

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NORME

# BREBODOG

ec.

# Deutschen.

Achter Banrgung ism.



Officement state.

Anthoniti mir berigt bei in af biolog.

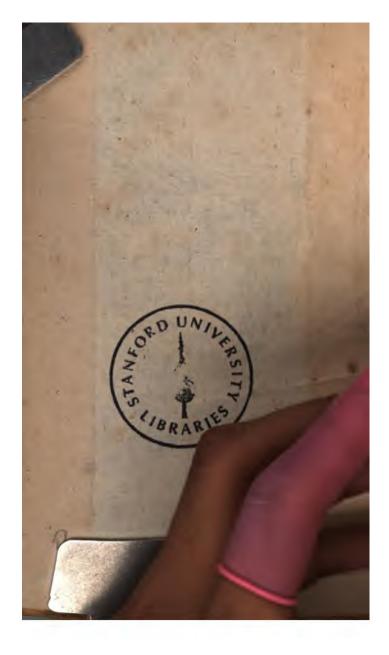









bristian August Bertram önigf Preuß. Geh. Kriegesrath. Wener

# Nekrolog

bet

Deutschen.



Athter Jahrgang, 1880.

3 weiter Theil.

• ..

Dit zwei Portraits.

"Ilmenau 1832. Drudt und Berlag von Bernh. Fr. Brigt.



VIIIkonsk







Christian August Bertrum Königf, Preuß. Geh. Kriegesrath.

### Neuer

# Nekrolog

ber

# Deutschen.



Achter Jahrgang, 1880.

3 meiter Theil.

Mit zwei Portraits.

"Ilmenau 1832. Druck und Berlag von Bernh. Fr. Brigt. CT 1050 N5 V.8 Pt.2

DIST OFFICE SHARE SAIDE

diameters

AND OF BUILDING

Alaban 1882. Drach at alclay son werner, for world

## \* 213. Nifolaus Georg Gabriel Gabre,

Doctor b. Rechte, Suftigeangleigdvorat u. Stadtfietal ju Bismari

Geboren ju Bismar, besuchte ber Beremigte Die Dortige Stabtidule bis 1809, und ging bann nach rubm-lich bestandener Prufung gur Universität nach Seibelberg, Jena, Berlin und Roftoct. Im J. 1813 folgte er bem Rufe bes Baterlandes, und erhielt bas Patent als Lieutenant im Regimente Der freiwilligen großberzogl. med-lenburg fcwerin, reitenden Jager. Kurz vor der Been-digung des Feldzuges im J. 1814 mußte er wegen Bruft-beschwerden seinen Abschied nehmen, bezog bierauf die Universitat in Leipzig wieder, und fam 1817 nach feiner Baterftadt jurud. Er fchrieb bierauf eine Abbanblung über Die Frage: "Db, von wem und wie, bei einer Geeverficherung, im entftebenben Schabensfalle, ber Beweis Des Intereffes ju fuhren fei, und insbesondere bann, wenn "auf gluckliche Ankunft eines Schiffes" gezeichnet worden ift. Lubed 1818." In Demfelben Jahre erhielt er bas Doctordiplom von der Univerfitat in Riel. Durch grundliche Kenntniffe und ftrenge Rechtlichfeit erfreute er fich einer ausgebreiteten Praxis als Abvotat, auch murbe er im 3. 1826 vom Magiftrat ju Wismar jum Stadtfisfal ermablt, fo wie jugleich jum Confulenten von ber Raufmannichaft. Die Bruftbeschwerben, welche er fich im Feldzuge von 1813 und 1814 jugezogen batte, verlies Ben ihn nicht wieder, fondern nahmen Die letten Lebensjahre einen verzehrenden Charafter an, welcher in eine Luftrohrenschwindlucht überging, woran er am obengenannten Tage ftarb. - Gein Charafter mar ernft und bieber. Geine Lieblingsbeschaftigungen in mufigen Stun-Den waren bas Studium ber Alterthumer und Die Dufif.

# \* 214. Friedrich Ferdinand Bille,

tonigl. preuß. Regierungofetretar in Coelin; geb. b. 2. Juli 1768, geft. b. 20. Juni 1830.

Der Geburtsort Des Beremigten ift Cottbus. Gein Bater mar bort Oberburgermeifter, und ein eben fo ge-

gefammelt, hatte er seinem Freunde, Doct. Gustav Flügel, in der Absicht, Gebrauch babon zu machen, anvertraut. Bon Lehterem ist er aber an Hrn. Kirchenrath Doct. Hossmann in Jena überlassen worden, damit ihn dieser dei Ausarbeitung seines sprischen Wörterbuchs benugen könne.

achteter, als burd Renntuiffe ausgezeichneter Mann. Der Unterricht und Die Erziebung, Deren fich BB, ju er-freuen hatte, maren gleich forgfaltig, und fein reger Beift murbe baber icon fruh fur Die Wiffenschaften gewonnen. Er ftudirte in Salle Theologie; ba er indeft burch die in der damaligen Beit berrichenden Miberfpruche unter ben verschiedenen theologischen Lebrinftemen in feinen rein - driftlichen Ueberzeugungen ameifelbaft gemacht, und ibm baburch biefe Biffenicheft perleibet murbe, überdies Samilienverhaltniffe ibm eine anbere Laufbabn munichenswerth machten; fo vertaufchte er bas theologische Studium mit bem ber Rechtsmiffenfcaft. Diefem widmete er fich nun mit dem großten Gifer, und erwarb fich ausgezeichnete Renntniffe. Da fomobl feine Sabigfeiten als auch feine Moralitat ibn empfahlen , fo murde er bald nach Beendigung ber Unisverfitatsjabre jum Referendarius bes fonigl. Nammergerichts in Berlin ernannt. Auch in Diefer Function geich-nete fich 2B. fo vortheilhaft aus, bag er fcon im 3. 1793 als Auditeur beim Infanterieregimente v. Ruchel ange-ftellt wurde. — In Diesem Amte machte er Die Rheincampagnen mit, und erhielt im Laufe Derfelben vielfache Belobungen fur fein murbiges und unparteiifches Berfabren. Gein Eifer und feine Rechtlichfeit empfahlen ibn fo febr, bag er nach beendigter Campagne jum Reaimentsquartiermeifter beim Regiment Graf v. Wartensleben au Erfurt befordert murbe. In allen Diefen verfoiedenen Aemtern widmete er fich unausgefest ben Biffenfchaften und fconen Runften. In letterer Begiebung brachte er ce vorzuglich meit als Zeichner u. Ala-vierspieler. Die Mufik mar ihm Studium und Erholung, und er bat fich in vielen Concerten als einen febr geschickten, mit Kennerblick begabten Rlavierspieler gegeigt. Mancherlei Berbaltniffe bewogen ibn im 3. 1798. Das Umt eines expedirenden Gefretars bei ber Accife-und Finangbeputation ber vormaligen fonigl. Regierung pon Dommern in Stettin anzunehmen. Es folgten ibm Dabin Die Liebe und Achtung feiner Borgefesten, fo mie überhaupt aller berjenigen, mit benen er in feinen bisberigen Berhaltniffen in naberer Berührung gestanden batte. In Stettin erwarb er fich gleichfalls bas Bobl-wollen seiner Obern und die Freundschaft seiner Kollegen. Er lebte übrigens bier, wie in Erfurt, neben ber Dufit, Den Biffenschaften, und gab, außer mehreren, in offentliche Blatter gelieferten Auffagen, in benen er feine

Renntniffe, fein richtiges Urtheil und feinen patriotifden Gifer befundete, ein febr gemeinnungiges Berf, als Beitrag gur Gefetfunde des Staats, unter bem Eitel; Sandbuch jur Kenntnif bes preußischen Kantonwesens, beraus, welches im 3. 1802 in Stettin erschien und von bem Bublifum mit Beifall aufgenommen murbe. Etwas fna. ter jeichnete er einen fogenannten Sojabrigen Ralender, melder vom 3. 1801 bis incl. 1850 bas Datum und bie bemeglichen und unbeweglichen Befte nachwies, und melder von Reper in Rupfer gestochen und schnell vergrif-fen murbe. 3m 3. 1810 verebelichte er fich mit ber Bittme Des Regimentsquartiermeiftere Dabmte, gebornen Jahn, einer geachteten und gebildeten Frau. Er murbe baburch ber Stiefvater zweier Tochter, benen er ftets ein gartlicher und mufterhafter Dater gemefen ift. Geine 20jabrige Che zeichnete fich befonders burch bie großte Ginigfeit aus und gehorte zu ben zufriedenften und gluck-lichften. Im J. 1816, als in Coelin eine fonigl. Regierung organisirt murbe, ließ fich B., als einer ber alte-ften erpebirenden Regierungsfefretare, babin verfegen und diente noch bis jum 3. 1826 in diefer Function bem Staate. In Collin murbe er eben fo, mie fruber in Erfurt und Stettin, wegen feines eblen Bergens und fei-nes humanen und biebern Charaftere allgemein geachtet und geliebt; Diefe Gigenfchaften, fo wie feine Befälligfeit und fein gefelliger und beiterer Ginn verfchafften ibm Das gemiß fettene Bewußtfein, gar feinen Feind gu ba-ben; fo wie er benn auch in Diefen letten 10 Jahren feines 35jabrigen Staatsbienftes fich ben Beifall und Die Bufriebenheit feiner Borgefegten ermarb. Geine mehr und mehr gunehmende Rranflichfeit machte indef feinen langen und rubmlichen Dienftverhaltniffen ein Enbe; er wurde auf feine Bitte im J. 1826 in ben Rubeftand verfest und erhielt eine angemeffene Penfion. Gein Tob murbe allgemein bedauert. Er hinterließ eine Wiabrige Bittme obne Bermogen, mit einer noch unverforgten und franklichen, und einer an ben Dberfteuercontrolleur Chriftoffel in Lauenburg verebelichten Tochter nebft zwei Enfeln.

Ein Freund des Berftorbenen.

## \* 215. Sfaat Heinrich Chodowiedi,

Prediger ber frangofischen Colonie in Potsbam; geb. b. 6. Juni 1767, geft. b. 22. Juni 1830.

Er mar der jungfte Gobn des berühmten und per-Dienstvollen Rupferftechers Ch. in Berlin. Er widmete fich dem Studium der Theologie, lebte 3 3. unter der Aufficht bes mobibekannten frangofifchen Predigers Erman in feiner Geburtsftadt, mabrend er im Geminar feine Renntnife bereicherte, bereifte dann in dem Zeitraume von 21 3. Die Schweiz und Frankreich, predigte in Genf, Bafel und Daris, und murbe 1791 gurudberufen, um bie Stelle eines frangofifchen Predigers in Salle gu befleis ben. Spater verband er die Stelle eines lector publicus mit der Predigerftelle, und lebte in Salle 12 3. in bochft angenehmen Berhaltniffen mit Frau und Rindern. 3. 1806 murbe er nach Potsdam als College feines Schmagers, Des Predigers Capins berufen. 218 Diefer aber nach Berlin verfest wurde, blieb Ch. alleiniger Prediger Der Colonie und vermaltete treu und gemiffenhaft und mit ber größten Punttlichfeit 24 3. lang fein Umt. -Ein froblicher, beiterer und vergnugter Ginn machten ibn in jeder Gefellichaft beliebt, feine vielen und unausge-festen Studien hatten aber einen Sang gur Soppochondrie in ibm erzeugt, meldes Uebel fich jedoch burch bie beilfame Bewegung bes Reitens, Die er in ben Mußeftunden fich machte, mit der Beit wieder verlor. Bei der Thatigfeit und Lebendigfeit feines Geiftes war außer den ernften Wiffenschaften Die Poefie feine Lieblingsbeschaftigung, welcher er fogar bis in fein foateftes Alter fich bingab, weswegen er auch Mitglied und endlich Genior ber in Potsbam beftebenben fogenannten Liedertafel mard. - Ein Schlagfluß machte feinem Leben ein Ende.

## \* 216. Chriftian Beinrich Engelschall,

2. fachf. Stollenschichtmeister u. Knappschaftsschreiber, Inbaber b. filbern. u. gold. Berbienstmebaille ju Freiberg;

geb. b. 3. Juni 1757, geft. b. 23. Juni 1830.

In Sibenstock im fachf. Erzgebirge erblickte berfelbe Das Licht ber Welt. Sein Bater Joh. Friedr. E. war Bergmeister bafelbst und spater Obereinsahrer in Freiberg;

bie Mutter eine geborne Runaben. Beibe Eltern find in Rreiberg gefforben. Dem Bergbau mibmete er fich auf ber Afademie ju Freiberg und gelangte burch die ftrengfte Rechtlichfeit und ausbauernben gleiß im 3. 1817 au bem Poften eines Anappfchaftsfdreibers. Die filberne Berdienstmedaille erwarb er fich burch feine Treue und feinen Diensteifer, und die goldene murbe ihm am Tage feines 50jabrigen Dienftjubilaums von feinem bodverebrten Chef, Dem Dberberghauptmann, Freiherrn v. Berber, im Damen bes Landesberrn überreicht, bei melder Belegenbeit ibm noch von ben fammtlichen Schichtmeiftern ein fooner filberner Pocal nebft Gebicht perebrt murbe. — Berbeirgthet mar berfelbe feit 1789 mit Job. Coph. Galo. Engler, Tochter eines Pulvermublenbefigers und Deftillateure in Freiberg, und mit berfelben jeugte er 4 Rinder, movon ein Gobn und eine Tochter noch am Le-ben find. — Gein Leben und Wirfen mar von fruhefter Jugend an bis in's fpate After bocht thatig; Rechtlich-teit fein erfter Grundfan, und er genoß die Liebe und Achtung feiner Borgefegten fomie feiner Untergebenen im pollften Dage.

## \* 217. Carl Gottlieb v. Czentner et Czententhal,

penfion. tonigt. preuß. Major b. Infanterie gu Reiffe;

geb. b. 7. Dec. 1767, geft. b. 27. Juni 1830.

Der Geburtsort des Berewigten ist Pschow, ein Dorf im Regierungsbezirke Oppeln in Schlesen. Den Schulunterricht genoß er im Kloster Rauden, in Oberschlesen, iedoch nur bis 1779, in welchem Jahre er in das Regiment von Schwarz als Junker eintrat. Untern A. April 1788 wurde er zum Kahnrich und am 17. April 1788 zum Untersieutenant ernannt. Er machte wenige Jahre später den Feldzug gegen Frankreich mit und nahm in demselben an der Belagerung von Longwy, Verdum und Maind, so wie an den Treffen bei Landau, hocheim, Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern Theil, worzauf er mit seinem Regimente nach Neisse zurücksehre. Im J. 1797 ward er zum Premierlieutenant und 1803 zum Stabskapitän ernannt. Im J. 1806 stand der Verzewigte deim Grenadier Bataillon von Losthien und machte die Schlacht bei Jena mitz, gerieth jedoch bei Prenzlau in feindliche Hände und wurde erst auf sein Ehrenwort auß der Gefängenschaft wieder entlassen. Er



Christian August Bertram Königf, Preuß. Geh. Kriegesrath. Dorn. 519

keit feiner Grundsage" verlieh ihm ber Ronig der Niederlande den belgischen Kowenorden. Als der erzbischossische Stuhl von Solu wieder bergestellt ward, erhielt er die erste Pralaturwurde desselben. Am 11. Juni 1826 feierte er in festlicher Weise das Jubilaum seines funfzaigjährigen Priesterthums. Ein Schlagsuß endete sein thatiges, wirksames Leben. In seinem Testamente legiete er den Urmen seiner Batersadt 1000 Athle. Schließlich wird bemerkt, daß er der Oheim des durch den wider ihn geführten Eriminalprozes bekannten Kausmanns Konc war.

## 219. Georg Anton Dorn,

E. baier. Mebicinalbirector ju Bamberg; geb. i. I. 1760, gest. b. 29. Juni 1830 \*).

Er war der Sohn eines Riemenschneiders zu Bamberg, und bildete sich an der dasigen Studienschule. Am 5. Juli 1779 erlangte er eine Auszeichnung in der Philosophie, am 16. August 1786 die medicinische Doctorwärde und die Stelle eines Stadt-Armenarztes, wurde 1789 Professor der Ehirurgie und 2. Arzt im neuen allgemeinen Krankenhause, zu dessen steigendem Flor er die ersten 10 J. ungemein beigetragen dat, 1799 Landphysikus und Arzt der verschiedenen Pfründhäuser Bambergs, 1800 Stadtphysikus, 1803 Medicinalrath und erstes Mitglied der medicinischen Committee und am 8. Oct. 1816 Director dieser Committee, so wie der landatztlichen Schule. In seder Stelle erprobte er besondere Kalente und Khätigkeit, besonders in dem seit 1789 ununterbrochen sortgeseten Lehramte der meisten medicinischentungischen Iweige, anch hatte er über 24 Jahre in der Stadt und deren Umgebung die ausgedreitesste Urrais, deren Beschränkung durch überhäuste Ofsizial. Arbeiten das Publikum sehr tief empsand. Als prosessor zeichnete er sich eine lange Reihe von Jahren nicht nur durch einen sehr eindringenden, höchst wohlklingenden und spisematischen Bortag, sondern auch durch eine außerordentliche Gewandtheit und Keinheit in der lateinischen Sprache aus. In den 90er Jahren hatte, er sich mit der ältesten Kochter des Spitalschreibers Steigen

<sup>3)</sup> S. ,, Bichtigfte Lebensmomente b. baler. Staatsbiener, 2(ugeb. 1818" G. 40.

ner zu Bamberg verehelicht. Eine seiner Tochter ist an den D. Weichs, ebenfalls zu Bamberg, verehelicht. — Geine Schriften sind: Diss. de usu balneorum frig. Bamb. 1786. — D. d. aeris atmosph. in corp. hum. in duxu. Ibd. 1795. — Abhblg. üb. d. Brechen erregende Methode u. d. vorzüglichst. Brechmittel insbes. Ebd. 1795. — Gesch. der Auhpockenimpfung in d. Prov. Bamberg. Im das. Quartfalender auf 1808. — Ueber die Rettungsanstalten in Bamb. Im Bamb. Intelligenzblatt v. 1800. — Gerichtl. Arzneiwissensch. Landshut 1813. — Bemerk. ü. d. Schrift d. D. Marcus, den berrsch. fontag. Typbus betr. Bamb. 1814. — Allgem. Arankheitslehre. 1. Bd. Ebd. 1814. — Pharmaz. Tasschenlexison. Ebd. 1817. — Recept. Tasschenbuch. Ebd. 1819.

### 220. Anton Pius Fritsch,

Babe = Inspector zu Reinerz in ber Graffch. Glass geb. d. 5. San. 1767, geft. d. 30. Suni 1880 \*).

In ihm verlor die Mitwelt einen Mann von unerschütterlicher Rechtlichkeit, unermüdetem Fleiße und ausgezeichneter Serzenögüte. Ein Hauptzug seines Scharakters war: lieber Unrecht leiden als Unrecht thun — und so konnte es denn nicht sehlen, daß er, dem der Odmon unserer Zeit, Ego is mus, völlig fremd war, sich die Liebe und Achtung Aller erward, mit denen er in Berührung trat. Zu Alt-Bahdorf in der Erafschaft Glatz gedoren, widmete er sich mit entschiedener Neigung dem Schulfache und kand der Stadtschle zu Reinerz die 181800 als Aector vor. Ohne eigentlich Lieratus zu sein, ließ sein eiserner Fleiß ihn bald als Schriftsteller auftreten. Sein Werkden "Ueber den Hopfenbau" (Breslau u. Leipzig 1798) fand Anerkennung und Rachahmung und verschafte ihm die Aufnahme als Mitzur und Ehrenmitglied der hen siellschaft für vaterlandische Kultur und Ehrenmitglied der benomischen Gesellschaft zu Leipzig. Schon als Schufrector in Reinerz nahm er thätigen Antheil an der Begründung der dortigen Heilanstalt. — Im I. 1800 wurde er als Lehrer und Verbalter der Baisenstiftung ad matrem dolorosam zu Brestalt berusen, deren Bestes er mit ausgezeichnetem Eiser und glücklichem Ersolge bis zum J. 1816 besorgte; nach

<sup>&</sup>quot; Schlef. Prov. Bl. 1880. Julibeft.

bem er, feiner wirklich fconen Sandfdrift megen, Die letteren Jahre auch Das Almt eines Schreiblebrers am Bonial, fath. Gomnafium bafelbft befleibet und nicht nur ein padagogisches Wertchen "Schulfreuden" (Breslau 1803), sondern auch eine Abhandlung über "die mahren Grundsage der deutschen Rechtschreibekunft" (Ebd. 1813) verfaßt und febr prattifche calligraphifche Boridriften berausgegeben batte. Im J. 1815 ward ihm, ohne Bu-thun feinerfeits, ber Ruf als Inspector ber bamals unter tonial, Abminiftration befindlichen Babes. Brunnenund Molfenfuranftalt gu Reinerg, ben er annahm, um feine Damals, in Rolge übergroßer geiftiger Anftrengungen mantende Gefundheit in der reinern Gebirgeluft gu ftablen. Dit welchem Gifer, welcher Befcheibenheit und Freundlichfeit er Diefem Poften bis, man fann fagen gum letten Sauche feines Lebens vorftand, wird Die große Zahl von Kurgaften des In- und Austandes bezeugen, welche in den letten 15 Jahren diefe Anstalt besuden, baben. Ihr Flor war fein raftlofes Bestreben und boch fies Gluck, dem mit fast beispiellofer Uneigennugigkeit jede Privatrudficht weichen mußte. Auch in Diefem Birtungsfreise bat ber Berblichene an Die Rachwelt ge-Dacht und fo viel als fich ibm Gelegenbeit Darbot, Daterialien ju einem biftorifch-topograph. Werte über Reiners gesammelt, welche boffentlich verschmolgen in Die viel versprechende anderweite Bearbeitung eines febr competenden Beobachters, recht bald ans Licht treten werden. — Sat fich nun aber ber Dabingegangene rubmlich ausgegeichnet als Menfch, Staatsburger und Beamter, fo mar er auch mufterhaft als Chrift, Gatte und Bater. Geft mar fein Glaube, unerschutterlich fein Gottvertrauen und rudfichtslos feine Menfchenliebe. In einer gladlichen, im J. 1785 mit ber Tochter bes im J. 1809 verfiorbenen ton. Ober Berggeschworenen Niefel au Schlegel, Ramens Therefie, geichloffenen Gbe, bat er 14 Rinder erzeugt und 7 Davon erzogen. Obne alle an-Dere Mittel, ale ben Erwerb feines feltenen Fleifes, bat er 3 Gobne ftubiren laffen, und in den 3. 1813 — 1815 freiwillig in die Reiben ber Rampfer fur Ronig und Baterland gestellt. Alle 7 (ein Glud, beffen fich nicht alle, felbft Die beften Bater ju rubmen baben) find mur-Dig, feine Damen gu fubren, und gemiß mar es bas nachfte Borgefibl überirdifder Geligfeit, als er mit bre-dendem und icon verflattem Blide feine weinende

Gattin mit ben Borten troftete: "Mutter, bu bift nicht arm, benn ich binterlaffe bir 7 moblaeratbene Rinder!"

\* 221. Rriebrich Abam Subener . praftifder Urst ju Marne im Guberbithmariden; geb. b. 29. Dec. 1762, geft. b. 80. Juni 1830.

Geboren zu Dabre in ber Altmark, hatte ber Ber-ewigte sich anfanglich fur die Theologie bestimmt und besuchte bieses 3weckes halber die Schule zu Rathenau. In der Folge anderte er jedoch feinen Plan und erfernte dann die Pharmagie auf der Rathsapothefe gu Lu-neburg, ward Apothefer in Seide und ftubrte erft in fpatern Jahren auf der Hochschule zu Riel die Medicin. Im Mai 1802, wo er feine Studien absolvirte, machte er Dafelbft bas Eramen jur Promotion, obne Diefelbe in ber Folge wirflich angunehmen. Er prafticirte barauf anfangs in Seibe, bann in Wesselburen, und zulest feit 1812 zu Marne. hier ftarb er an einem bosartigen Rer-vensieber, bas er sich in seinem Berufe zugezogen batte, im noch nicht vollendeten 68. 3. seines thatigen, ausschließlich bem Beile ber Menscheit gewidmeten Le-bens. Mehrere Kinder, darunter 2 Gobne, Beinrich Wilhelm (geb. d. 23. Gept. 1793) u. Ernft August Ludwig (geb. b. 10. Juli 1796), welche als Doctoren ber Medicin au Ihehoe und im Gleden Seibe prakticiren, betrauern feinen Berluft. — Als Schriftsteller hat der Berewigte nachstehende Arbeiten geliefert: Das Gelubbe, oder die Schlacht bei hemmingftebt; ein Schaufpiel. Altong 1824. - Einige einzelne gebrudte Lieber auf paterland. Ereigniffe u. mehrere Gedichte in b. fchlesm. bolftein. Pro-vinzial Berichten u. b. Ibeboer Wochenblatt. (Bergl. Lubfers u. Schröbers Lexicon ber fchlesm. bolftein. 2c. Schriftfteller, Abtheil. 2. S. 265.)

when the same deline to the same and the same ways were and a little of the control of the c THE THINK IN THE REAL PROPERTY OF THE PERSON specialized which will be a series of the se

Schwerin. Fr. Bruffow.

# \* 222. Carl Chriftian Erbmann Ebler von LeCoq,

ednigt, fachf. General-Lieutenant d. Infanterie, kommandirend. General d. Armee, Ritter d. ednigt. Haubordens d. Mautenkrone, Großtreuz d. Militärs St. Heinr. Ord., Offizier d. ednigt. franz.
Chrenlegion zu Dresben;

geb. b. 28. Det. 1767, geft. ju Brig im Balliferlanbe b. 30. Juni 1830.

In fo weit die fachfifde Militargefdichte in die allnemeinen Ereigniffe eingreift, tann auch ber Beneral Lieutenant v. L. ju ben Perfonen gerechnet werden, wel-de einen Plat in der Geschichte ausfüllen, wenn auch ber Kreis ihres Wirkens nur beschränkt war. — Der Beremigte mard ju Torgau geboren, mo fein Bater \*) als durfacht. Dberft in Garnifon ftanb. Nachdem er bie Borbereitungeftubien vollendet, empfing er feine weitere Musbildung auf der Gurftenfcule ju Deigen, welche er 2 3. befuchte, nachher aber, 1780, als Fabnrich in bas Regiment feines Baters eintrat. - Schon im Unfange Der Dienstzeit zeichnete ein reger Gifer ibn aus, und Diefer, verbunden mit feinen übrigen Unlagen, verschaffte ibm auch 1788 die Unftellung als Abjutant. Der Felb: aug von 1795 bot feine Belegenheit bar, fich auch vor Dem Beinde thatig ju zeigen, befto mehr Thatigfeit aber zeigte E. im Frieden, ale er Rapitan und Rompagnie-def geworben mar. Richt allein in taftifcher Sinficht geidnete fich feine Rompagnie vortheilhaft aus, fondern auch fur eine großere intelleftuelle Bildung forgte er, als er bei feinen Untergebenen Die Unterhaltungsftunben einführte, welche bamals faft noch unbefannt maren. Im 3. 1800 jum Major beforbert, fonnte er nun auf eine großere Daffe bas anwenden, mas er bei ber fleis neren Abtheilung mit fo gutem Erfolge eingeführt batte. Bum Oberftlieutenant avancirt, fommanbirte er im Feldjuge von 1806 ein Grenadierbataillon, mit meldem er nach ber Schlacht bei Jena fich bem Blicherichen Rorpe anfchlog und ben Weg nach ber Dber einschlug; auf Die erhaltene Radricht von ber veranderten politis ichen Lage Gachfens, verließ er jedoch Die bisberigen Alliirten. Dan machte ibm den Bormurf, er babe ben Abmarich vollführt, ohne bem Kommando bes Korps

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie im 6. Jahrg. b. Refrol. G. 686.

eine Anzeige bavon zu machen, und babe fo feine Baffengefahrten bloß gestellt; etwas Genaueres int indeffen bierüber nicht befannt geworben. - 3m Intereffe ber Overationen ber frangbfifchen Armee mard Die Befeftis gung Bittenbergs gegen einen leichten Ungriff angeordnet, und noch im 3. 1806 mard ber Dberftlieutenant &. jum Kommandanten ernannt. In Diefem Birfungefreife fuchte er, fo viel in feinen Rraften ftand, ben Bemobnern ber Stadt und Umgegend Die unvermeidlichen La-ften bes Rrieges ju erleichtern; ber Konig erkannte Dies, inbem er ihn 1807 jum Oberfien und Generalabjutanten beforberte. Bugleich ertheilte ihm bie Universitat Die Magisterwurde. Im J. 1809 erhielt er das Kommando eines Infanterieregiments, welches er jedoch nur kurze Beit führte, denn beim Beginn des Krieges mit Desterreich trat er als Generalmajor an die Spise einer Infanteriebrigade. Satte er auch im Anfange bes gelbau-ges das Unglud, fich ein, vielleicht unverschuldetes Diffallen bes Dberbefehlshabers ber Sachfen, bes Mar-fchalls Burften von Pontecorvo, jegigen Konigs von Schweden, zuzuziehen, fo fohnte fich Diefer boch fpater mit ihm aus, als er ihn genauer fennen lernte. In der Schlacht bei Wagram gab er Beweise feiner glanzenden Tapferfeit; er verlor ein Pferd unter bem Leibe, und ward felbft vermundet; Das Ritterfreug bes St. Bein-"richborbens und bas ber Ehrenlegion mard ibm fur Die Rage vom 5. und 6. Juli ju Theil. Alls nach ber Ruct-tebr aus bem ofterreichischen Kriege im 3. 1810 eine Beitgemaßere Organifation Der fachlichen Armee eintreten follte, mard er nicht nur Dabei ju Rathe gezogen, fondern auch unterm 22. gebr. genannten Jahres jum Generallieutenant und Divisionsgeneral Der Infanterie ernannt. Die Formirung einer Brigabe leichter Infanterie mard ibm ausschließlich abertragen, er entwarf Die nothigen Reglements fur Diefelbe, und verwendete über-baupt viel Gifer und Thatigfeit auf beren Bilbung. Der Ronig ehrte Dies Dadurch, daß er ihn im 3. 1811 jum Chef Des 1. leichten Infanterie-Regiments ernannte : ein größerer Lohn follte ibm aber im 3. 1812 burch ben Rubm merben, ben fich feine Schopfung bei jeder Belegenbeit erwarb. - 2118 namlich ein fachfifches Urmeeforps von 20,000 Mann mobil gemacht murbe, um als 7. Rorps ber großen Urmee bem Feldzuge gegen Ruß- land beiguwohnen, erhielt L. Das Kommando ber erften Divifion beffelben fpeziell, verbunden mit dem Dberbefeble bes Bangen, ber fich jedoch nur auf einen fleinen greis beschränkte, ba die Leitung ber Operationen bes Rorps, und mas mit biefen aufammenbing, dem frangbe fifden General Grafen Rennier übertragen mar. - Das Offizierfreug ber Ehrenlegion mard ihm noch vor bem Ausbruche bes Rrieges verlieben, um ihn badurch fur fo manche Somalerung feiner Rechte ale fommanbirenben General Der Sachfen ju entschädigen. Rach ber erften Schlacht mit ben Ruffen, am 12. August 1812, er-bielt L. bas Rommandeurfreug bes St. Beinrichborbens. 3mar batte er mit feiner Divifion nur eine paffive Rolle an Diefem Tage gespielt, doch bachte man burch bie Auszeichnung bes vornehmften vaterlandifchen Generals Das gange Rorps zu ehren, und in diefem Sinne ward auch der Ordensverleihung die verdiente Anerkennung zu Theil. — Bei allen andern Gefechten des Korps zeigte E. ftets, melde glangende Capferfeit ibn befeelte. und nur einzig feinem Grundfate, auch in ben fcmierigften Lagen Die Disciplin, Die ba fo gern loder mirb, ftreng aufrecht ju erhalten, Danfte man es, Dag Die fcmaden Ueberrefte Des fachfichen Beeres noch tampffabig Die Grengen ihres Baterlandes wieder betraten. Mit vieler Rlugbeit und Umficht vollzog er den bei Dresden erhaltenen Befehl, Die Sachfen von der frangofischen Urmee ju trennen und fie nach Torgan ju führen, mofelbit er fie dem Bouverneur, Generallieutenant Freiherrn v. Thielemann ") übergab, für feine Perfon dem Ronige nach Plauen im Boigtlande folgend; nur mit Bedauern faben die Truppen ben Subrer scheiden, der im verfloffe-nen verhangnisvollen Jahre in Rufland ihnen ftets auf der Bahn ber Ehre vorangeschritten mar. — An der Schlacht bei Baugen im Dai 1813 nahm g. feinen Untheil, betrieb aber mabrend Diefer Beit, und mabrend ber Beriode Des Waffenftillftandes Die Formirung neuer Erup= pen, mit welchen er auch im Unfange August im Lager bei Borlit eintraf, und in feine frubern Berbaltniffe als fommandirender General ber Cachfen und Chef einer Divifion trat. In ben ungunftigen Schlachten von Großbeeren und Dennewig focht er wie immer mit befonderer perfonlicher Auszeichnung, und trug febr viel bagu bei, ben Rudjug vom Schlachtfelbe nicht in regellofe Blucht ausarten au laffen. 2118 nach ber lettern Schlacht Die nunmehrige Ungahl ber Gachfen fo gefchmolgen mar, daß aus zwei Divifionen nur eine gebildet merden fonnte,

<sup>\*</sup> Deffen Leben: Retrolog 2. Jahrg. G. 921.

übergab er beren Rommando bem Generallieutenant v. Befchau, und ging fur feine Perfon nach Dresben, mobin ibn ber Ronig Friedrich August berufen batte. -Die Schlacht bei Leipzig hatte bas Anschließen Gachfens an die verbundeten Machte herbeigeführt, die Truppen wurden gu dem bevorftebenden Beldzuge gegen Frankreich neu organifirt, bem General E. verfagte man aber jebe Anftellung im mobilen Beere, unter bem Bormande, fur ihn, ale bieberigen Divifionegeneral, feine paffende finden gu tonnen, mehr aber vielleicht aus perfonlichen Borurtheilen gegen einen Mann, ben man als einen Unbanger Napoleons und feines Goftemes betrache tete. Dichts fonnte jedoch ben militarifchen Gifer &'s. beugen; wie batte er rubig tonnen feine Baffengefahrten bem neuen Rampfe entgegengieben feben? Er opferte feine perfonlichen Unfprache ben Umftanben und übernabm bas Rommando einer Infanteriebrigabe , welcher er bei Conde focht; fpater befehligte er Die Ginfoliegung von Maubenge, und bestand auch bier meh-rere Gefechte mit ben ausfallenden Frangofen. - Der erfte Parifer Friede fuhrte Die fachfifden Truppen in eine Kantonirung am linten Rheinufer; bas Sauptquar-tier mar in Cobleng, wo auch bas Brigabequartier bes Benerals &. fich befand. Mehrfache Berüchte, welche fich über das Schickfal Sachsens und seines Konigs verbreisteten, veranlagten die Offiziere, Abreffen an den Biener Kongreß aufzusetzen, worin um die politische Erhaltung bes Landes unter Friedrich August geberen murbe. 2Bem fonnten fie mohl füglich jur meiteren Beforberung übergeben merben, als bem General L., ber nicht allein Die pornehmfte vaterlandifche Militarperfon im Rorps mar, fondern auch durch feine befannte Unbanglichfeit an ben verehrten Regenten, fich auch unter ben fcmieriaften Umffanden Die Achtung und bas Butrauen feiner Untergebenen erworben und erhalten hatte? Der Ober-befehlshaber bes Rorps nahm ben Schritt ber Offiziere nicht gut auf; er beschuldigte ben General L., ber Urheber von Umtrieben zu fein, die gegen das Interese der großen verbündeten Machte stritten, und mit Harte ward dieser vom Korps entfernt, um in Sachsen vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Obschon dies Letztere nicht geschah, so blieb doch L. ohne Anstellung, bis der König von Sachsen, der im J. 1815 nach Presburg gegangen war, ihn zu sich berief. Nachdem Friedrich Ausgust in die Albertung der Galter seiner Staten gemit in die Albertung der Galter seiner Staten gemit guft in Die Abtretung ber Salfte feiner Staaten gemilfigt batte, fenbete er ben General 2. ju ben Ernppen, Die im Furftenthume Balbed fianden, um bort beren Theilung ju vollziehen. Mit Rube und ftrenger Gemiffenhaftigfeit entledigte er fich Diefes Beichaftes, melches an und fur fich icon unangenehm, burch Die uble Stimmung ber Golbaten gegen Preugen auch ein fcwieriges mar. Nachber führte er ben fachfifd gebliebenen Theil ber Urmee nach Denabrud, um ibn bort fur ben neuen Feldgug ju organifiren, in meldem fie vereint mit ben Deftreichern gegen Rapoleon fampfen follten. In Denabrad erhielt &. von feinem Monarchen bas Groß: freug bes St. Beinrichsordens, in Anerkennung mebriader Berbienfte, und um, wie ber besfallfige Tagesbefehl befagte, ben Truppen einen Beweiß ju geben, wie febr ibr Ronig mit ibnen gufrieden fei. - Der Feldgug bes 3. 1815 bot bem General und ben Sachfen feine Belegenheit jur Auszeichnung bar; fie murben gur Ginichlie-gung einiger Feftungen im Elfag verwendet. Im Sauptquartiere gu Colmar erhielt L. einen Beweis ber Liebe ber Truppen, indem ibm an feinem Geburtstage ein, auf Roften bes gangen Norps gefertigter Ehrenfabel über-reicht mard. Der Parifer Friede fuhrte ben großten Theil ber Gadfen in ihr Baterland jurud, mit ihnen auch E.; nur 5000 Mann blieben als ein Theil der Of-fupationsarmee in Frankreich stehen. Nach der Nückehr ward dem Generallieutenant L. das Generalkommando der Armee übertragen. Die Zeit der Aube benutze L.; um die Truppen zu einer größern Vollkommenheit zu bringen; unter seiner Leitung wurden auch die Regle-ments für den Dieust und das Exerzieren entworfen, die jest ben fachfifden Truppen als Richtschnur bienen. -Die Gefundbeit bes Generals L. hatte burch mehrfache Anftrengungen febr gelitten; gegen bas Enbe bes J. 1829 hatte er einen bebeutenden Krantheitsanfall, von dem er jedoch langfam wieder ju genesen fcien; Die Aerste glaubten ihn in Die Schweiz und nach Italien fchiden ju muffen, um unter jenem fconen himmel feine mankenden Rrafte ju ftarten. Kurz vor feiner Abreife, am 27. April, hatte er fein funfzigftes Dienstiahr als Offizier zurückgelegt, sich jedoch die Feier dieses Tages verbeten; er erlebte aber die Freude, daß der König Anton ibn in feiner Wohnung besuchte, und ihm felbst ben Sausorden ber Rautenfrone überbrachte. - Bu Brig im Ranton Ballis in Der Schweis, endete er fein Leben. - Ein vortheilhaftes Meugere, burch Elegang in

der Rieidung gehoben, hatte die Natur dem General L. verliehen, ihm dabei auch einen hellen Berftand und ein richtiges militärisches Auge gegeben; sein Rednertalent ward durch ein schönes Organ unterflützt; er war jeder Bestechung unzugänglich, nur nicht der der Schmeichelei; stets wollte er das Beste; aber ein unbegrenzter Ehrgeis, ließ ihn wohl zuweilen Mißgriffe thun. Für die sächsischen Eruppen war sein Verlust ein sast unersetzlicher Schlag, und noch lange wird sein Andenken, wie die glücklichen Folgen seines Wirfens, namentlich bei der Insanterie, fortbestechen. — L. war zweimal verheirathet, die zweite Frau, eine geborne von Rehrhof, überlebte ihn; Kinder hat er nicht hinterlassen. — Es sind Porsträts von ihm vorhanden; aber ein ganz genügendes, seinen geistreichen Blick, seine seste Hatung bezeichnen. Des, ist noch zu erwarten.

223. Friedrich Christian Abolph von Mog, thingl. preuß. wirflicher Geh. Staats: u. Finanzminister, d. roth. Ablerordens 1. Kl., so wie d. eisern. Kreuzes u. Inhaber d. Groß- treuzes d. großherzogl. hest. Ludwigsordens zu Berlin;

geb. b. 18. Nov. 1775 , geft. b. 80. Juni 1830 \*).

Die Familie dieses in der Verwaltung der preuß. Monarchie so ausgezeichneten Staatsmannes stammt aus Hessen und der Grasschaft hanau, wo bereits im J. 357 Heinrich Mos zu hanau belehnt wurde \*\*). Bemerkenswerth ist es, daß verschiedene Glieder derselben im Laufe der Jahrhunderte den Fürsten und Staaten, denen sie sich gewidmet, im Kriege und Frieden vorzügliche Dienste leisteten. So Job. Christian (des Veremigsten Utgroßvater), landgrässich best, Indaber des sommarken Regiments, der als Commandant der Stadt und Festung Cassel 1688 ftarb. Nachdem derselbe unter Piccolomini und Pappenheim die Kriegskunst erlernt batte, diente er in Deutschland unter Milander und Fessung Königstein, eroberte 1636 bei Entsetzung der Festung Janau die Hauptschanze mit Sturm, besonders

<sup>\*)</sup> hierbei find hauptsächlich die in b. preuß. Staatbatg. Rr. 181. v. 1830 und in b. Beitgenoffen (2. Bb. 1. P. 1889) enthaltenen Biographien des Berewigten benutt worden. \*\*) S. gründl. Untersuchung wegen des Abels am Rhein und in der Wetterau, auch der von Karben, S. 385. Anm. d. Ref. in d. Beitgenoffen.

aber machte ibn bas Gefecht bei Marien-Munker 1644 berühmt, mo er es mar, welcher die faiferlichen Erupnen vollig ichlug und beren großten Theil, nebft bem Bergoge von Solftein, gefangen nahm. Richt weniger pertheidigte er 1646 als Bouverneur von Offriesland Dies Land mit aludlichem Erfolge gegen ben faiferlichen General Lamboi \*). - Chriftian Deinrich (Grofvater Des Ministers) war landgrafi. beff. Geb. Rath und Rang. Ier und vertrat im 3. 1798 "aus besonderem zu ihm gerichteten Bertrauen", Die Stelle eines Befandten beim weftpbalifden Rreis-Convent ju Coln. fomobl Ramens bes Ronigs von England als von Schweben, melder lettere ibn auch mit bem Lebn in Ober Jeffa in Seffen belieb, mabrend er felbft bie Buter Bobenbaufen, Grebenftein und Oberurf in Seffen bejag. Wenn es aller-Dinas ebenfo mabr als erfreulich ift, bag ein einziger ausgezeichneter Mann vollen Glang über fein ganges bisber unbefanntes Beichlecht verbreiten fann, movon Die afte wie bie neue Befdicte Beifpiele gibt, fo muß nicht meniger von ber andern Geite jugegeben merben, wie, treffliche Borfabren ju besigen, bemienigen nicht unmerth fein fann, ber felbft fraftig bagu beitragt, neuen Rubm ju jenem alten bingugufugen. - Des Beremigten Geburtsort ift Caffel, mo fein Bater Beb. Rath und Drafibent bes bortigen Oberappellationsgerichts mar. nen erften Unterricht erhielt er burch Privatlebrer und auf bem Caffelichen Pabagogium. Bis 1795 und im Gangen 31 3. ftubirte er barauf ju Marburg, vorzuglich Rechte: und Staatswiffenschaften, und benugte inebefonbere Die Collegien eines Geldom, Errleben und Beife. Muf Diefer Universitat entspann fich querft jenes unter allen nachmaligen Lebensumftanden gleichbleibende Freundicafteband swifden ibm und bem jegigen Oberprafibenten von Binde, ber es auch mar, welcher ibn bestimmte, porgugsweise in preußische Dienfte gu treten. — Rach bestandener Prufung mard v. M. im J. 1795 als Aufcultator bei ber bamaligen Regierung ju Salberftabt angeftellt, ging jeboch balb aus befonderer Reigung als Referendar gur bortigen Rriegs. und Domanenfammer fiber. Bie entichieden icon bamale ber junge 25idh. rige Mann bas einmal erfannte Gute wollte, zeigte ber-

<sup>\*)</sup> S. Theatr. Europ., 5. Ab.; und Doffmanns Rriegs, ftaat, 1. Ab. S. 204, 2. Ab., S. 520 — 522.

Anm. b. Ref. in v. Beitgenoffen.

R. Nefrolog 8. Jahrg.

der Aleidung gehoben, hatte die Natur dem General Leverliehen, ihm dabei auch einen hellen Berstand und ein richtiges militärisches Auge gegeben; sein Rednertalent ward durch ein schönes Organ unterstützt; er war jeder Bestechung unzugänglich, nur nicht der der Schneicheleizstets wollte er das Beste; aber ein unbegrenzter Ehrgeizließ ihn wohl zuweilen Mißgriffe thun. Für die sächsischen Truppen war sein Berlust ein sast unerschlicher Schlag, und noch lange wird sein Andensten, wie die glücklichen Folgen seines Wirkens, namentlich bei der Infanterie, fortbestehen. — L. war zweimal verheirathet, die zweite Krau, eine geborne von Rehrhof, überlebte ihn; Kinder hat er nicht hinterlassen. — Es sind Porträts von ihm vorhanden; aber ein ganz genügendes, seinen geistreichen Slick, seine seste Hatung bezeichnendes, ist noch zu erwarten.

223. Friedrich Christian Adolph von Mot, things, preuß. wirklicher Geb. Staats: u. Finanzminister, d. roth. Ablerordens 1. Kl., so wie d. eisern. Kreuzes u. Inhaber d. Große treuses b. großherzogt, hess. Edwwigsorbens zu Berlin;

geb. b. 18. Dov. 1775, geft. b. 30, Juni 1830 \*).

Die Familie dieses in der Berwaltung der preuß. Monarchie so ausgezeichneten Staatsmannes stammt aus Hesten und der Grafschaft Hanau, wo bereits im J. 357 Heinrich Moß zu Hanau belehnt wurde \*\*). Bemerkenswerth ist es, daß verschiedene Glieder derselben im Laufe der Jahrhunderte den Fürsten und Staaten, denen sie sich gewidmet, im Kriege und Frieden vorzügliche Dienste leisteten. So Job. Christian (des Verewigten Urgroßvater), landgrästich best. Oberst, Indaber des sowarzen Regiments, der als Commandant der Stadt und Festung Cassel 1683 ftarb. Nachdem derselbe unter Piccolomini und Pappenheim die Kriegskunst erfernt batte, diente er in Deutschland unter Milander und Versso. Er nabm unter Anderm 1631 mit 600 Maum die Festung Königstein, eroberte 1636 bei Entsetzung der Festung Hanau die Hauptschanze mit Sturm, besonders

<sup>\*)</sup> Sierbei find hauptsächlich die in d. preuß. Staatsztg. Rr. 181. v. 1830 und in d. Beitgenoffen (2. Bb. 1. P. 1829) enthaltenen Biographien des Berewigten benuft worden. \*\*) S. gründl. Untersuchung wegen des Abels am Rhein und in der Wetterau, auch der von Karben, S. 385. Anm. d. Ref. in d. Beitgenossen.

aber machte ibn bas Gefecht bei Marien-Manfter 1644 berühmt, mo er es mar, melder die faiferlichen Eruppen vollig ichlug und beren größten Theil, nebft bem Bergoge von Solftein, gefangen nabm. Richt weniger pertheidigte er 1646 als Gouverneur von Offfriesland Dies Land mit gludlichem Erfolge gegen ben faiferlichen General Lamboi \*). - Chriftian Beinrich (Grofvater Des Minifters) mar landgraft. beff. Geb. Rath und Rang-Ier und vertrat im 3. 1738 ,, aus befonderem ju ibm gerichteten Bertrauen", die Stelle eines Gefandten beim meftphalifchen Rreis-Convent ju Coin, fomohl Ramens bes Ronigs von England als von Schweden, welcher legtere ihn auch mit bem Lehn in Dber-Jeffa in Beffen belieb, mabrend er felbft die Buter Bodenhaufen, Grebenftein und Oberurf in Beffen befag. Benn es aller-bings ebenfo mabr als erfreulich ift, daß ein einziger ausgezeichneter Mann vollen Glanz über fein ganzes bisber unbefanntes Befchlecht verbreiten fann, wovon Die afte wie Die neue Befdichte Beifpiele gibt, fo muß nicht meniger von ber andern Geite jugegeben merben, mie, treffliche Borfabren ju befigen, bemjenigen nicht unmerth fein fann, ber felbft fraftig bagu beitragt, neuen Rubm au jenem alten bingugufügen. - Des Beremigten Beburtsort ift Caffel, mo fein Bater Beb. Rath und Prafibent bes bortigen Oberappellationsgerichts mar. Geis nen erften Unterricht erhielt er burch Privatlebrer und auf bem Caffelichen Pabagogium. Bis 1795 und im Ganzen 31 3. ftubirte er Darauf ju Marburg, vorzuglich Rechts- und Staatswiffenschaften, und benutte insbesondere die Collegien eines Seldom, Errleben und Beife. Auf Diefer Universität entspann sich querft jenes unter allen nachmaligen Lebensumfanden gleichbleibende Freundfcafteband swifden ibm und bem jegigen Dberprafibenten von Binde, ber es auch mar, welcher ibn bestimmte, vorzugsweise in preußische Dienfte gu treten. - Rach beftandener Prufung ward v. M. im J. 1795 ale Aufeultator bei ber Damaligen Regierung gu Salberftabt angestellt, ging jeboch bald aus befonderer Reigung als Referendar gur dortigen Rriegs- und Domanenkammer aber. Wie entschieden icon Damals ber junge 25jabrige Mann bas einmal erfannte Gute wollte, zeigte ber-

<sup>\*)</sup> S. Theatr. Europ., 5. Th.; und Doffmanns Rriegs; ftaat, 1. Th. S. 204, 2. Th., S. 520 - 522.

Annu. b. Ref. in v. Zeitgenoffen.

n. Nefrolog 8. Jahrg.

felbe burch feine, fcon im 3. 1800 mit Albertine Erneftine Louife von Sagen, Tochter bes Landrath v. S. auf Dienburg, vollzogene Bermablung - aus welcher glud. lichen Ebe 3 Gobne und 2 Tochter am Leben : - Denn erft im folgenden Jahre gewann er, nach Bestehung bes großen Eramens in Berlin, eine felbstftandigere Stellung. Jedoch lehnte er die ihm jest angebotene Raths. ftelle bei ber Rammer in Bialpftod ab, weil ibn gleichgeitig die halberftabtifchen Stande jum Landrathe Des Surftenthums Salberftadt vorgeschlagen batten. Diefen Poften erhielt er noch in bemfelben Jabre (1801), ver-tauschte ibn aber 1803 mit ber Landrathoftelle im Gichefelde, weil er bafelbit aus bem Nachlaffe feiner Schwiegermutter, geb. Freifrau von Golis, genannt Gora, bas Gut Vollenborn erworben batte \*). - Die nun eintretenden großen Ereigniffe ber Jahre 1806 und 1807, in beren Folge bie Frangofen bas Land befegten, und bas Monigreid Weftpbalen errichtet murbe, fonnten auch für Die Berbaltniffe eines bereits als fo thatig wie einsichtsvoll erkannten Beamten nicht ohne Einfluß bleiben, und so marb v. M. 1806—1807, mabrend ber franzosischen Decupation, von der Nitterschaft zu ihrem Deputirten bei ber eingerichteten Kammer- und Kandesdeputation ermablt, ihm 1808 aber eine Unterprafettur im Eichsfelbe, bann die Prafettur bes Werradepartements angeboten. Allein es widerftand jede unmittelbare Anftellung in weftphalifchem Staatsbienfte feinem, in feiner Lage je verlaugneten preußischen Ginne, und fo lebnte er beibe bebeutende Stellen ab. Konnte er durch feine Damalige -Privatlage gebunden, fpater nicht umbin, den ihm wieberum angetragenen Poften eines Directors Der Directen Steuern Des Saradepartements und in die weftphalifche Reichboersammlung als Mitglied einzutreten, mobei er auf feinem landlichen Wohnfife Bollenborn blieb, fo war es gerade in Diefer Stellung, wo die dortigen Da-trioten jener Zeit mit Bertrauen auf ibn blidten, in feinem gaftlichen Saufe bergliche Aufnahme genoffen und baffelbe mit erneuertem Muthe und geftartter Soffnung auf eine beffere Bufunft verliegen. — Mit ber Be-

<sup>\*)</sup> Spåterhin vertaufte ber Berewigte fein vaterliches Erbaut zu Oberurf in Bessen und bas Gut Bollenborn und erstand bagegen die Berrichaft Kolno im Groffperzogthum Pofen; er befaß außerdem bas Rittergut Rehungen, in der Erafschaft Bobenstein, und noch Antheile an einzelnen Kamilienlehnen in Bessen, anm. b. Ref, in b. Zeitgenofien.

freiungsperiode bot fich ibm Gelegenheit bar , Die Richtigfeit feiner Beidaftsanfichten und Die porurtbeilefreie Barbigung aller Berhaltniffe ju bethatigen. Er geborte unter ben weftphalifden Beamten gu ben erften, welche fich ju Salle, Dann gu Salberftadt, um das neu errich. tete preugifche Bouvernement verfammelten, und geich= nete fich bei biefer Belegenheit burch eine meife Rube und gediegene Sestigteit aus. In Salberstadt übernahm er, unter dem Borfice des Civilgouverneurs, damaligen Beb. Staatsraths v. Rlewig, als einer neu errichteten Gouvernements-Commission, die Administration der Finangen und burch feine umfichtige und fraftige, von ber Boblbabenbeit und Baterlandsliebe Diefer Landestheile unterftubte Vermaltung murben febr erfreuliche, Die Rriegeanstrengungen forbernbe Refultate berbeigeführt. - 3m Grubiabr 1815 murbe er beauftragt, Das Gurften= thum Gulda im Ramen ber preugifchen Regierung in Befig ju nehmen und ju verwalten, worauf er fur feine Mitwirkung bei Deutschlands und namentlich Preugens Befreiung bas eiferne Kreus am welfen Banbe erbielt. Da jeboch Fulba 1816 theils au Rurheffen, theils an Sadjen-QBeimar abgetreten murbe, fo befam v. DR. Die Stelle eines Biceprafidenten ju Erfurt, nachdem er noch auvor, als Commiffer gur Regulirung ber Auseinander-fegung mit Rurbeffen megen verschiedener Landerabtretungen, mit Diefem Gouvernement einen Definitiven Ber= trag abgefchloffen batte. Ochon 2 3. barauf marb v. M. Chefprafident berfelben Regierung, und bereits im 3. 1820 übertrug ibm bas immer fteigende Bertrauen feines Monarchen, mit Beibehaltung bes bisberigen Doftens, bas Prafibium ber Regierung ju Magbeburg und Das interimiftische Oberprafibium Diefer Proving, und verlieb Demfelben 1821 ben rothen Ablerorden 3. Kl. Er befleidete jene Poften mit dem Ruhm, jum Beften Der seiner Umficht anvertrauten Proving gewirft, und, wo er fonnte, Soles, Rugliches und Schones beforbert au haben. Unermudet thatig mar er fur öffentliche Anfalten ber Erziehung und bes Unterrichts, und er glich, insbefondere burch perfonliche Selbiffanbigfeit und, mo es Noth that, auch burch Rafchheit manche Migverhaltniffe aus. In ber wichtigen Stelle eines mirflichen Dberprafidenten feben wir ibn 1824 beftatigt, worauf er bas folgende Jahr ben rothen Ablerorden 2. Rl. mit Eichenlaub empfing. - Go mar benn v. M. burch alle Bermaltungspoften immer bober binaufgeftiegen, obne

feinerfeits babei etwas anderes ju thun, als in ber Beife, wie er jede erhaltene Stelle auszufullen mußte, feine Rraft und Sabigfeit laut fprechen gu laffen; und fie mar es benn auch, melde, vereint mit bem icon erwähnten Zutrauen seines Ronigs, alleinigen Antheil an feiner Ernennung, den 1. Juli 1825 (also gerade 5 J. vor seinem Tode), jum Geh. Staats- und Finanzminister hatte, in welcher Wurde er, durch Berbindung der fruber bestandenen Beneral-Controle - melde, mie in ber Dieferhalb erlaffenen fonigl. Cabinetsorbre ausbrud-lich erflart murbe, ihren 3med bereits erreicht hatte mit bem Finangminifterium, eine fetbfiftanbigere und wirffamere Stellung erhielt. In berfelben begann v. D. nunmehr mit beifpiellofer Thatigfeit und Energie feine finangiellen Calente gu entfalten, und obne eine neue Auflage ober eine weitere Erfparnig in den bieberigen Gehalten ber Staatsbiener aller Rlaffen einzuführen, gelang es es ihm burch weife Abminifration, ben ftattgebabten Ausfall bereits im erften Bermaltungejahr au Deden. Denn fur Die Geschäftsvermaltung bes Beremigten traten unvorbergefebene fcmierige Umftanbe ein: Der unerborte Sall fo vieler Banquierbaufer, Der fcmanfende Credit aller Staatspapiere, ber Musfall ber Domanen-Einnahme, veranlaßt durch niedrige Korn- und Bollpreise u. f. w. Allein v. M. zeigte fich seinem Berufe vollkommen gewachsen. Seitdem er das preußische Finanzwesen verwaltet, hat der jahrliche Finanzetat nicht nur einen bestimmten Ueberschuß ergeben, sondern es find auch, außer biefen etatmäßig geworbenen, fabrlich bedeutende Ueberichuffe fur ben Staatsichat und gu andern nuglichen außerordentlichen Bermendungen erzielt In Unerfenntnig folder Berdienfte um Die Monarchie ertheilte der Konig dem Finangminifter be-reits im J. 1827 den großen rothen Ablerorden mit Gichenlaub, fo wie derfelbe beim Abichlug des michtigen, von ibm eingeleiteten Sandele- und Bollvertrags mit Dem Großbergogthume Beffen (im 3. 1828) vom Großbergoge bas Großfreuz bes Ludwigsordens erhielt. — Fragt man nun, welche Grundfage es waren, und wel-ches Softem, durch die in fo furgem Zeitraume nicht nur eine fo auffallende Berbefferung ber Finangen bewirft murbe, fondern auch fichtbar jugleich ber Eredit und Boblftand bes preugifden Staats junimmt, fo burfte fich Dies auf Folgenbes jurudfuhren laffen. Burs Erftere: bas erkannt junachft Rothwendige und Rug.

liche bem weniger Rothigen und Erfprieflichen voranauftellen, gleichzeitig aber burch Kormirung einer Gentraffaffe jederzeit Die erforderliche Ueberficht auf dem furgetten Bege fo ficher als moglich ju erhalten. Rur Letteres: freier Sandel obne Probibitiofpftem, nur mit maßigen Schutzollen gegen bas Musland; Beforberung Des Aderbaues, ber Gewerbfamfeit und Induftrie, und auch in letter Begiebung beffere Bilbung ber beranwachsenden Geschlechter, sowohl mit Belebung und For-berung alles deffen, was ju Fortschritten in dieser him-sicht führt, als auch Beseitigung der hinderniffe, welche aus früherer Zeit bier oft entgegenstanden. Das Minifterium v. Dt. bezeichnen mehrere mobithatige Ginrich: tungen, vorzuglich die Bereinfachung ber gefammten Sinangvermaltung und bes Raffenmefens, Die Berbefferung Des indireften Steuerinftems burch urfprunglich bezwedte Berabfegung ber Steuertarife, Durch Anordnung einer ben Umftanben angemeffenen zwedmäßigen Domanenver-waltung, fo wie burch fein lebhaftes und beharrliches Eingreifen und Seftbalten ber Idee jur Errichtung von Boll = und Sandelevereinen mit dem Großbergogthum Beffen, mit Baiern und Burtemberg u. f. w. und burch andere Ginrichtungen, welche ber preuß. Monarchie auf lange Beit binaus jur Gbre und Boblfabrt gereichen merben.

## \* 224. Friedrich Ludwig Roper,

Prapolitus u. Prediger ju Doberan im Großherzogthum Medlens burg : Schwerin;

geb. b. 30. Juni 1768, geft. b. 1. Juli 1830.

Der Geburtsort des Verewigten, der sich durch die Herausgabe einiger sehr nühlichen Schuldücher um die Jugend, insbesondere seines Baterlandes, sehr verdient gemacht, und als Geistlicher in einem sehr hohen Grade die Achtung seiner Mitchristen genoß, ist das Pfarrdorf Reese bei Grabow in Meckenburg Schwerin, woselbst sein gelehrter und allgemein geachteter, am 5. April 1817 verstorbener Water, Joh. Peter R., Prediger war. Seine Mutter, eine geb. Engel aus Parchim, seibliche Schwester des berühmten Joh. Jak. Engel, eine Frau voll Geist und Leben, ward ihren 7 Kindern schon entrissen, als das alteste von ihnen, unser R., erft sein 10. J. erreicht hatte. — Re. Geistes und Körperkräfte hatten sich in

landlicher Freiheit icon entwidelt; entichloffener Muth. Grobfinn u. Bergensgute zeichneten ibn icon als Knabe aus und machten ibn allgemein beliebt. In feinem 14. 3., nachbem er nur mangelhaften Unterricht genoffen batte, ward er nach Schwerin auf Die Schule gefchieft. Dier bemertte er bald Die bedeutenden Luden in feinen Kenntniffen, mußte fie aber burch ben angestrengteften gleiß in furger Zeit auszufullen, und konnte schon in seinem 16. J. bie Universität beziehen. Drei Jahre lang ftubirte er in Gottingen, Dem Bunfche feines Baters gemaß, Die Theologie, boch auch baneben und mit be-fonberer Reigung alte und neue Sprachen, gelangte auf eine fur ihn febr ehrenvolle Beife in bas philologifche Geminar, erwarb fich bie Bewogenheit bes berühmten Benne, und fucte und fand einen Umgang, ber feine gange Musbildung fordern fonnte. Boutermet\*), Sabnfein, Biegler und Benefe maren feine Comilitonen und Freunde. Don ber Univerfitat gurudgefebrt, bielt fic R. mehrere Jahre in Reuftrelin auf, als Sauslehrer bei einer abligen Familie, und warb 1793 als Paftor und Collaborator am Dom in Schwerin angestellt. Dier traf fein gidbriger Aufenthalt mit bem feines Dheims, bes Profesors Engel, jusammen, welches R. felbft als ben gludlichten Umftand fur feine geiftige Ausbildung anfab. Täglich brachte er mehrere Abendftunden bei Engel gu, Der Die Beiftesfabigfeiten feines Reffen icon frub erfannt hatte und ibn febr liebte, und lofte Die fcmierige Aufgabe, die Kantiche Philosophie, beren großer Bereb-rer er mar, Engel in gedrangter Rurge gu beffen Bufrie-Denheit vorzutragen. 3m 3. 1797 erhielt R. Die Boca-tion gur Pfarradjunctur feines Baters, ber nach Doberan als Prapofitus verfest mar, und vermaltete bafelbft bas geistliche Umt 20 J. lang als Abjunkt, und 18 J. als wirklicher Prediger mit ber größten Gewiffenbaftigkeit und Treue. Im J. 1798 verebelichte er fich mit ber alteften Tochter bes weiland Hofrath Brucholz in Schmerin, und batte aus Diefer Che einen Gobn und eine Tochter. Er unterrichtete feinen Sohn (gegenwartig Professor ber Botanif in Bafel) felbst bis ju Ende feines 12. Jahres, brachte ihn hierauf nach Lubeck, und hatte Die Freude, bag er auf bem bortigen Gymnafium fogleich in Drima aufgenommen marb. R. geborte gu ben aufgeflarteften Beiftlichen feiner Beit. Die Philosophie mar

<sup>+)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. b. Refrologe, G. 623 ff.

feine Lieblingsmiffenschaft; Die Babrbeit gu erforfchen und fo viel wie moglich ju verbreiten, bas Biel feines Strebens, Geine Bortrage maren in einer murdigen Sprache, einfach, belehrend und überzeugend. Der Bilbung ber Jugend, Die noch fo empfanglich ift fur bas Babre und Gute, widmete er feine vorzugliche Auf-mertfamfeit. Er organifirte Die feiner Aufficht anvertrauten Schulen gang neu, führte mit dem gunfligften Erfolge Darin Die Schulbucher ein, welche er felbft mit unermfidetem Bleife gefchrieben und immer von Reuem verbeffert hatte, und fublte fich reich belobnt, wenn bei Dem jabrlichen Confirmandenunterrichte, Den er eben fo flar als ju Bergen bringend ertheilte, er gleichfam por feinen Augen fab, wie fich ber Geift ber Rinder erhellte und ihr Berg fich aufschlog. R. batte einen flaren und tief eindringenden Berftand, ein eben fo fcnelles als ficheres Urtheil, und wußte baber fich und Andern in allen Berhaltniffen bes Lebens ju rathen. Bahrhaftigteit und Einsacheit waren die Hauptzüge seines Cha-rafters, sein Berz schug warm für Liebe und Freund-schaft, so wie für alles Ste und Gute. Er war mit-theisend und herzlich gegen Menschen, die Achtung und Liebe verdienten, und von diesen ward sein Werth auch bald erkannt. Man siebte und suchte seine Unterhaltung, Die von Beift und Scherz belebt mar. Jahrelange Bruftfomache batte ibn auf feinen Tod porbereitet; als Diefer wirklich berannahte, waren alle feine Angelegenheiten von ihm auf's Bollfommenfte geordnet. Liebevolle Theilnahme fonnte ibm auch noch feine letten Leiben milbern, Die er mit ruhrender Gebuld ertrug, voll glaubi-gen Bertrauens fich einem bobern Willen überlaffend. Die Cobesstunde verklarte auf eine unbeschreibliche Beife fein Angesicht, und hinterließ in ben ihn umgebenden Seinen die Gehnsucht nach einem abnlichen Ende, Die Borte, welche man auf feinem Leichenfteine lieft, bat er felbft in feinem letten Billen gegeben. - Die, fdriftftellerifche Arbeiten maren folgende: Blumenlefe aus ben Beifen des Alterthums. 2 Bbe. Reuftrelig 1796 u. 97. -Berfuche 3. Beforberung mabrer Lebensmeisheit, Deutsch= lands Gobnen und Tochtern gewidmet. 1. Ebl. Berlin 1800. 2. Muft. 2. Ebl. Ebb. - Gefchichte u. Anefdoten von Doberan, nebft e. umftanbl, Befcbreibung b. bortis gen Geebadeanstalt, u. einem Grundriffe v. Doberan, g. Belebrung f. Frembe u. Rurgofte. Rouftrelig 1797. Reue verb. Mufl. Ebd. 1808. - Fibel u. Lehrbuch fur Dolts.

gab er beren Rommando bem Generaffieutenant w. au, und ging fur feine Perfon nach Dresben, moibn ber Ronig Friedrich August berufen batte. -Schlacht bei Leipzig batte bas Unichließen Gachiens ie verbundeten Machte berbeigeführt, Die Truppen en gu dem bevorfiebenden Beldzuge gegen Frankneu organifirt, bem General &. verfagte man aber Unftellung im mobilen Seere, unter bem Borbe, fur ibn, ale bisberigen Divifionsgeneral, feine nbe finden ju tonnen, mehr aber vielleicht aus perden Borurtheilen gegen einen Dann, ben man als Unbanger Napoleons und feines Spftemes betrach-Richts konnte jedoch ben militarifchen Gifer Es. en; wie batte er rubig fonnen feine Baffengefahrten neuen Rampfe entgegenziehen feben? Er opferte perfonlichen Unfprache ben Umftanden und überbas Rommando einer Infanteriebrigabe, mit er er bei Conde focht; fpater befehligte er bie Gingung von Maubenge, und bestand auch bier meh-Befechte mit ben ausfallenden Frangofen. — Der Darifer Griede fubrte Die fachfichen Truppen in Kantonirung am linfen Rheinufer; bas hauptquar-var in Coblens, wo auch bas Brigabequartier bes rals &. fic befand. Mebrfache Gerüchte, melde fich Das Schidfal Sachfens und feines Ronigs verbreis peranlagten Die Offigiere, Abreffen an ben Bies tongreß aufzuseten, morin um Die politische Erhal-bes Landes unter Friedrich August gebeten murbe. fonnten fie mobl fuglich jur weiteren Beforberung eben merben, als bem General E., ber nicht allein pornehmfte vaterlandische Militarperson im Rorps fondern auch durch feine befannte Unbanglichfeit n verebrten Regenten, fich auch unter ben fcmiei Umftanden Die Achtung und Das Butrauen feiner gebenen erworben und erhalten batte? Der Dber-Shaber bes Rorps nahm ben Schritt ber Offigiere gut auf; er beschuldigte ben Beneral L., ber Urheon Umtrieben ju fein, Die gegen bas Intereffe ber n verbundeten Machte ftritten, und mit Sarte marb vom Korps entfernt, um in Sachfen vor ein sgericht gestellt zu werden. Obicon dies Lettere geschab, io blieb boch L. ohne Anstellung, bis der von Sachsen, der im J. 1815 nach Presburg gen war, ihn zu sich berief. Nachdem Friedrich Ausn die Abtretung der Halte seiner Staaten gewil-

nunte Die Morlefungen ber Profesioren Sauptmann, Georgi, Bille, Siller, Citius, Bode u. Bohme, mobei er auch fur fich philologische Berte ftubirte. 3m 3. 1766 marb er Magifter, und im Commer 1767 Conrector an Der Stadticule in Bittenberg. Auf Beranlaffung Sillere und unter beffen Vorfige erwarb er fich im 3. 1768 burd feine Disputation: de instrumento oratoris philosophico bas Recht, Borlefungen an ber Universitat ju balten. 3m 3. 1771 mard er Abjuntt ber philosophifcen Facultat, und las über Logit, bebraifche Sprace, einige Bucher bes alten Teftaments, über Gueton, Cipero, Heineccii fundamenta styli u. a. 3m J. 1775 er-bielt er bas Rectorat an ber Stadtschule ju Raumburg, wo er nicht nur mehrere Programme, sondern auch einen Commentar, in epist ad Ephesios 1778 fcrieb. Durch Diefe und feine frubern Schriften babnte er fich ben Weg ju bem erledigten Directorat an bem Gomnafium gu Bera, meldes er 1784 im Darg übernahm. Sier warteten feiner, megen langwieriger Rranflichfeit feines nachften Collegen, Des Profeffors Der Beredfamfeit, Bei-bich, aberhaufte Amtsgefcafte, Die fich aber nach 3's. Cobe (1788) wieder verminderten. Bahrend feiner Amisfuhrung in Gera fchrieb er eine Menge von Programmen, theils in beuticher, theils in lateinifcher Sprace über verfchiedene Materien, aus welchen feine Belefenbeit und Gelehrfamfeit hervorleuchtet. Diefes Schulamt vermaltete er bis jum 6. Dct. 1817, mo er Daffelbe auf eine feierliche Beife niederlegte. Berebelicht bat er fich nie. Er fcante Religion und Frommigteit über Alles, und mar religibs, fromm, gerecht, auf-richtig, juverlaffig, verschwiegen, mildthatig gegen ar-mere Couler, und bereit, Roth und Kummer ju milbern. In feinem Rubestande befchaftigte er fich immer noch mt Lefen und Rachbenken. Im Juni 1830 überfiel ibn ein Ratarrhalfieber mit Bruftentgundung, an welchem er am obengenannten Tage in einem Alter pon 86 Jahrn fanft und leicht entichlummerte. In feinem Teftammte batte er mehrern Perfonen Legate ausgesett, und De Gomnafium jum Universalerben eingefest. Un Daffelbe fiel namlich feine Bibliothet und fein phyfifaliicher Amarat nebft ben Binfen von 6 Dresbner Scheffeln gelb, ur jahrlichen Bermehrung ber Schulbibliothef; außerden bestimmte er die Binfen von 131 Dresdner Scheffe Gelb gur Unterftugung Derjenigen Wittmen und Rinder, welche als Lehrer an bem Gomnafium geftorben

der Meidung gehoben, batte die Natur dem General L. verlieben, ibm dabei auch einen hellen Verstand und ein richtiges militärisches Auge gegeben; sein Rednertalent ward durch ein schones Organ unterstützt; er war jeder Bestechung unzugänglich, nur nicht der der Schmeichelei; stets wollte er das Beste; aber ein unbegrenzter Eprgeiz ließ ihn wohl zuweilen Mißgriffe thun. Für die sächsischen Truppen war sein Verlust ein fast unersehlicher Schlag, und noch lange wird sein Andenken, wie die glücklichen Folgen seines Wirkens, namentlich bei der Infanterie, fortbesteben. — L. war zweimal verheirathet, die zweite Frau, eine geborne von Nehrhof, übersebte ihn; Kinder hat er nicht hinterlassen. — Es sind Porträts von ihm vordanden; aber ein ganz genügendes, seinen geistreichen Slick, seine feste Haltung bezeichnen des, ist noch zu erwarten.

223. Friedrich Christian Adolph von Mog, things, preuß, wirklicher Geh. Staats: u. Finanzminister, d. roth. Ablerordens 1. Rl., so wie d. eisern, Kreuzes u. Inhaber d. Großstreuzes b. großserzogl. best. Audwigsordens zu Berlin:

geb. b. 18. Dov. 1775 , geft. b. 80. Juni 1830 \*).

Die Familie dieses in der Verwaltung der preuß. Monarchie so ausgezeichneten Staatsmannes stammt aus Hesten und der Grasschaft Danau, wo bereits im J. A357 Heinrich Moh zu Hanau belehnt wurde \*\*). Bes merkenswerth ist es, daß verschiedene Glieder derselben im Laufe der Jahrhunderte den Fürsten und Staaten, denen sie sich gewidmet, im Kriege und Frieden vorzügsliche Dienste leisteten. So Joh. Christian (des Verewigsten Urgroßvater), landgrästlich hest. Ihrdaber des schwarzen Regiments, der als Commandant der Stadt und Festung Cassel 1683 starb. Nachdem derselbe unter Piccolomini und Pappenheim die Kriegskunst erlernt batte, diente er in Deutschland unter Milander und Gepso. Er nahm unter Andern 1631 mit 600 Mann die Festung Königstein, eroberte 1636 bei Entsehung der Festung Hanau die Hauptschanze mit Sturm, besonders

<sup>\*)</sup> Sierbei find hauptfächlich die in b. preuß. Staatsitg. Rr. 181. v. 1830 und in b. Beitgenoffen (2. Bd. 1. P. 1829) enthaltenen Bjographien des Berewigten benugt worden. \*\*) S. gründl. Untersuchung wegen des Adels am Rhein und in der Wetterau, auch der von Karben, S. 385. Anm. d. Ref. in d. Zeitgenossen.

aber machte ibn das Gefecht bei Marien-Munfter 1644 berühmt, wo er es mar, welcher die faiferlichen Trup-pen vollig ichlug und beren größten Theil, nebft bem Bergoge von Solftein, gefangen nahm. Richt weniger vertheidigte er 1646 als Gouverneur von Offfriesland Dies Land mit gludlichem Erfolge gegen ben faiferlichen General Lamboi \*). - Chriftian Beinrich (Grogvater bes Minifters) mar landgraft. beff. Geb. Rath und Rang-Ier und vertrat im 3. 1738 " aus befonderem ju ibm gerichteten Bertrauen", Die Stelle eines Befandten beim menphalifden Rreis-Convent ju Coln, fomohl Ramens bes Ronigs von England als von Schweden, welcher lettere ibn auch mit bem Lebn in Ober-Jeffa in Seffen belieb, mabrend er felbft bie Guter Bodenhaufen, Grebenftein und Oberurf in heffen befag. Wenn es aller-bings ebenfo mabr ale erfreutich ift, bag ein einziger ausgezeichneter Mann vollen Glang über fein ganges biss ber unbefanntes Befchlecht verbreiten fann, movon Die alte wie Die neue Gefdichte Beifpiele gibt, fo muß nicht meniger von ber andern Geite jugegeben merben, mie, treffliche Borfabren gu befigen, Demjenigen nicht unmerth fein fann, ber felbft fraftig bagu beitragt, neuen Rubm ju jenem alten bingugufügen. - Des Beremigten Geburtsort ift Caffel, mo fein Bater Beb. Rath und Prafibent bes bortigen Oberappellationsgerichts mar. Geinen erften Unterricht erhielt er burch Privatlebrer und auf bem Caffelichen Padagogium. Bis 1795 und im Gangen 31 3. ftubirte er barauf ju Marburg, vorzüglich Rechts- und Staatswiffenschaften, und benutte insbefondere die Collegien eines Seldom, Errleben und Beife. Auf diefer Universität entspann sich querft jenes unter allen nachmaligen Lebensumfanden gleichbleibende Freundfchaftsband mifden ibm und bem jegigen Oberprafiben-ten von Binde, ber es auch mar, welcher ibn bestimmte, porgugemeise in preußische Dienfte ju treten. - Rach beftanbener Prufung ward v. M. im J. 1795 ale Aufcultator bei ber bamaligen Regierung gu Salberftadt, angeftellt, ging jedoch bald aus befonderer Reigung als Referendar gur bortigen Rriegs- und Domanenkammer über. Wie entichieden icon damals der junge 25jabrige Mann bas einmal erfannte Bute wollte, zeigte ber-

<sup>\*)</sup> S. Theatr. Europ., 5. Ib.; und hoffmanns Rriegs, ftaat, 1. Ih. S. 204, 2. Ih., S. 520 - 522.
Anm. b. Ref. in v. Zeitgenoffen.

M. Nefrolog 8. Jahrg.

außerbem burch einige andere moralifche Schriften und Abbandlungen rubmlich ausgezeichnet batte, murde er im 3. 1800 mit bem Bertrauen feines Ronigs in bem Grade beehrt, daß ibm die frühere Unterweifung des Kronpringen, fo wie des Pringen Bilbelm übertragen ward. Nachdem er Diefem ehrenvollen Poften, der Benigen ju Theil wird, 10 3. hindurch mit Rubm und Ausgeichnung vorgestanden, und bas in ihn gefeste Bertrauen in allen Studen gerechtfertigt hatte, fügten es gludliche, burch Die Gnabe feines Ronigs ibm bereitete Umftande, bag er burch Reifen in frembe Lander, na-mentlich nach Frankreich, England, Italien und ber Schweis, feinen forfchenden und migbegierigen Beift felbft noch mehr ausbifben und fich folche Renntniffe er-werben fonnte, Die Biele mohl munichen, aber Benige erlangen. Rach feiner Beimfebr lebte er einige Beit in Berlin als Privatgelebrer, bis ber Ronig im J. 1817 ibn gum Superintendenten und Oberprediger ju Beib ernannte, und ibm gugleich bas Dradifat eines Geb, Raths beilegte. Um 12. Juli bes genannten Jahres traf er mit feiner Gattin und einem fleinen Gobne an bem Orte feiner Bestimmung ein. Geinem neuen Berufe midmete er fich mit raftlofem Gifer, und mar bis an fein Enbe in feinem Birfungefreife fur bas Bute und Rugliche unermadet thatig. In jedem Gottesbaufe, mo er gut febren batte, trat er mit Burde auf, und fprach mit Andacht und Barme bes Bergens; und feine vielfeitigen Amteverrichtungen gereichten ibm jum größten Bergnugen, fo lange es feine forperlichen Umftanbe verftatgnugen, er felbit beklagte es baber febr, und auch für Anbere mar es zu bedauern, daß er, vorzüglich in feinen beiben letten Lebensjahren, durch Kranklichkeit so oft und gang wider seinen Willen, indem er ftere so gern noch mehr gethan batte, als er vermochte, in feiner ge-meinnügigen Chatigfeit gebemmt, und bierburch auch feiner Bemeinde feine Begenwart am beiligen Orte fo oft entzogen murbe. D. mar ein Chrift im mahren Ginne bes Bortes. Ein fefter Glaube an Gott und Den Beiland, fo wie ein unerfcutterliches Bertrauen gut Der Verbeifung Des emigen Lebens durchglubte fein Berg und erfulte es mit Freudigfeit und Troft bei irdifden Leiden. Bu vermundern mar es übrigens nicht, bag fein in Bein aus ber besten Absicht und gang im Beifte ber evangelifden Christustehre an ben Tag gelegtes Streben, Die allgemeine Beichte aufzuheben und Die Privat:

beichte wieder einzuführen, von den mobernen Freibenfern, Die Das beilige Abendmahl, alfo auch Die vorbergebende Beichte, ale eine leere, mo nicht gar laderliche formalitat betrachten, verfegert murbe. Geine Gattin mar 7 3. por ihm binubergeschlummert in bas emige Leben; 2 Rinder beweinen feinen Tob. - Die von ibm in Drud gegebenen Schriften find folgende: Diss. inang. Aristotelis Ethicorum Nicomacheorum adumbratio. Halae 1790. - Berfuch ein. beutiden Ueberf. Des 8. Bbs. ber Ethif bes Arifioteles. In Eberhards philof. Magain. 3. Sb. 2. St. S. 217 - 235, u. 3. St. S. 304 - 332 (1790). - Biele Auffage verschieb. Inhalts in ben magbeb. gemeinnug. Blattern. 4 Bbe. 1789 - 92 (beren herausgeber er vom 4. Bbe. an mar). - Ueber Ebelmuth u. Grofmuth. In d. beutschen Monateschrift, 1791, 11. St. S. 252-268, u. 1792, 11. St. S. 236-249. Heber frn. Preb. Jenifch verbeutichte Ethie bes Arifto-teles. In D. berliner Monatsichrift, 1791, 11. Gt. G. 450 — 477. — Auch mar er einer ber Herausg, des patriot, Archivs f. das Herzogth, Magbeburg, 3 Sbe. 1792 u. 1793, in welchem viele Auffage verschied. Inhalts v. ibm feben. - Quomodo fides, fiducia, securitas, obedientia et confidentia inter se differant et cohaereant? In G. S. Rotgers Jahrb. Des Padagogiums ju u. L. F. in Magbeburg. 2. St. S. 19 - 30 (1790). - Ein Bort an Die Eltern u. beren Stellvertreter ub. die Nothwen-Digfeit, auf D. gefegl. Dauer D. Schulferien gu balten. Cho. G. 31-52. - Anleitung h. Kenntniß b. Coul-gefene. In D. 7. St. von Rotgers Jahrb. bes Padagogiums ju U. L. F. in Magdeburg (1798). — Deutsche finnverwandte Worter ic. 1. Samml. Lpgg. 1796. — Beifpiele ein. analyt. Methode beim grammat. Unterr. im Briedifden. Ebb. 1796. - Darftellung meiner Methobe beim philos. Unterr. in d. 1. Kl. d. Padagogiums. In Rotgers Jahrb. d. Padagogis. 3. St. (1794), S. 1—60; Unbang Daju. Ebb. 4. St. G. 1-8. - Beifp. ein. ana-19t. Methode beim grammat. Unterr. im Griech. Ebd. 5. St. S. 31—61 (1795). — An d. abgehenden 36g-linge u. Schüler, als sie mit d. Zeugnissen d. Reise offentl. entlasen wurden. Ebd. S. 62—73. — Am Schluse b. öffentl. Redeubung g. feierl. Entlaffung b. abgebend. 3ogl. u. Schuler. Ebb. 6. St. S. 34 - 45 (1796). -Ueber Die bleibende Dankbarkeit gegen D. Schulanstalt, in ber man gebildet worden, Ebb. 7. St. S. 78-00 (1797). — Bon bem Leben f. D. Baterland. Ebb. S. R. Nefrolog 8. Jahrg.

91-107. — Ueber d. Berehrung gegen Eltern. Ebb. 8. St. S. 53-71 (1798). — Der Frühling ber Natur, verglichen mit d. Frühlinge d. Menschengeschlechts. Ebb. S. 73-91.

\* 228. Georg Friedrich Chriftian Schlemmer,

Infpector u. erster Pfarrer ju Markt = Redwig bei hof; geb. b. 10. Mars 1763, gest. b. 4. Juli 1830.

Gein Beburteort ift Martt : Raftendorf bei Baireuth wo damals fein Bater, Joh. Nicol. G., Pfarrer mar jedoch im darauf folgenden Jahre die Stelle als In fpector und erfter Pfarrer ju Markt- Nedwiß erhielt hier verlebte der Berewigte feine Jugendjahre und ge nok ben erften Schulunterricht bei bem bamaligen Recto Morus. 3m 45. 3. trat er in bas Gymnafium ju Uns bach ein, wo die Profesoren Faber und Eramer fein Lebrer maren, und icon nach 3 bafelbft jugebrachter Sabren bezog er Die Dochfdule in Erlangen. Dort be fucte er die horfdie eines Pfeifer, Geiler, Jfenflam ze und fehrte nach 3 J. in Die Heimath gurud. Nachden er 5 3. lang feinen betagten Bater in feinem Umte un terflutt hatte, dann weitere 5 J. vor und 3 J. nach ben Ableben feines Baters Abjunkt gewesen mar, murde e 1798 in feinem 35. Lebensjahre in Redwiß ju ber Stell eines geiftl. Infpectors über bas bafige Rirchen = uni Soulmefen und erften Pfarrere Diefer bedeutenben Rirch gemeinde beforbert. 3m 3. 1799 verebelichte er fich mi Cophie Rirchmeyer aus Rulmbad, in welcher Che ibr 2 Gobne und 2 Tochter, wovon jedoch ein Gobn fco im garten Rindesalter ftarb, geboren murben. - Er ftar an ben Folgen eines Gallenfteines von ungewöhnliche Große, beweint und fcmerglich beflagt von ber trauern ben Bittme und ben liebenden Rindern, betrauert von feinen Freunden und Berehrern, und vermift von eine jablreichen Gemeinde, Der er Lebrer, Freund und Bor bild mar. - S. zeigte fich ale vorzüglicher Mann be einer nicht gewöhnlichen Lebenbaufgabe. Redwig ftani bis 1816 unter bobmifder, Die eingepfarrten Orticafter aber theils unter preugifder, theils baierfder Tanbesho beit. Das Confiftorium gu Baireuth ubte Die Episco paterechte, und die Gemeinde gu Redwig burd ihrei Magiftrat Die Patronatrechte aus. Diefe fo feftfam ver wichelten Berbaltniffe mußten bas Infpectionsamt fibe

beichte wieder einzuführen, von den mobernen Rreibenfern, Die bas beilige Abendmabl, alfo auch Die porbergebende Beichte, 4lb eine leere, wo nicht gar laderliche Gormalitat betrachten, verfegert murbe. Geine Gattin war 7 3. por ibm binübergeschlummert in bas emige Leben; 2 Rinder beweinen feinen Tob. — Die von ibm in Drud gegebenen Schriften find folgende: Diss. inaug. Aristotelis Ethicorum Nicomacheorum adumbratio. Halae 1790. - Berfuch ein. beutschen Ueberf. bes 8. Bbs. ber Ethif bes Ariftoteles. In Eberbards philos. Magain. 3. 86b. 2. St. S. 217 — 235, u. 3. St. S. 304 — 332 (1790). — Biele Auffche verfchieb. Inhalts in ben magbeb. gemeinnut, Blattern. 4 Bbe. 1789 — 92 (beren Berausgeber er vom 4. Bbe. an mar). - Ueber Edelmuth u. Grogmuth. In D. Deutschen Monatsschrift, 1791, 11. St. S. 252—268, u. 1792, 11. St. S. 236—249. — Ueber hrn. Pred. Jenisch verdeutschte Ethik des Arikosteles. In d. berliner Monatsschrift, 1791, 11. St. S. 450—477. — Auch war er emer der herausg, des pastriot. Archive f. das herzogte. Magdeburg. 3 Bde. 1792 u. 1793, in welchem viele Auffage verfchieb. Inhalts v. ibm steben. - Quomodo fides, fiducia, securitas, obedientia et confidentia inter se differant et cohaereaut? In G. G. Rotgere Jahrb. bes Padagogiums ju U. L. F. in Magdeburg. 2. St. S. 19 - 30 (1790). — Ein Bort an Die Eltern u. deren Stellvertreter ub. Die Nothwendigfeit, auf d. gesetl. Dauer d. Soulferien ju balten. Sbd. S. 31—52. — Anleitung 3. Kenntniß d. Souls gesete. In d. 7. St. von Rotgers Jahrb. des Padagos giums ju U. L. J. in Magdeburg (1798). — Deutsche finnverwandte Worter ic. 1. Samml. Lpgg. 1796. — Beifpiele ein. analyt. Methode beim grammat. Unterr. im Griechischen, Ebb. 1796. — Darftellung meiner Methode beim philos. Unterr. in d. 1. Al. d. Paddagogiums. In Rotgers Jahrb. d. Paddagogik. 3. St. (1794), S. 1—60; Anhang daju. Ebd. 4. St. S. 1—8. — Beist, ein. and Ipt. Methode beim grammat. Unter. im Griech. Ebb. 5. St. S. 31-61 (1795). - An b. abgebenden 30g-linge u. Schuler, als fie mit b. Zeugniffen b. Reife offentl. entlaffen murben. Ebb. G. 62 - 73. - Am Goluffe b. offentl. Redeubung j. feierl. Entlaffung b. abgebend. 36gl. u. Schuler. Ebb. 6. St. G. 34 - 45 (1796). -Ueber Die bleibende Dantbarteit gegen D. Soulanftalt, in ber man gebilbet worben. Ebb. 7. St. G. 78-90 (1797). — Bon bem Leben f. b. Baterland. Ebb. G. R. Netrolog 8. Jahrg.

## \* 229. Sohann August Lubwig Sanftein, Dberprebiger an ber St. Mitolaifirche au Potsbam;

geb. b. 20. Sept. 1772, geft. b. 7. Suli 1830.

Der Beremigte mar geboren ju Magdeburg, mo fein Bater Eriminalrath mar. 2116 ber jungfte unter 8 Bereichten, bat er fie alle bis auf einen Bruder\*) überlebt. Die ernfte und ftrenge Frommigfeit Des Baters wirfte eben fo vortheilhalt auf Die Ausbildung bes Gobnes als Die gartliche Liebe ber Mutter, an welche beibe er nie obne Die innigfte Rubrung benfen fonnte. Bom 10. 3. an befuchte er Die Domicule ju Magdeburg unter bem eben fo frommen als gelehrten Rector gunt. Unter ben Soulftudien jog ibn am lebendigften Die Dathematif an. welcher er auch beständig mit befonderer Liebe gugetban blieb, ohne dabei die anderen Gprachen und übrigen Biffenschaften bintangufegen. Außerdem trieb er Die Dufit mit großem Gifer und von einem nicht gemeinen Talent unterftubt. Diefe Runft mar ibm por allem theuer; fie mar ibm eine liebe Freundin und Befahrtin, und als einft eine Feuersbrunft ibm fast alles geraubt batte, betrachtete er Die Rettung feines Claviers als einen befondern Gludesfall. Der Bater, melder feinem umfangreichen und befcwerlichen Umte mit bem größten Gifer vorftand, bielt ben Gobn nicht allein ju gemiffenhaftem Bleiß in ber Soule an, fondern pflegte ibn auch auf feinen Berufsreifen mitzunehmen, und ibn babei angeftrengt gu befchaftigen. Dies alles erwedte in ibm, ber ohnebin als ber jungfte ber Befdwifter bei ihnen feine Spielgenoffen finben konnte, und baber balb mit ber ernfthaften Geite bes Lebens bekannt murbe, frubgeitig jene raftlofe Thatigfeit und jene Punftlichfeit in Erfullung feiner Pflicha ten, welche allein es ihm moglich machten, ein Umt, bas fo vielfach feine Rrafte in Unfpruch nabm, bis an fein unerwartet ichnelles Enbe fo ju erfullen, daß bei biefem fich alles in der größten Ordnung vorfand. Des Baters und ber Mutter Frommigfeit und Beifpiel fo wie fein eigener Trieb gewöhnten ibn frubzeitig, auch die Uebungen bes außeren Gottesbienftes ju ehren und beilig ju balten, fo daß er fonntaglich breimal regelmäßig Die Kirche besuchte, und noch febr jung Die geborten Bredigten au

<sup>\*)</sup> Beheim. Dber = Tribunglerath in Berlin.

Saufe ausarbeitete. So in jeder hinsicht geistig und fittlich vorbereitet, bezog er im 3. 1789 bie Universität Salle, um Theologie ju ftubiren. Dit jugendlicher Luft ergriff er bas felbstgemablte Sach; eifrig borte er Die perebrten Lebrer, und icheute feine Unftrengung, bas Bebiet der theologischen Biffenschaften fennen ju lernen, wobei fein fruh gewedtes und genahrtes religiofes Befuhl ibn bewahrte, bag, wenn fein Berftand auch in ben 3weifeln ber Speculation viel fampfte, und nicht immer einen leichten Gieg errang, bennoch fein Berg nicht irre wurde in feiner Unbanglichkeit an bas Beilige. Reben Diefen eifrigen Unftrengungen lebte er auch Den beitern Freuden der Gefelligfeit, und folog innige Freundichaftsbande; boch geborte es auch mit ju ben ernfteren Sugungen feines fpateren Lebens, bag er von feinen febr geliebten Universitate und Jugendfreunden teinen mehr in ber Rabe batte, ja faum mit Ginem noch in irgend einer Berbindung geblieben mar. - Bon ber Univerfi= tat in bas elterliche Saus jurudgefehrt, fucte er bald nach einem Birfungefreife, in welchem er von feinen erftarften Rraften Gebrauch machen, und von feinen gefammelten SchaBen mittbeilen fonnte. Er fand ibn, und ging im 3. 1793 als Gubrector an Die große Schule (iebt Bomnafium) ju Stendal, melde Stelle er jedoch nach furger Beit mit bem Conrectorate an Derfelben Goule vertaufden fonnte. Dit feinen Dortigen Umtsgenoffen, größtentheils Mannern, die auch an Jahren nicht allgu-febr verschieden waren, verbanden ihn bald die herzlich-ften freundschaftlichen Berhaltniffe, und das Andenken an Diefen iconen Berein geborte ju ben freundlichften Erheiterungen feiner fpateren Jahre. Much murbe ibm bald Gefegenheit, feinen Drang jum Predigen befriebigen ju tonnen, indem er Die Ratechetenstelle an ber Domfirche und damit die Berpflichtung erhielt, alle 14 Tage in ber Rirche Des Ratharinenflofters (eines Stiftes für beburftige Jungfrauen Des boberen Burgerftandes) ju predigen. Dreifig modentliche Lebrftunden, meiftens in ben ftrengften Disciplinen bes gelehrten Schulunterrichts und jene Predigten ließen ihm bei feiner Regelmäßigfeit und Leichtigkeit im Arbeiten noch Beit, burch Privatunterricht Die fparliche Ginnahme feiner Stelle gu verbeffern, und baneben ben Freuden ber Sauslichfeit und bes gea felligen Umganges ju leben, welchen er einen boben Berth beimaß. Die Gouler fanden in dem jugendlichen Lebrer ibren Freund, und bulbigten, felbft an Jahren ibm oft

eitle Rlagen über bie Laften und Befdrankungen feiner Lage ju ergießen, mogu S. mohl vor Bielen ein Recht gehabt batte, verdoppelte er feine Unftrengungen, um al-Ien feinen Pflichten ju genugen. Go vielfach aber auch feine Rrafte in Unfpruch genommen murben, fo bielt er boch feine Sauptbestimmung, ein Prediger Des gottlichen Borts ju fein, als ben Mittelpunft aller feiner Beftrebungen feft. Je weiter er tam in ber Runft, Die Schrift auszulegen, besto großere Anforderungen machte er an fich felbst, besto eifriger forschte er in berfelben nach Chrifto, und erfannte immer heller und freudiger, weß Sohn er fei. Daß er taglich machfe und junehme in Diefer Ertenntnig, hatte er feinen Sehl, und furchtete nie, fich etwas ju vergeben, wenn er laut bavon jeugte, wie es in ibm felbft immer mehr Tag werbe. Bon bem Beraufche ber Welt jog er fich je langer je mehr gurud, obne ibr bie geringfte feiner Pflichten gu entziehen. Die Unfpruche, welche er noch an ihre Freuden machte, befriedigte ihm ber enge Rreis feines Saufes; bier nur fucte und fand er Erholung von feinen Arbeiten, bier Starfung und neue Rraft, bier Troft und Beiterfeit, fo weit fein fühlendes Berg fie auch von denen zu nehmen begehrte, die er lieb hatte. Und wie er felbst in diesem Kreise das alles fand, so fanden auch die Seinigen in ihm, in seiner treuen Sorge, in seiner weisen Liebe, in feiner Erfahrung und reichen Menschenfenntniß alles, was ber Mensch bem Menschen nur immer gemahren fann. Rur indem er fo ben Berftreuungen bes Lebens entfagte, und babei feine eigene Lebensweife nach einem feften Plane ordnete, von meldem er nur abwid, wenn ein befonderes Geschäft ihn nothigte, wurde es moglich, daß er bei einem nicht fraftigen Abrperbau eine folde Menge von zeitraubenden Geschäften übernehmen und ausführen konnte, wie er wirklich gethan hat. Außer bem geiftlichen Umte, welches bei einer febr ftarfen Gemeinbe und bem immer reger werbenden firchlichen Ginne in berfelben icon allein Die angestrengtefte Thatigfeit erforberte (er gab unter anderm modentlich 8 Stunden Ratedumenen - Unterricht, und predigte fonntaglich me-nigftens zwei, meiftens breimal), widmete er feine Rrafte noch auf vielfache Beife bem Boble feiner Mitmenfchen als Mitglied ber ftabtifden Schulcommiffion, als Gecretar ber Bibelgefellicaft, als Mitglied ber Friebensgefellichaft (gur Unterftugung armer, aber talentvoller Stu-Dirender und Runftler), im Berein gur Befferung ber

Strafgefangenen, in Der Stiftungsversammlung bes Cl-vilmaifenhaufes fur ben potebamer Regierungsbegirt, in dem Berein gur Berpflegung armer fleiner Kinder, im nordlichen Berein gur Berbreitung von Erbauungsichriften, in Dem Comite Des Janicefchen Miffionsinftituts in Berlin und endlich als Bater und Berforger ber Urmen, für welche bas Bertrauen feiner Mitburger oft nambafte Summen in feine Sande legte\*). Ein besonberes Augenmert richtete er auf Die bausliche Erbauung, Die er nicht allein in seinem eigenen Hause durch Wort und Beispiel belebte, sondern auch außerdem, so weit seine Krafte reichten, zu befördern sucher. Dazu hielt er, so lange er in Potsdam wirkte, monatlich an einem Nachmittage mit den confirmirten Jünglingen und Jungfrauen eine Erbauungsstunde in einem in seiner Wohnung eis gens für folde Berfammlungen eingerichteten Saale, Monatoftunde genannt; und Diefe Stunde war es, welche Die von ibm Confirmirten immer enger und inniger mit ibm verband. Die Undachtsubungen bierfelbft bestanden theils im Borlefen und Beurtheilen eingegangener Ar-beiten über Aufgaben aus dem Gebiet der Glaubens- und Sittenlehre, theils in freien Befprachen über folde Begenstande, theils und in den letten Jahren hauptsächlich in Borlesung und Erflarung ganzer Abschnitte aus der beiligen Schrift. Wie fehr er hierdurch die jugendlichen Gemuther zu fesseln verstand, beweist der zahlreiche und völlig freiwillige Besuch dieser Stunden. Ferner ver-fammelte er zu gleichem Zwecke seit mehreren Jahren, anfanglid unbestimmt, julest faft wochentlich, eine Ungrundliche Schriftforichung und Erbauung ein Bedurfnig Gelegenheit finden konnten; und hielt mit ihnen regel-magige Erbauungestunden, in welchen er felbit amar die Hauptfache leitete und ebenfalls besonders großere Abfonitte aus ber beil. Schrift erflarte, und auf bas Leben anmanbte, freie Erorterungen aber von Geite ber Theilnehmenden feineswegs verwehrt waren. Auch hielt er monatlich eine Stunde fur Die Angelegenheiten bes Diffionswesens. Die Stunden tofteten ihm nicht blog ben Abend, an welchem fie gehalten murben, fondern er bereitete fich auch auf Diefelben allemal forgfaltig por, wie

<sup>\*)</sup> Außerdem war er auch Rebacteur bes wochentlich 2mal er: fceinenben potsbamfchen Bochenblattes.

er benn überhaupt nie an ein geiftliches Geschaft ging obne Borbereitung. Alle feine Predigten obne Musnahme murben auf bas forafaltigfte ausgegrbeitet. Das bei eis nem fo beschäftigenden Amte, welches ibm oft faum Die nothwendige forperliche Erbolung erlaubte, feine Beit gu fdriftftellerifden Arbeiten ubrig bleiben fonnte, ift leicht au berechnen, obgleich er es oftmals munichte, befonders als Die Bemegung in ber driftlichen Belt immer leben-Diger murde. Er, ber an allem, mas Die Beforberung Des Reiches Gottes auf Erben betraf, ben innigften Untheil nabm, batte befonders zwei Buniche. Ginmal wollte er Die Erfahrungen, melde er felbit in ber Runft, evangelifch ju predigen, gemacht batte, fammeln, und in einer eigenen Schrift bem theologifden Dublifum vorlegen; fobann gebachte er jugleich eine Musmahl feiner gehaltenen Dredigten berauszugeben, und batte bazu porlaufig Die Predigten über bas Evangelium Johannis, welche mehrere Jahrgange umfaffen, bestimmt. (Er band fich namlich in ben fpateren Jahren feiner Amtoführung nicht an Die Peritopen, fondern pflegte gewohnlich ein ganges Buch Des Reuen Teftaments bintereinander in feinen Predigten burchzugeben, mit Musnahme Des letten Tabres. in welchem er über freie Terte predigte), Jedoch es fcbien einmal, ale follten auch feine liebften Bunfche ibm verfagt bleiben; er fand nie Duge gu jenen Arbeiten, und fo mußte er fie unterlaffen. Fruberbin batte er einzelne Predigten drucken laffen, boch mehr mar ibm nie vergonnt. Er ergab fich auch bierin, mit freudigem Dante es erfennend, daß ber Berr ihm feine Rraft ftartte gur Erfulung feines nachsten Berufe. — Go lebte, fo wirfte D., ftets ben einen 3med feft im Muge: Die Berbreitung und Begrundung Des Reiches Gottes auf Erden. In Diefer freudigen Birtfamteit fand ibn feine lette Stunde, welche allen, Die ihm im Beifte nahe ftanden, qu fruh fam; fruber mohl als er es felbft vermuthet batte. Daß fie jeboch fo frub fam, mar fein Bunber; Die Ras tur erlag. Aber eben in feinem Ende empfing er noch ein recht fichtbares Zeichen von ber Gnade feines herrn. Denn er entschlief, ohne Die Schwachen bes Alters ju fublen, ohne Die Schmerzen bes Krankenlagers ju empfinden, obne Abichied nehmen ju muffen von feiner jablreichen Familie\*), und murbe - fo batte er es felbft

<sup>\*)</sup> Ihn betrauern von Bergen bie Wittme mit eilf, größtentheils unmundigen Rindern.

**5**55

gewünscht, und oft gegen die Seinigen ausgefprocen — mitten aus seiner vollen Thatigkeit bei ungeschwächten Kräften des Geistes und Körpers hinweggenommen. Sis gegen Mitternacht hatte er gearbeitet, ohne die mindeste Empfindung von Unwohlsein; er hatte die Seinigen, Weib und Kinder, so viel deren um ihn waren, zur Ruhe gebracht, und sie gesegnet, und wollte sich nun, wie er pflegte, noch eine kurze Zeit erholen und sammeln, ehe er selbst den müden Leid zur Ruhe legte. — Er legte sich nicht selbst mehr nieder. Ein kurzes Unwohlsein, bei dessen Annäherung er selbst seine Tochter noch wecken, beinden ein kurzer Kampf bewirkte seine Aushölung, und gleich nach Mitternacht war seine Seele zu ihrer ewigen Ruhe eingegangen.

## 230. Chriftian Jafob Bahn,

Doctor b. Rechte und vormal. Biceprafibent b. wartemb. Kammer b. Abgeordneten zu Calw;

geb. b. 12. Sept. 1765, geft. b. 8. Juli 1830 \*).

Der Verewigte war geboren in Althengkâtt bei Calm, im Würtembergischen. Sein Bater war M. Joh. Christian 3., Pfarrer daselhst, seine Mutter Susanne Sophie geborne Horn. Die ersten 6 Lebensjahre brachte er in Hengkâtt zu, an welchen Ort sich für ihn immer, auch noch im höheren Alter die freundlichken Erinnerungen knüpften. Im 7. J. verlor er, an einer ansteckenden Krankheit, welche alle Glieder seiner Familie beinahe zu gleicher Zeit besiel, seinen Bater und seinem altesken Bruder. Auch er lag an jener Krankheit schwer und lange bewußtloß darnieder, daher er auch, ungeachtet seines sonst ungewöhnlich treuen Gedächtnisses, von dem Berluste seines Vaters nie mehr als eine ganz dunkle Erinnerung batte. Nach dem Tode des Lehtern zog die Mutter mit ihren Kindern nach Calm, und es blied dem Berewigten immer eine süße Erinnerung, wie er, als noch nicht völlig zichpriger Knabe, seine betrübte Mutter, durch das in kindlicher Herzlichkeit abgelegte, nachber so treu gehaltene Bersprechen "brad zu lernen" zu trösten versucht hatte.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Biographie ist aus der zu Calw 1830 von dem Sobne bes Berewigten, heinr. 3., in Druck gegebenen Schrift: "Rede am Grabe des Doct. Babn, nehft einem Lebensabris des Berewigstenistu. f. w. betitelt, fast wörtlich entlehnt worden.

- Bon feiner Mutter urfprunglich jum geiftlichen Stanbe bestimmt, murbe er bem Unterricht Des gemefenen Bifars feines Daters übergeben, welchen Die Mutter als Sauslebrer fur ihre Rinder beibebielt. Diefer, ein frantlicher, fungenfüchtiger Mann, machte ihm nicht nur ben Unterricht fo fauer als möglich, fondern verfagte ihm auch fo lange er unter feinen Sanden mar, vom 7. bis ins 11. 3., alle, Dem findlichen Alter eigene, uniculdige Freuden. Obne Aufboren, von frub Morgens bis in Die Racht an Bucher gebannt, mußte er nichts von ben Spielen ber Rindbeit, nichts vom Genuffe ber freien Luft; er war im eigent-lichften Berftande fo eingesperrt, daß lange Zeit mehre-ren ber nachsten Nachbaren nicht einmal feine Eriftenz befannt mar. Der Tob bes Lebrers erlofte ibn aus bie-fer Schule ber Trubfal faum noch ju rechter Beit, benn Die erlittene Difhandlung batte ibm eine formliche Schwindsucht jugezogen, welche ibn nabe an ben Rand bes Grabes brachte, und welche, auch nachdem er gegen alles Bermuthen gerettet mar, noch in ihm ben Reim gu Den forperlichen Leiden gurudließ, Die ibn leider auf feinem gangen Lebensmege begleiteten. Er murbe nun bem por einigen Jahren als Pfarrer in Stetten im Remsthale verftorbenen M. Buchner, Damals hauslehrer mehrerer Familien ju Calm, jum Unterricht übergeben, welchem er, einige Jahre fpater, als berfelbe Prageptorats : Ditar in Boblingen bei Stuttgart mard, auch borthin folgte. Bon Der liebevollen Behandlung Diefes Lebrers fprach er immer mit freudiger Erinnerung und erfannte es ftets bantbar, bag beffen Unterricht ben Grund feines Biffens, und beffen, im Umgange fich außernder lebhafter Beift, Den Erieb ju nachmaliger Erwerbung feiner vielfeitigen, auch außer feinem Berufe liegenden Kenntniffe bei ibm bervorgerufen habe. Er brachte es burch Buchnere Un-terricht fo meit, bag er im 14. 3. bereits als hospes ins Mlofter nach Bebenbaufen bei Tubingen geben und bort einer Promotion von 16iabrigen Mlumnen jugetheilt werden fonnte. Geinen diabrigen Aufenthalt bafelbit benutte er unermubet fur Erweiterung feiner Kenntniffe, befonders in den alteren Gprachen; qualeich bilbete fic aber auch mabrend beffelben feine Reigung und fein Ea-Ient fur Dufit mehr aus, und es fallen in Diefe Lebens. periode Die erften ber mufitalifden Compositionen, beren er fpater fo viele, und barunter folche lieferte, melde mabricheinlich niemals untergeben merben. Diefer fein Mufenthalt in Bebenhaufen fubrte ibn auch, außer meb-

reren andern lieben Befannten, mit ben geliebteffen feiner Freunde, bem nachmaligen Regierungbrath Boger ju-fammen. Dort folog er mit Diefem bas innige Freundfcaftebundnif, meldes in 46 nachfolgenden Jahren auch nicht auf eine Minute getrubt murbe, und bas por grei Jahren, Bogers Tob, jum größten Schmerze bes Ber-ewigten, fur Diefes Leben (jest nur auf furge Beit) lofte. - 3m Berbit 1783 verließ er Bebenhaufen und begog die Universität Tubingen, wo er nach bem Wunsche feisner Mutter, bas erfte halbe Jahr die Borbereitungeftubien gur Theologie (außerhalb des Stiftes, bamals Rlos ftere) fortfette. Bon feiner Reigung jum Studium ber Mebigin getrieben, gewann er gwar, burch Borftellung ber bamals befonders ungunftigen Aussichten für Be-Dienftung nicht ins Rlofter aufgenommener Theologen, von feiner Mutter Die Ginwilligung in feinen Munich. Die Theologie ju verlaffen, aber nicht Die Erlaubniß gur Mebigin überzugeben, und fo ergriff er, nach bem Golug Des erften Salbjabrs, bas Studium ber Rechtswiffenschaft. Babrent feiner Universitatsiabre zeichnete er fich burch Bleif und fittliches eingezogenes Betragen aus. Im hoch-ften Grade haushalterifc mit feiner Beit, verschwendete er fie nie ju unnugen Bergnugungen, und fuchte und fand die menige Erholung, welche er fich gonnte, meift in einsamen Spaziergangen, und in Ausbildung feines Talente fur Mufit und Gefang. Bahrend feines Aufentbalts in Tubingen fand er Zutritt im Saufe bes, nutt langft verftorbenen Dr. med. und Apothefers Gmelin, und fnupfte mit bemfelben ein freundschaftliches Berbaltnif an, bas ibm ftets mobitbuend mar, und fich auf beffen Nachkommen vererbte ). Außerbem erwarb er fich in jener Periode die Achtung und Freundschaft vieler andrer geschäfter Manner, welche ihn durch sein ferneres Leben begleitete. Go elfrig er fich aber auch bem Stu-Dium Des ergriffenen Faches widmete, fo fucte feine Bigbegierde, und fand fein Bleif gleichmobl noch Beit, auch in andern Sachern fich umgufeben. Er borte Mathematit, Phofit, Chemie, Anatomie und beschäftigte fich auch in einfamen Lefestunden mit ben verfchiebenen Theilen ber Araneimiffenschaft, melde es ibm gelang, fpater, bei feinem bauslichen Aufenthalt in Tubingen, Durch fortge=

<sup>\*)</sup> Die hochst interessante Biographie des altesten Sohns, bes berühmten Juristen Christian bon Emelin, findet sich im 1. Jahrg. b. Retrol. d. D. S. 514 ff.

feste Bemubungen, ju einem Gangen in fich ju vereinis gen. Er endigte seine Studien 1787, disputirte den 7. Nov. j. J. pro gradu Doctoris, und ward in Stuttgart, nach damaliger Sitte, unter die Zahl der sogenannten Canglei-Advokaten aufgenommen. Die Wahl des Gegenstandes feiner Inaugural Differtatation "de Fictionibus Juris Romani" wurde von Kennern immer für finnreich gehalten. Nun mahlte er feinen Aufenthalt in Calw und widmete fic bort ber Rechtspraris, mobei er fich ie-Doch jum unverbruchlichen Befeg machte, feinen Prozeft au übernehmen, bei welchem feine Ueberzeugung vom Recht, nicht mit berjenigen feines Clienten übereinftimmte. Diefer Gemiffenhaftigfeit batte er es ju banten, bag er alle Progeffe gewann, welche er jemals fubrte. - Der Stand eines Abvofaten gemabrte ihm, fo, wie er fich ihm mibmete, allerdings viel Ehre, aber feine hoffnung, auf ben Ermerb beffelben einen eigenen Seerd gu grunben, und die Ausfichten auf eine literarifde, ibn verfor-genbe Befchaftigung maren ferner, als er bamals munichte. Er hatte in Calm feine jegige Wittwe kennen gelernt, mit der er je eber je lieber fich ju verbinden munichte, und so ergriff er den Stand eines Buchandlers, indem er sich mit dem berühmten dermaligen Shef der J. G. Cottaifden Buchanblung, Dr. 3, 3. Cotta \*) (jest Frei-berrn von Cottenborf) Oftern 1789 jum Betrieb einer Buchbandlung in Tubingen vereinigte. Die Befchaftis gungen bes neu gemabiten Standes und ber Aufenthalt in Tubingen ftimmten mit feiner Reigung für Literatur aberein, und feine bereits erworbene vielseitige miffen-fchaftliche Bildung gab ihm die Hoffnung, mit Erfolg in ben neuen Berbattniffen wirten au fonnen. 2m 4. Aug. 4789 fcblog er Die, jest burch ben Tob getrennte ebeliche Berbindung mit Elifabeth Friederife, Tochter des Da-maligen Burgermeifters J. B. Sagenmajer von Calm. Er fand in ihr Die treue Gefahrtin, welche durch fein, in allen Berhaltniffen ihr bewiefenes unumfcranttes Bertrauen fich geehrt fühlte, und beren liebevolle Begleitung auf einem weitern Lebensmege von 41 Jahren, ben berglicen Dant verdiente, welchen er in feiner letten Stunde

<sup>\*)</sup> Daß bessen Buchkanblung nicht die Firma I. F., sonbern I. G. Cosche Buchkanbl. führt, rührt baher, weil bieselbe schon vor 200 I. (1640) von einem Borsahren bes jestigen Gbess. Iod. Georg, gegründer wurde und bessen Firma seitbem unverandert beibehalten worden ift.

feiner Gesprache barauf berechnet, Bifbegierbe ju er-meden und ju befriedigen, und in feine Ergablungen fur fie mußte er immer etwas von bem miffensmurbigften aus Dem Gebiete Der Technologie und Der Naturgeschichte au permeben. Opater unterrichtete er fie in ben Unfangs. grunden ber verschiedenen Zweige ber Mathematif, und unermudet ftrebte er, burd Erklarung romifcher Schriftfteller, fie auch mit ben Schonbeiten ber claffifden Litera. tur befannt ju machen. - 3m 3. 1815 mard er beinabe einstimmig jum Reprafentanten Des Dberamte Calm gemablt, und von biefem Beitpuntte an beginnt fein offentlices Leben. Er mar ein Mitglied jener Berfammlung, welche am 15. Mary 1815, unmittelbar nach ber Beit ber abfoluten Gemalt, es magte, an Die Beiligfeit ber Bertrage ju erinnern. Boll marmen Gefühls fur Die Leiben Des Bolfe übernahm er ben Auftrag, eine Bufammenftellung feiner fammtlichen Befdwerben ju entwerfen, und entwickelte am 22. Marg 1815 in einer, mit eben foviel Freimuthigfeit als Umficht verfagten Schrift, ins. befondere muthvoll por ben Mugen bes Ronigs, ein Gemalbe bes vorber nie gerugten Elends, welches Bilbibm aber auch Dafur bas lobnende Bemugtfein, bag unter Den wenigen Erfolgen jenes Landtags, Die Abstellung ber Jagobeschwerben ber wichtigfte mar. Gein ganges polidaß ohne Bertrag weber für gurft, noch für Bolt ent Dauerhaftes Glud gegrundet werden tonne, und biefen Grundfan, machte er fich gur unerläßlichen Pflicht, frets muthig gu befennen und mit aller, ihm gu Gebot fieben-Den Beredtfamteit ju vertheibigen. Der unerschrochene Gifer, ben er in Diefer Bertheidigung zeigte, ermarb ibm eine Menge von Bewunderern, aber er jog ibm auch geinde ju, beren Kranfungen er vergab, indem er fich felbft über bem großen 3med vergaß, und ihnen bie rubige Burbe bes guten Bemiffens entgegenhielt. Daf er ibrigens in jener Beit von 1815-1817 fich nicht blos mit theoretifcher Bertheidigung bes Rechtspringips begnügte, sondern auch der einzelnen Untersuchung deffen, mas Roth that, sich midmete, das beweisen die vielen, theils gedruckten, theils nicht gedruckten Bortrage und Abhandlungen, von denen das im Rachtrage angehängte Bergeichniß nur Die bedeutenderen nennt. Ebenfo feine im Grubjahr 1818 erfcbienene "Arithmetifche Prufung bes Schuldengablungs . Inftituts" worin er, fo wie auch in M. Mefrolog 8. Jabra.

Gefchafte ber, furs juvor im Drange ber Beitumffande untergegangenen großeren Calmer Beughandlungs. Com pagnie in dem burch die Berhaltniffe gebotenen fleine ren Dasftabe wieder aufnahmen. Er folog fich berieni gen von beiden an, welche die Firma Schill und Com pagnie führte, und aus feinem Schwager h. E. Schill bessen Bater J. G. Sch. und J. M. Schill bestand, und trat somit in die für ihn völlig neue Laufbahn des Kauf manns und gabrifanten. Mit geubtem Scharfblid jebei Berbaltnif überichauend, lernte er fonell fich in bie ihn neue Lage finden und einen zwedmaßigen Gleiß in ibi entmideln. Er widmete fich mehrere Jahre dem eber berührten Bollenzeug : Geicafte allein, mobei, fomob fur Correspondeng, als fur gablreiche Degreifen nad Burgach in ber Schweis, ihm feine fruber erworbene Rennt niß Der italienischen Gprache febr ju ftatten fam. Gpa ter, als fein Schwiegervater mit feinem noch lebenber 3. P. Majer, fich jum Betrieb einer Gaffian fabrif in Biricau bei Calm verband, theilte er feine Bei mifchen beiden Geschäften, und fand im lettern Gele genbeit, feine grundliche Renntnig ber Chemie praftifd ju uben, indem er fie mit unermudetem Gifer gu fort mabrenber Berbefferung ber Gaffianfabritation anmen bete. Die ungunftigen politischen Folgen ber Rriege vor 1805 und 1809 veranlagten Die Auftofung bes Wollen jeug. Geschäftes, und so wendete er, vom Tode seines Schwiegervaters (1811) an, feine Thatigkeit ungetheil ben Geschäften der Saffianfabrik ju bis auf den Zeit pukt (1815), mit welchem fein öffentliches Wirken begann Mugerbem nahm Die, im Jahr 1807 ibm übertragene Bu fan b. Bifcher'iche Curatel ibn Durch Die mannigfaltigfter Gefchafte bis 1818 fortmabrend in Anspruch. Geine Er bolung fucte er im Gartenbau, fruber in ber Obfibaum jucht, fpater in ber Blumengucht, und immer fand er fie fowohl in Erweiterung feiner Kenntniffe burch Beschaftigung mit ber neuen Literatur, als in bem, ibm jun unentbebrlichen Bedurfnige gewordenen fortgefesten Gtu Dium ber altern Claffiter, von benen Juvenal, Berfiui und Tacitus ibm ben meiften Geuuß gemabrten. Bu fußeften Erholung murben ibm aber Diejenigen Stunden melde er auf Unterricht und Bilbung feiner Rinder vermen bere. Obwohl er bas Glud hatte, verzügliche Lebrer fu fie ju finden, fo widmete er bennoch ihnen jeden Augenblid, ben er von feiner farg jugemeffenen Beit erubri gen tonnte. Goon in ihrer fruften Jugend mar jebes

thenerlichen Graften bemeffenen Rleif. Bengen bierpon find Die gabfreichen von ibm entworfenen Commiffione. Berichte, Gutachten, motivirte Bota und Antrage, von benen die michtigeren ebenfalls im Rachtrage merben benannt merben. - Mußer Diefent mannlafaltigen Arbeiten mar es ibm immer eine angenehme Pflicht, feiner Baterfabt (in melder er bon 1817 bis an feinen Tob Stadtrath, und in ben 3. 1819 und 1820 Dberamtsgerichtsbeifiger mar), jeder nuglichen bffentlichen Unftalt, feinen Freunden und Befannten, befonders aber ben Unterbruck-ten, wo er fie fand, mit Gifer und Uneigennugigfeit fein Salent gur weiben. Geiner fraftigen Gprache verbanft bas fogenannte Garberftift in Calm, in ben Beiten ber abfoluten Gewalt, Die Erhaltung feines Rechts Der Gelbfi-Abminiftration. 3hm verdankt Die Rottenburger Privat-Bittmen = und Baifen = Venfione = Anftalt ibre, mit größter Umfict burchbachte, und mit ber ihm eigenen Belebrfamfeit berechnete Statuten. Barmen und thatigen Untheil nahm er an ber 1826 begonnenen Errichtung ber in Stammbeim bei Calm bestebenden Rettungs : Unftalt für verwahrlofte Rinder. Warmen Untheil nabm er fiets an ber Gache ber Aufflarung überhaupt, und insbesonbere an allem, mas auf offentlichen Unterricht irgend Bezug batte, mogu in ben letteren Jahren auch feine Stelle als Mitalied Des Rirchen : Convents ibm mannigfaltige Beranlaffung gab. Die Mufführung mehrerer einzelner Beweife feiner, fo im allgemeinen wie im befondern, fets aum Dienfte feines Nachften bereitwilligen Thatigteit, ware zwar leicht, wurde aber den Raum dieser Blatter überschreiten. Es genüge daber zu sagen: Er führte unausgesest die an seinen Tod, ein, im höchten Grade rein gemeinnüßiges Leben, zu welchem er, besonders in den spätern Jahren, nur durch die strengste Mäßigkeit und aufmerkfamfte Diat feiner fcmankenden Gefundheit bie nothigen Rrafte abgewann. Unter ben Mitteln, moburch er feine Rrafte ju erhalten fuchen mußte, batte er am wirtfamften eine jabrliche Babe ober Brunneneur gefunden, welche er meift in Bilbbab, bismeilen aber auch in Teinach ober Cannftadt gebrauchte. Im letteren Drie batte er ein Jahr vor feinem Tobe bas Unglud, mit bem Pferbe ju fturgen. Diefer Unfall beraubte ibn nicht nur junachft bes gludlichen Erfolgs ber Eur, fonbern er verhinderte ihn auch, vermoge ber, feinem Alter eigenen Mengfilichfeit, noch ferner ben Bortheil Der Bewegung ju Pferde ju genießen, welche burch lange Bes

56 \*

einer fpateren Beurtheilung bes Gefetes fiber bas Benfionsmefen feine matbematifden und gritbmetifden Rennt. niffe mit feltenem Bleife bem allgemeinen Beften meibte. 3m 3. 1819 aufs neue jum Abgeordneten gemablt, genoß er Die Genugtbuung, feinen Grundfag anerkannt ju feben und ben Bertrag über Die Berfaffung mit gu berathen und gu unterzeichnen. Er mar auf Diefem Landtage einer Der thatigften Berfechter bes Rechts auf abgefonberte Bermaltung bes Rirchenguts, und machte auch auf ben nachfolgenden Landtagen es fich jur Gemiffensface, fo bringend und oft als moglic an Bermirflicung ber Desfallfigen Bestimmung ju erinnern, beren Aufnahme in ben Berfaffungs Bertrag erzielt zu haben, ibm gur in-neren Beruhigung gereichte. Gelbft in feinen letten Beiten noch mar es ihm immer fcmerglich, in Diefem Theil ben Bollgug ber Berfaffung noch nicht beendigt gu feben. Nach geschloffenem Berfaffungs : Beschafte berief ibn bas Butrauen feiner Mitburger ftete mieber aufe neue ju ber Stelle eines Abgeordneten, und Dasjenige feiner Collegen führte ibn, nachdem er fur die Prafidentenftelle vorgeschlagen mar, ju berjenigen des Digeprafidenten, melde er mabrend mehrerer kandtage bekleidete. Der größere Theil feiner, durch kandtage veranlagten Abwesenheiten von hause, fiel schon in eine Zeit, in welcher zunehmendes Alter und körperliche Schwäche ihm die hausliche Bequemlichkeit doppelt notbig gemacht hatten. Es war Daber ichmerglich fur Die Geinigen, ibm in jener Beit ibre Sorgfalt nicht widmen ju fonnen, aber es mar ib-nen jugleich außerft troftlich, ibn im hause des Geb. Legationerath v. Diftorius mit besonderer Aufmerksamkeit und freundschaftlicher Gute behandelt ju miffen. 3m jablreichen Familienfreife beffelben fand er fich als ein bagu geboriges Mitglied geachtet und geliebt, und erwiederte in dankbarem Gefühle diese Gestunungen bis an seinen Cod. Auch in dem Sause seines Freundes, des Regierungsraths Boger, wurde ihm stets die liebevollste Aufnahme zu Theil. Dort verlebte er die meisten seiner Erzholungsstunden in traulider Erinnerung an die froben forglosen Tage Der Jugend, in welchen ihr schones Gee. lenbandniß einft geschloffen worden mar. Beinabe in alle Comite's und Commiffionen obne Ausnahme gewählt, machte er es fich jur fcmeren Pflicht, feine folde Babl abzulebnen, und entfprach bem in ibn gefegten Butrauen burd die ftrengfte Bemiffenbaftigteit und einen, nur nach feinem Gifer fur bas Bute, aber leiber nicht nach feinen

forverlichen Rraften bemeffenen Rleif. Zeugen biervon find bie gablreichen von ibm entworfenen Commiffione. Berichte, Gutachten, motivirte Bota und Antrage, von benen bie michtigeren ebenfalls im Nachtrage merben benannt merben. - Außer Diefent mannfafaltigen Arbeiten mar es ibm immer eine angenehme Pflicht, feiner Baterftabt (in melder er bon 1817 bis an feinen Tod Stadtrath, und in ben 3. 1819 und 1820 Dberamtsgerichtsbei-Freunden und Befannten, befonders aber ben Unterbruck-ten, wo er fie fand, mit Gifer und Uneigennubigfeit fein Salent gur weiben. Geiner fraftigen Gprache verdantt Das fogenannte Garberftift in Calm, in Den Beiten Der abfoluten Gewalt, Die Erhaltung feines Rechts Der Gelbft-Abminiftration. 3hm verdankt Die Rottenburger Privat-Bittmen . und Baifen . Denfions . Unftalt ibre, mit großter Umfict burdbacte, und mit ber ibm eigenen Gelebrfamfeit berechnete Statuten. Barmen und thatigen Un. theil nabm er an ber 1826 begonnenen Errichtung ber in Stammbeim bei Calm bestebenben Rettungs : Unftalt für verwahrlofte Rinder. Warmen Untheil nahm er ftets an ber Gache ber Aufflarung überhaupt, und insbesondere an allem, mas auf offentlichen Unterricht irgend Bezug batte, mogu in ben letteren Jahren auch feine Stelle als Mitglied Des Rirchen - Convents ibm mannigfaltige Beranlaffung gab. Die Mufführung mehrerer einzelner Beweife feiner, fo im allgemeinen wie im befondern, fets jum Dienfte feines Rachften bereitwilligen Thatigfeit, mare zwar leicht, wurde aber ben Raum diefer Blatter überschreiten. Es genüge baber zu sagen: Er führte unausgesest bis an seinen Tod, ein, im höchften Grabe rein gemeinnühiges Leben, zu welchem er, besonders in ben spätern Jahren, nur durch die strengste Maßigkeit und aufmertfamfte Diat feiner ichmankenben Gefundheit bie nothigen Rrafte abgewann. Unter ben Mitteln, moburch er feine Rrafte au erbalten fuchen mußte, batte er am mirtfamften eine jabrliche Babe: ober Brunnencur gefunden, welche er meift in Bilbbab, bisweilen aber auch in Teinach oder Cannstadt gebrauchte. Im lenteren Orte hatte er ein Jahr vor seinem Tode das Unglud, mit dem Pferde zu sturzen. Dieser Unfall beraubte ihn nicht nur zunächst des glucklichen Erfolgs der Eur, sonbern er verhinderte ihn auch, vermoge ber, feinem Alter eigenen Mengfilichfeit, noch ferner ben Bortheil Der Bewegung ju Pferde ju genießen, welche burch lange Be-36 \*

mobnheit ibm jum unentbebrlichen biatetiiden Mittel geworden war. Der ungewohnlich frube Gintritt ber rau-ben Jahrszeit überraschte ibn, als er taum fich von ben - unmittelbaren Folgen bes Sturges erholt batte, ju einer Beit, mo Bewegung in freier Luft ibm befonbere notbia gemefen mare, und hinderte fichtbar ben weiteren fortgang ber Befferung. Bon Fortfebung feiner Thatigfeit in hirfcau ließ er fich übrigens, fogar bei feiner letten Anwefenheit bafelbit, ben 28. Juni, noch nicht abhalten, und miffenschaftliche Letture unterhielt ibn noch bis amet Tage por feinem Tobe. Go blieb, mehr ben Geinigen als ibm felbit, die hoffnung auf ein langeres irbifches Leben, bis mit bem Anfange des Juni feine wiedergefammelten Rrafte ploglich, ohne fichtbare Beranlaffung, von Tag zu Tage auffallend abnahmen, uud zugleich alle Efluft fic verlor. Deftere fucte er Die Seinigen burch einzelne Borte mit bem Gedanten an feinen Berluft ver-traut ju machen; er furchtete niemals ben Tob, bem er entgegen sab, aber er besorgte, es mochte ein langeres Frankenlager ibm vorangeben. Der Berwirklichung diefer Besorgnis sollte er durch Gottes Gnade überboben werden, denn unvermuthet schnell endigte am obengenannten Tage Abends 10 Ubr, eine plotliche Lungen-lahmung durch einen sanften Tod seine vielen forperlichen Leiden, nachdem er im Sinblid auf Die, von ibm erfebnte baldige Auflofung, tury juvor von feiner geliebten Gattin ben gartlichten Abichied genommen hatte. - Bab. rend feiner 41iabrigen Che maren ibm theils in Tubingen theils in Calw 9 Rinder geboren worben, von benen 8 nebit einer geliebten Schwiegertochter ihm vorangingen. Die noch lebenden find: Ed. Kriedr. (geb. D. 8. Juli 1793), Aug. Deinr. (geb. b. 18. Mai 1796), Eugenie Luife (geb. b. 3. Mug. 1803, verehlicht mit Joh. Georg. Dortenbach), Emilie (geb. b. 24. April 1807, verlobt mit Rubolph Englin). - Bas nun Die Schriften bes Beremigten betrifft, fo find Diefelben folgenbe: Deinach, Luft, Lage, Bergnugungen, Bequemlichfeiten und Bortheile fur Die Gefundheit, Die ein Aufenthalt bei Diefem Brunnen gemabren fann. Tubing. 1789. — J. J. Rouffeau's Befenntniffe. Geschichte feines mannlichen Alters. 3 Bbe. Ebb. 1790. - Georgina, eine mabre Befchichte a. b. Engl. ber Dif Burney. 4 Bochen. Ebb. 1790-1792. - Der Mond, und Carlo Fostarini, zwei angiebende fleine Romane in ber Beitidrift "Flora" abgebrudt. - Rene Sammlung intereffanter u. zwedmaßig abgefaster Reife-

beschreibungen für die Jugend. 5 Ch. Ebd. — Dr. B. Franklin's Leben. Ebd. 1795. — B. Caroli Christophori Hofacker, Principia juris civilis romano-germanici. Cura Christiani Gmelin. Tom. III. Ibd. 1798. Siervon ericbien 1803 ble 2. Muff. - Napoleon Buonaparte. Inscriptio. monumento in monte Senisio exstruendo praeparata nebit einem Breviarium vitae Napoleonis Buonaparte 1814, 1815 (nicht gebrudt). - Bon feinen vielen landftanbifden Urbeiten nennen wir nur Die porgliglichften, und gwar außer ber oben im Lebensabrig ermabnten Gingabe vom 22. Marz 1815 und seinem Antbeil an der Darstellung der Beschwerden des Landes: Bortrag in der Ständeversfammlung über das Recht der Freizügigkeit am 12. Febr. 1816. — Ueber das Steuerbewilligungsrecht vom 18. Marz 1816. - Untrag auf Aufbebung ber Tabats : Regie vom 16. Aug. 1816. — Bortrag gegen bie "Burdigung ber von ber Standeversammlung gegen ein, ohne ihre Mit-wirtung errichtetes Schulden : Tilgungs : Inftitut erhobes nen Befdmerde", vom 9. Oct. 1816, befonders abgedrudt. - Ueber Die "Borte ber Bermittlung in Den landftandis ichen Ungelegenheiten Burtembergs" vom 14. Nov. 1816, befonders abgedruckt. Ueber Die Replif Des Bermittlers, Bericht ans Publifum 1817. — Ueber Die Form landfidne bifder Reprafentation, ein Bortrag im Comité Der XV. Der murtembergifchen Standeverfammlung 1817, (fpater gebrudt). - Arithmetifche Prufung bes R. Burtembergi= iden Gbifts vom 18. Rov. 1817, Die Berftarfung bes Tilgungsfonds fur b. Staatsichulb betreffend, 1818, Stutt. gart. — Diefer Schrift ging voran, ein Auffat im neuen rheinischen Mertur vom 7. Febr. 1818 betitelt: "Eine für Burtemberg bocht intereffante Rechnungsaufgabe." — Freimuthige Biderlegung ber in ben Beibelbergifden Jahrbuchern, im Rov. und Dec. 4817 ericienenen Beurtheilung ber Wurtemb. Standeverhandlungen 1818, grantfurt. - Commiffionsbericht, erftattet am 2. Gept. 1819 in Ludwigsburg, über bas. Capitel von ben allgemeinen Rechtsverbaltniffen ber Staatsburger, besgleichen am 7. Gept. 1819 über bas Berbaltniß ber Rirche jum Staate, und Schlugrebe am 18. Gept. 1819 bei Annahme bes Berfaffungeentwurfs. - Bortrag, Die neuefte Organisation Der Forftverwaltung betreffend, vom 25. Mary 1820 und Commiffionebericht uber benfelben Gegenftand vom 14. Juni 1820. — Commiffionsbericht über bas evangelifche Rirdengut, vom 12. Dec. 1820. — Sfige einer Gefchichte Des Berfaffungemerts. Abgebrudt in Memmingere Jahr-

buch 1821. - Commiffionebericht über bas 4. und 5. Cap. Des Gefenesentwurfs in Betreff Der Berbaltnife Der Ci. pilftagtebiener (Denfionirung und Unterfugung ber Bittmen und Baifen berfelben) erftattet am 20. Juni 1821. -Commiffionsbericht über mehrere Untrage in Betreff ber Denfionirung ber Staatsbiener, vorgetragen ben 21. Juni 1824 nebft ber Abreffe an Die Regierung um Revifion des Pensionsgesetes. — Finanz-Commissionsbericht über den Etatssat "Pensionen" auf die J. 1826—1829. — Antrag auf Aufbebung bes Penfioneinstituts, jedoch unter Beach-tung erworbener Rechte ber bereits angestellten Staats-Diener, begrundet in den Gigungen vom 24. April und 4. Mai 1827. - Abreffe an Die Regierung, enthaltend Die Befdmerde über Die im Berordnungemeg eingeführte neue Medizinaltare, vom 5. Mai 1824, besgleichen Die am 20. Mai 1823 im Ramen bes Stadtrathe ju Calm aus Unlag ber Mediginalvifitation verfagte Befcmerbefdrift gegen Die neue Debigingltare, melde eine mit Gachtennt= niß und praftifdem Ginn entworfene Eritit ber einzelnen Gage enthalt. - Finang : Commiffionsberichte über Das Departement bes Innern von 1820, 1821 und 1824. — Commissionsbericht über bie Bitte ber Tuchmacher Meifterfchaften bes Landes um Aufhebung ber fonigl. Tuchfabrif in Ludwigsburg vom 5. Juli 1824 und Abreffe an die Regierung vom 7, Juli 1824 worin, übereinstimmend mit dem Buniche der Tuchmacher Innungen auf Aufbebung ber tonigl. Tuchfabrit angetragen wird. - Commiffionsbericht uber bas Doft- und Botenmefen bom April 1827 nebft einem Rachtrage - und Abreffe an Die Regierung vom 26. Juni 1827, mit ber Bitte um eine, ben freien Berfebr weniger belaftigende Ginrichtung bes Boftund Botenmefens. - Finang-Commiffionsbericht über ben Ertrag ber Galinen vom April 1827. - Abreffe an Die Regierung vom 2. Juli 1827 bei Uebergabe ber ftanbi-ichen Beichluffe jum Saupt Binangetat von 1826 - 1830. - Untwortidreiben an ben Freiherrn von E., welches ber Pring von \*\*\* erlaffen baben tonnte, abgebruckt in Paulus Cophronizon 1822 3. heft (Schunfdrift fur bie Reprafentatip-Berfaffungen). - Prufung Des, Der Rams mer ber Abgeordneten vorgelegten Befegentmurfs, betreffend bas Gemeindeburger : und Beifibrecht 1828. - Bemerfungen über die allgem. Gemerbeordnung 1827 ober 1828 (nicht gebrudt). - Bemerfungen über ben R. Gefegentwurf, über Die offentlichen Berbaltniffe ber Ifraelie ten. Stuttg. 1828. - Rotigen aus bem Tafchenbuche eis

nes Gefdworenen, ber bei Konf's Projeg fur Dict-Soul-Dig gestimmt baben tonnte (in Paulus Rechtserforfdungen 1. S. 1824). — Zwei Auffage gegen Juftinus Rerner's Seberin von Prevorft, beren erfter im 2. h. bes Sophronizon 1830 erfchienen ift. — Bernunft und Schrift maßige Gedanten über Bischbfe und Minifter. — Eine reiche Sammlung von Miecellen politifden und philo-fopbifden Inhalts. - Charaftericilerungen ber berubmteften Manner feines Beitalters, und Unfichten über mert. wurdige, von ihm erlebte biftorifche Begebenheiten fomobi, als über die Ummanblungen im Gebiete ber Wiffenfchaften (bie 3 lettern Gdriften nicht gebrudt). - Debrere Auffage in ber neuen Stuttgarter Zeitung, im "Burger" und im "teutschen Beobachter." - Gine große Bahl finnreicher algebraifcher Auflofungen, als Supplement gu Meier Birich Gammlung von Beifpielen, Formeln und Aufgaben aus ber Buchfabenrechnung." - Ferner: viele arithmetifche Sulfstabellen (nicht gebrudt). - Geine mu-fikalischen Compositionen find: Umpnt v. Rleift: "Gie fliebet fort ic." - Gammtliche Chore und Arien aus ber Dper: "Orpheus."- Un die Freude von Schiller: "Freude fooner Botterfunten ze." - Die Biftmifderin v. Staud-lin: "Jungft ging ich allein auf berbftlicher flur ze." -Die Rindsmorberin von Schiller; "Bord Die Gloden ballen Dumpf aufammen zc." - Que Gothe's Berther (Ausgabe von 1779;) "Jeder Jungling fehnt fich fo gu lieben ze." — Arje aus Suldreich Wurmsaamen v. Junger: "In ber iconften Frublingenacht ic." - 3wei Arien aus Ermin und Elmire von Gothe: a) 3hr verblubet fuße Rofen ic. b) Gieb' mich Beil'ger wie ich bin ic. -Erinflied ber Monche ju \*\* am Allerbeiligen Gefte : "Beg mit dem buftern Mondenernft zc." - Trinflied von Seis benreich: "Bruber auf, Die Freude minft une re." - Thetla, eine Geifterftimme von Schiller: "Bo ich fei und mo mich bingemenbet ic." - Que Schiller's Ballenftein: a) Refrutenlied: "Trommeln und Pfeifen ic." b) Reiter-lied: "Bohl auf Rameraden aufs Pferd, aufs Pferd, in's Relb, in Die Freiheit gezogen ic." - Befange aus Maria Stuart von Schiller: a) Laft mich ber neuen Freiheit genießen ic. b) D Dant, Dant Diesen freundlich grunen Baumen ic. c) Gilende Bolfen, Gegler ber Lufte ic. d) Dort legt ein Sifder ben Rachen an ic. e) Sorft bu bas Siftborn, torft Du es flingen? ic. - Befange aus Goils Ier's Jungfrau von Orleans: a) Lebt mobl, ibr Berge ibr geliebten Triften ic. b) In raubes Ers fouft bu Die

Blieder schnüren ic. o) Ein Zeichen hat der himmel mir verheißen ic. d) Doch mich, die all' dies herrliche vollendet ic. e) Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild ic. f) Weh' mir, welche Tone! ic. g) Frommer Stad, o hatt' ich nimmer mit dem Schwerdte dich vertauscht ic. h) Willst du deine Macht verfünden ic. — Die Macht des Gesanges von Schiller: "Ein Regenstrom aus Felsenrissen ic." — Des Maddens Klage von Schiller: "Der Sichwald brauset, die Wolfen ziehn ic. — Die Blumen von Schiller: "Rinder der versängten Sonne ic." — Nachgessubl von Göthe: "Wenn die Reben wieder blühen ic." — Aus Wilhelm Tell von Schiller: 1) Es sächelt der See ic. 2) Und wie er erwachet ic. 3) Ihr Matten lebt wohl ic. 4) Es donnern die Höhen, es zittert der Steg ic. 5) Schübenlied: Mit dem Pfeil, dem Bogen ic. 6) Chor der barmhrizigen Brüder: Kasch tritt der Tod den Menschen an ic. — Reigen von Boß: "Sagt mir an, was schmunzelt ihr?" — Tischlied von Göthe: "Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Bebagen ic."

## \* 231. Seinrich Bactofen, großberzogl. beff. Kammermufitus zu Darmftabt; geb. b. 7. Juli 1768, geft. b. 10. Juli 1830.

Er war der Sohn des Kartensabrikanten Math. B., ju Durlach im Badenschen, seinem Geburtsorte. Bon seiner frühesten Jugend an zeichnete er sich durch Liebe zu ernsten und nüblichen Beschäftigungen aus, und die in sein 11. I. theilte er seine Zeit zwischen dem Besuch der gewöhnlichen Stadtschule seines Geburtsortes und der hüsseleistung in dem Geschäft seiner Ettern. Im J. 1779 verließen diese Durlach, zogen nach ihrer Baterskadt Runnberg, und sesten daselbst unter günstigeren Berhältnissen ihr Geschäft fort. Es scheint, daß an diesem Orte, dem Siße so mancher Kunst, und in den damaligen Zeiten in noch blübenderen Berhältnissen, als beutigestages, der Geist des Knaben eine entschiedene Kichtung annahm. Denn obgleich von seinen Estern zu ihrem, sehr bald blühenden Geschäfte bestimmt und erzogen, zeigte er doch sehr früh eine so außerordentliche Borliebe zur Musit, daß er, da seine Ettern diesen vorderrichenden Trieb auf jede Weisse zu unterdücken sich bemühten, lange Zeit insgeheim, indem er der Ruhe und dem Schlase manche Stunde entzog, zur Nachtzeit

in der Mufit fich übte. Sehr bald aber entdedte der Bater ben nachtlichen Storer; da er jedoch als Renner Der Dufif Die ionellen Fortidritte Des Anaben bemertte, fo unterftutte er ibn von jest an, fo weit es bei feiner anbireiden gamilie in feinen Rraften ftand, und lieg ibm einen regelmäßigen mufifalifden Unterricht geben. Clavier und Bioline waren feine erften Instrumente, spater entschied er fich aber fur die Clarinette, Albte und Darfe. Schon in seinem 18. 3. trieb ihn Wißbegierde und bas Berlangen, die Welt außerhalb ber Mauern Narnbergs au feben, hinaus. Gein Bater, der fic nur ungern au Diefem Schritte entschloß, jedoch den dringenden Bitten feines Sohnes nachgeben ju muffen glaubte, begleitete ibn auf feiner erften Banderung, in der hoffnung, das jugendliche Ungestum werde bald vorübergeben. Strasburg war vorerst das Biel. hier aber gefiel es dem Janglinge so wohl, daß er trop allen, von seinem Bater angewandten Mitteln, ibn von feinem Borbaben abjufolos. Durch Bermittelung eines Freundes des Baters erhielt er in der Feldmusik eines franz. Regiments die Stelle eines Clarinettisten. In Strafburg blieb er bis zum Ausbruche der franz. Revolution 1789. Da er zu ichmadlich mar, um die anbaltenden Marice des Regis ments auszuhalten, fo murbe er von feiner Bflicht ent. bunden. Er reifte fogleich ab und mandte fich nach Enon. wo er burch Bermittelung eines Obeims, ber Capellmei. fter an einem Theater bafelbft mar, Die Stelle eines erften Clarinettiften erhielt. Diefe verlor er jedoch febr bald wieder, und zwar badurch, daß er einen erbaltenen Urlaub überichritt; er mußte Daber bei feiner Burudfunft Die 2. Stelle übernehmen. Dies und Die Entwidelung Der Revolution trieb ibn nach einem Jahre von biefem Orte meg, und er ging nach Spanien. In Madrid er-hielt er in der Capelle eines spanischen Fürsten eine Anftellung als erfter Glotift. Dier blieb er langere Beit, und wurde mohl ichwerlich, wie er oftere versichert bat, nach Deutschland wieder gurfidgefehrt fein, wenn man nicht ble Entbedung gemacht batte, bag er ber allein fe-ligmachenden Kirche nicht angehore. Er verließ alfo eiligft Madrib, und begab fic nach Valencia, von wo er eine Schiffsgelegenheit nach Italien fand, mit der er nach Genua übersette. Nachdem er in diesem schönen Lande Die bedeutendsten Orte besucht hatte, kehrte er wieder nach Rurnberg jurad. — Mit ganger Seele lebte er jest

feiner Runft, und obne gerade eine miffenschaftliche Un. weisung in der Composition erhalten zu haben, erwarb er sich boch sehr bald durch fein Talent so grundliche Einsichten in dieser Aunst, daß die ftrengste Kritif in Betreff des Rhythmus und der Regeln des reinen Sases feinen Compositionen nichts andaben wird. Dabei besaß er eine große Rennmiß ber Natur und Birfung jedes Inftrumentes, von bem er Gebrauch machte, und Diefe Renntniß, vereinigt mit einem feinen und richtigen Befuhl und einer lebbaften Ginbilbungefraft, hauchte allen feinen Bortragen fo viel Geele und Charafter ein, daß er überall, mo er offentlich auftrat, bei bem Renner, wie bei bem blogen Mufiffreunde, Die hochften Gefühle und Die reinfte Stimmung ber Geele hervorrief. Benn auch feine Compositionen fur Clarinette und Rlote (und beren find nicht wenige) nur ju feiner Beit Epoche machten und bem beutigen Geschmade nicht mehr entsprechen, fo verbient von ihnen boch bemerft ju merben, bag fie ju ben erften Compositionen biefer Urt gehoren. B. gebort überhaupt gu benen, welche guerft Diefe Inftrumente mur-bigten und cultivirten, wovon feine Clarinettenschule ben gultigften Beweis liefert. Auch feine Compositionen für bie Barfe und feine Barfenicule, welche wenige Jahre por feinem Cobe Die 4, ober 5. Auflage erlebt bat, fo wie feine Compositionen fur bas Baffetborn verdienen eine ehrenwerthe Erwähnung. Dabei blieb ibm fo viel Beit, bag er noch einen andern funfterifchen Beg betreten konnte, und wer kennt nicht feine Leiftungen im Sache ber Portratirung in Paftell, und feine eigene Manier in Comargeichnungen? - Bugleich machte er von Beit ju Beit Reifen an verschiedene Sofe Deutsch-lands, besonders nach Sachsen, und überall lobnte bem vollendeten Runftler ein ungetheilter Beifall. 3m 3. 1800 marb er in Gotha auf bas Suldvollfte von bem Damaligen Bergoge aufgenommen, und balb barauf als erfter Flotiff und Baffethornift in ber bergogl. Capelle angeftellt. Auf einer Runftreife im 3. 1811 befuchte er auch Darmftadt. Dier blubte ibm bas Glud einer befonbern Auszeichnung von Seite bes funftliebenden Groß-berzogs v. Seffen , und nachdem er auf beffen Berlangen feinen Abschied von Gotha erhalten batte, marb er von ihm als erster Kammermustus in der großberzogl. Capelle angestellt. hier verlebte er in Rube und Bu=

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie fiehe oben G. 300.

an Gelbitbeberrichung und religible Gelbitverleugnung gewohnt worben. In Diese Periode ber Entwickelung feines bochftrebenden Geiftes jum Gelbftdenten und gur Selbsterkenntniß fallt ber Beginn feines intereffantent Tagebuches, meldes er bis ju ben letten Tagen feines Lebens 51 Jahre lang ununterbrochen mit feltner Bunktlichfeit und ftrenger Gewiffenhaftigfeit fortführte, und Darin nicht blos Die mefentlichften Begebenheiten feines Lebens und feiner Beit aufzeichnete, fondern auch feine Unficten und Ideen Darüber aussprach. Diefe reichaltige Gammlung bietet ein treues Bemalbe feiner intellectuellen und moralischen Ausbildung, feiner philoso-phischen Betrachtungen über fich felbft und über Die boch-ften Angelegenheiten bes Lebens, fo wie auch feine, Durch viele Bemühungen, oft nach beißem Kampfe wieder er-rungene Seelenruhe bar. — Gleiche Auszeichnung, wie am Spmnasium, wurde ihm in Munchen zu Theil, wo er bem Studium ber hobern Grundwissenschaften oblag. Unter dem Borfipe Des Profeffore Tanger vertheidigte er in einer öffentlichen Disputation 103 Gabe aus ber reis nen Mathematif, und beurfundete burch eine bei Diefer Belegenheit gelieferte, in ben Drud gegebene Abbandlung über Die Regelschnitte feine gediegenen Kenntniffe in Dem ernften Gebiete jener Wiffenschaft, welche nebft. bem Studium ber alten und neuen flaffifchen Literatur. fein ganges Leben bindurch ein Lieblingsgegenftand feiner geistigen Beschäftigung blieb. — Das im J. 1782 auf ber hochschule ju Ingolftadt begonnene Studium ber Rechte vermochte die Schwungtraft seines, mit folden Renntniffen im Gebiete ber allgemeinen Biffenfcaften ausgerufteten Beiftes nicht ju labmen; vielmehr murbe er, wie er felbit fagte, Durch fein Fortidreiten in ber Biffenfcaft, Durch Die Barme und Liebe, welche fein Berg erfulte und ibn den 3med feines Dafeins erkennen ließ, fo wie burch den Umgang mit murdigen Mannern und mehrern vortrefflichen Junglingen, von ber großen Thee bezaubert, von nun an zu bem boben Berufe der Menschenbegluckung auf dem Wege innerer Vervollfommnung und Selbstbildung sich vorzubereiten. Rur
von dieser edleren, begeisternden Seite lernte er den Muminatenorden fennen, ju dem fein Lebrer Weishaupt ") Die erfte 3bee gegeben batte, wie er benn auch nur in Diefer Beglehung bem Bunde fic anfolog. Allein Die Berfolgung, Die von Geite Der Regierung über ben Dra

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. unten unterm 18. Rob.

ben verbangt murbe, traf mittelbar auch ibn; benn obfon er mit ben beften Beugniffen feines Steiges, feiner Renntniffe und feines moralifchen Lebenswandels im 3. 1785 von ber Sochfoule ju Ingolftabt entlaffen worben, alfo, jumal bei ben bamaligen Regierungsmarimen, ju Der hoffnung einer balbigen Unftellung berechtigt mar, endlich auch durch glanzende Zeugniffe binfictlich beffen, mas er im Pratrifchen ju leiften fcon im Stande mar, von ber damal. furfurftl. Regierung ju Straubing in feinen Bunfchen unterftugt murbe; fo gelang es ibm boch erft nach 5 Jahren, bas wegen feiner frühern Berbindung mit bem Illuminatenorden gegen ibn erregte Miftrauen au verfcheuchen und (1790) jum turfuffil, baler. Ram-merherrn und Rath bei ber Regierung ju Straubing ernannt ju werden. Er erhob fich in ber Behandlungs. weife ber Amtegefchafte balb über bas Gewohnliche, und erwarb sich durch seine vielseitigen Leistungen, durch seine damit verbundene bobe Bescheibenheit und Herzenschlie das Vertrauen seiner Borgesetten, die durch keinen Neld getrübte Liebe seiner Collegen, und die mahre Achtung seiner Mitburger. Neben der Bearbeitung der verschiedenen Justig und Polizeigegenstände wurden ihm die Geschafte eines Rirden Deputationsrathes und eines Schulcommiffars anvertraut, und als in ben letten Jahren bes porigen Sabrhunderts Die Rriegsfacel auch in Baiern verhangnigvoll geschwungen murbe, erhielt er als Mitglied ber Rriegscommiffion megen feiner bewies fenen Thatigteit und humanen Behandlung ber fremben Eruppen fowohl, als ber belafteten Burger, Die fpecielle Bezeugung ber allerhochften Bufriebenheit feines gurften.

Ungeachtet Diefer raftlofen Anftrengungen ermubete fein nie rubender Beift nicht, auch mit literarifden Be-genftanben fich ju beichaftigen. Er marf einen Blid auf Die Durchlebte Bergangenbeit, auf Die poetifden Blutben. melde fein icopferifcher Beift, mit weichherziger Phantafie gepaart, in fruber Jugend fructbar bervorbrachte. auf Die fich baran reibenden Darftellungen feiner philofopbirenben Profa, und gab Diefer Gammlung, "Berfuche in Dichtfunft und Profa (Straubing 1800)," erft jest Beit mehr aber beichaftigten ibn bie Unge-Bublicitat. legenheiten Deutschlands und feines Naterlandes. In jener Beit bes allgemein brobenden Umfurzes ber befte benben Ordnung ließ er theils aus eigenem Antriebe, theils auf Gebeiß feiner Mitftanbe oft ben Ruf ertonen, daß nur eine Standichaft - bervorgebend aus allen Rlaf.

fen anfaffiger Staatsburger, von Beit ju Beit burch Bab-Ien erneuert - Die ficherfte Bemabr ber Berfaffung fei. - Go wie er in bem Beitraume von 1799 - 1802 in 7 Alugidriften flar barftellte, Daß die bamale bestehende baieriche Landichaft wegen erlofchener Bollmacht ber Committenten feine Bolfereprafentation mehr fei; fo mußte er nach ihrer Aufbebung in 8 andern, vom 3, 1806 bis 1813 ericbienenen Brofcburen (größtentheils ben Ris nanguffand und Die Administration Baierns betreffenb) Das Bedurfniß, bag Diefe Barantie ber Berfaffung in Fraffigerer und zeitgemaßerer Form bald ins Leben treten mbge, mit vieler Popularitat in Unregung gu bringen. -Immifden trat in feinen gamilienverhaltniffen manche Menderung ein. 3m 3. 1799 entriß ibm Die Borfebung feine liebensmurdige Gattin, Therefe, Freiin v. Gebodb, nach Tjabriger Che. 3mei Jahre fpater verebelichte er fich, hauptfachlich megen ber Erziehung feiner 4 mutter-lofen Rinder, mit Spacintha, Grafin v. Spreti. Der im Commer 1802 ibn treffende berbe Berluft feines Baters au Wildthurn, bas findliche, ibn mahnende Gefubl, feiner dort die meitlauftige Birthicaft führenden Mutter bulfreich jur Geite gu fteben, endlich auch bas Bedurfniß, feine burch beftige Unftrengungen bes Beiftes ge-fcmachte Gefundheit wiederherzuftellen, bestimmten ibn, noch im namlichen Jahre feine Entlaffung aus bem Staatebienfte ju nehmen und fich auf fein vaterliches Erbe nach Bildthurn gurudgugieben. Sier beschäftigte er fich mabrend eines 16jabrigen Beitraumes mit rationeller Landwirthichaft; er verschaffte feinen Grundholben auf jebe mogliche Beife Erleichterung, unterftutte jeben Sulfesuchenden, wirfte in den Kriegsjahren 1805 u. 1806 und 1809 u. 1810 und in ber barauf folgenden theuern Beit fur Die gange Umgegend befonders wohlthatig, gab Der von feinen Uhnen errichteten Pfarrortsfcule burch bas von ihm fundirte Ginfommen bes Lehrers, bleibenben Beftand, und wirfte außerbem viel im Stillen. Mugerbem bemabrten feine in Diefer Beriode erfcbienenen Ilugidriften, wogu fich ein gediegenes Bert , über die Gewerbe in Baiern, aus einem bobern Standpunkte betrachtet (Munden 1818)" gefellte, fein lebhaftes patrio-tifches Intereffe an ben offentlichen Angelegenheiten. Gie erregten bald bie Aufmerkfamkeit ber Staatsregierung, benn als biefe im J. 1811 ben Plan eines frei-willigen Landanlebens entwarf, mußte fie feine gewonnene Popularitat ju benugen, und in menigen Monaten n. Nefrolog 8. Jahra.

perschaffte er als abgeordneter Commiffer in 2 Rreifen Des Koniareichs Diefem Berfuche Den gunftigften Erfola. Soon auf bem platten Lande bes fleinen Unterbonaufreises erhielt er mehr als 200,000 Gulben freiwillige Beitrage jugefichert. - Gein Sauptaugenmert mar ubris gens auf feine Familie gerichtet. Wildthurn mar auch Abgefehen von feiner freundlichen Lage, welche burch manche Anlage einen foonern Anftrich erhielt, biente es Rets zum gefelligen Sammelplate aller naben und fernen Bermandten und Freunde, und eine angenehme Rachbarichaft mehrerer gleichgefinnter Gutebefiter erbobte ben Genug bes lanblichen Aufenthalts. Babrbaft bemubt, Jedem Die Luft Des Dafeins zu verfüßen, fühlte fic ber gefallige, bergliche Sausvater reichlich belobnt, wenn heiterer grobfinn, naturliche Munterfeit und gemutbliche Laune Die Gefellichaft belebten. Geine Dutter blieb die Bebieterin bes Saufes, Die Erfullung ibrer leifeften Buniche feine beiligfte Pflicht bis ju ihrem 1828 erfolgten Tobe. Wie er mit ganger Geele ben boben Beruf ber Che murbig erfulte, bas bezeugt feine noch lebenbe Gattin. Mit welcher liebenben Gorgfalt er feine Rinder umfaßte, und mit unterftubender Sulfe ihnen das toftbarfte Erbgut — eine gute Erziehung — verlieh, bies beurkunden 11 noch lebende Rinder. Aber .8 andere führte ber Tobesengel theils fruber, theils fpater in Die ewige Beimath. - Die Rudficht auf feine Familie, feine durch ben Aufenthalt auf bem Lande wie-ber gestählte Gefundheit und andere, burch die veran-berten Zeitverhaltniffe herbeigeführte Umstande, bewogen ben forgenden Bater, feine Dienfte bem Staate nochmale anzubieten. Diefes Anerbieten murbe angenom. men, und er erhielt im J. 1818 Die Stelle eines Soul-tathes bei ber Regierung bes Unterbonaufreifes ju Paffau, melder er 7 3. lang bis ju feiner, megen eintre-tenber Alterefchmade erfolgten Berfegung in ben Rube-Rand, eben fo pflichttreu als einfichtsvoll porftand. Aber eine besondere Ehrenftelle murde ihm in Diefer Beit Da-Durch eingerdumt, daß bei ber regenerirten Staatsver-faffung im J. 1818 feine Babl jum Abgeordneten ber erften Standeversammlung auf bem ungetheilten Bertrauen feiner mablenben, jablreichen Standesgenoffen be-rubte. Die offentlichen Berbandlungen ber Jahre 1819 und 1822, mobei fich feine Stimme fomobl auf der Rednerbubne, als vom Plage aus. ofters umfaffend verneb-

men lieff\*), fo wie feine Beidafte als Gefretar bes ameiten Musichuffes bei beiben Gigungen, rechtfertigten vollkommen Diefes in ihn gesette Bertrauen. Es fiel bei ber neuen Deputirtenwahl im J. 1825 abermals die Stimmenmebrbeit auf ibn; allein er fonnte feinen Gebrauch biervon machen, weil er bis jum Beitpunfte ber Einberufung ber Stanbe Die Befigung Bilbthurn ver-außert hatte. - Er bezog im 3. 1826 fein fleineres, fcon feit Jahrhunderten in Familienband befindliches Landaut Teifing bei Reumartt an ber Rott im Ifarfreife, und febte bort ftets geschäftig jum Wohle feiner Familie. Auch hier beehrte ihn noch bas Bertrauen seiner Mitburger, indem fie bei bem fich neu erhobenen Inftitute Des Landrathes feiner gedachten; jedoch megen juneb. menber hartboriafeit mußte er Die 2Babl ablebnen. -Rur 4 Jahre noch genog ber eble Mann bie gemuthliche Rube landlicher Grille im engften Familienereise, in weldem bas gartliche Baterberg an ber Geite ber forgenden Gattin Die Wonne bes Dafeins recht ungeftort fublte. und burch feltene Benugfamfeit ben Berth ber Benuffe erbobte, boffend, bag feine neue Beidwerben bie Rube bes mubfam burchtampften Lebens foren murben. Er leitete noch gur bantbaren Bufriedenheit vieler Taufenbe im 3. 1827 mit bem murbigen Pfarrer Rrempelfeger gu St. Beit die religiofe geier des veranftalteten Jubi-laums der von feinen frommen Borfahren gestifteten Ballfahrtstapelle ju Teifing. - Der ftrenge Binter 1829 u. 1830 fette feiner phyfifchen Rraft febr ju; neues Leben brachte ber eintretende Grubling. Allein ber uner-forschliche Ratbichlug ber gottlichen Vorfebung wollte es anders. Rachdem fie im Berlaufe Des Dai durch Die gludliche Berebelichung feines als Rreis - und Stadtgerichterath angestellten alteren Gobnes, burch bie Beburt feines 9. Enfels von Geite feiner alteften Tochter, Grafin Rugger : Blott, durch die gehoffte (feit feinem Tode volljogene) Berebelichung einer jungern Tochter mit bem tonigl. baier. Oberftfammerer Grafen v, Rechberg, burch Das Wiedersehen seiner beiden verwittmeten Schwestern, ber Freifrau v. Durnit und ber Freifrau v. Nothhaft, und feiner bei Letterer feit Jahren lebenben Tochter Pauline, das Bater und Bruderberg boch entjuckt hatte; ftempelte fie Diefe Ereigniffe gu ben letten Freuden feis

<sup>&</sup>quot;) Siehe 3. B. ben 8., 9., 10. Bb. ber Berhandlungen v. 1819; ben 2., 4., 10. Bb. von 1822.

nes irdifden Lebens; benn bald barauf erfranfte er an einer Leberentzundung, welcher eine fcnelle Entfraftung folgte. In driftlicher Ergebung fab er bem Tobe obne Schreden in's Muge, litt mit erbaulider Gebuld feine Borboten, Die Schmergen Der Arantheit, und entichlief nach empfangenen beil. Sterbefaframenten am obengenannten Tage. - Die in Meufels gelehrt. Deutschland pergeichneten Schriften bes Beremigten find folgende: Merfuche in Dichtfunft u. Drofa. Straubing 1800: 2. 2uf. 1818. - Ueber D. Quellen D. machfenden Difperangaens in Baiern zc. 1799. - Bittliche Borftellung mehrerer Individuen b. Ritter - u. Abelftanbes in Baiern an Die hochlobl. Landichaft. 1799. - Briefe ub. D. Appendir a. bittliden Borftellung u. andere bamit verwandte Gegenfiande. 1800. - Erflarung einiger Individuen b. Ritter-u. Abelftandes in Baiern auf bas Circularichreiben ber landicaftl. Berordnung, den Landtag betreffend. 1800. -Un Dietrich v. Plieningen, meinen S.S. Mitftanben gur Bebergigung gewidmet. 1801. - Beitrag g. Apologie D. baier. Demofraten. 1802. - Politifche Rummern für Baiern. 1806. - Ueber Saffionen u. Directe Auflagen. Ohne Dructort (Regensburg) 1808. — Leber D. Anmen-bung b. Gleichheitsprincips bei b. Steueranschlagen ber Ritter . u. Bauernguter. Done Drudort (Regensburg) 1808. - Gind b. Deutschen Landftanbe nach bem Geifte D. parifer Convention für erlofchen angufeben? 1808. -Ueber Die Juftigvermaltung auf D. Lande, 1811. - Ueber ftaatswirthichaftl. Saushaltung u. beren erftes Pringip, als Grundlage bes Staatscredits. 1811. — Ueber bas baier. Staatslotterieanleben. 1812. (Bard confiscirt). -Ueber b. Bilbung b. Landgemeinden u. Die Arrondirung ber gutsberrlichen Berichtsbarfeit in Baiern. 1813. -Ueber Die Bemerbe in Baiern, aus einem bobern Standpuntte betrachtet. Munchen 1818. - Schulansichten. 1820.

## \* 235. Carl Jacob Ballabe,

Ponigl, baiericher Sauptmann b. Infanterie ju Baireuth; geb. b. 24. Jul. 1786, geft. b. 13. Juli 1830.

Er mard ju Ingolftadt geboren. Gein Bater, Oberfilieutenant bei der Artillerie, fab die Borfiebe feines Sohnes jum Militarftande gern, und ließ ibn fcon unterm 17. Aug. 1801, nachdem er für den nothigsten Unterricht feines Sohnes geforgt hatte, als Gemeiner in

bas 6. fonigt. baier. Linien-Infanterieregiment eintreten, ph er gleich einfab, bag er fich fur Diefen Stand, megen feiner fleinen Korpergeftalt nicht mobl eigne. Wegen feines guten Betragens marb er inbeffen balb gum Unteroffizier befordert. Unterm 1. Mug. 1805 avancirte er jum gabnenjunter, machte als folder im genannten Sabre ben Geldgug gegen Defterreich mit, und wurde un-term 15. October beffelben Jahres jum Unterlieutenant befordert. Much ben Gelbaug gegen Preugen im Jabre 1806 machte er mit, und erwarb fich in Diefem, wie in ben frubern Die Bufriedenbeit feiner Dbern. Das Jabr 1809 rief ihn wieder ins Gelb gegen Defterreich, in mels dem er unterm 4. Geptbr. jum Oberlieutenant im f. baierichen 13. Linien=Infanterieregimente beforbert murbe. 3m 3. 1813 machte er ben Gelbaug gegen Rugland mit, wo er unter Diejenigen gehorte, Die an Entbebrungen ber nothigften Lebensbedurfniffe, fo wie durch die in jenem Geldzuge berrichende Ralte am meiften litten. Unterm 16. Februar 1814 murbe er jum hauptmann in jes nem Regimente ernannt, und in Diefer Eigenschaft jog er im 3. 1815 ale folder mit gegen granfreich, wo er fich bei einigen Belegenheiten rubmlichft auszeichnete, und nach feiner Burudfunft mit bem vom Ronige Da= rimilian\*) gestifteten Ebrenzeichen geschmudt murbe. Er war mit einer gebornen Saberftumpf aus Baireuth verbeirathet, mit welcher er in einem ziemlichen Wohlftande gludlich und gufrieden lebte. Indeg mart er von einer Unterfeibe-Grantheit befallen, Die fo nachtheilig auf fein Bemuth und feinen Geift mirtte, bag er fich ben Tob wunfchte, und nachdem er feinen Freunden bftere verfidert hatte, bag er bei feinem peinlichen Buftande nicht langer mehr leben konne, fand er biefen auch am oben genannten Tage unweit Baireuth. - Die Gection feis nes tleinen, aber febr farten Rorpers lieferte fichere Bemeife feines torperlichen Leidens, insbefondere fand man fein Berg von unbegreiflicher Rleinheit.

### \* 236. Burchard Friedrich Munch,

Doctor b. Medicin, großherzogl. medlenburg-fireligider Medicinals-Rath u. Bands u. Stadtrhofitus auf b. Domhofe bei Rageburg;

geb. b. 22. Dec. 1759, geft. b. 14. Juli 1830.

Beboren ju Cloge im Konigreich Sannover, mar der Berewigte ein Sobn des am 21. Mai 1798 verftorbenen

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 3. Jahrg. b. Retrot. G. 968 ff.

sto non posita). Schon im erften Monate 1777 murde er jum Pfarrer ber benachharten Gemeine Mefchad, und jum Freitags- und Buchthausprediger in ber Stadt (Lin-3m 3. 1798 mußte er Die fonntagliche Dau) berufen. Besper und Dienstags : Dredigerfielle in ber Stadt annehmen, und rudte nach 4 Jahren, 4802, in die erfte Pfarrftelle vor. Er mar 2mal verebelicht, aber ohne LeibeBerben. In feinem Bemuthe lagen tiefe Dantbarfeit, Liebe und Rreundichaft. Schone Opfer aller Urt brachte er nicht nur feinen Unverwandten, Befannten und Freun-Den, fondern auch gar Dielen in entferntern Berbaltniffen. 2m 25. Jebr. 1827, ber ibm auch beswegen merfamurbig blieb, weil ber Tag vor biefem, ber 24. Febr., - ibm unvergeflich - ber Tag mar, an meldem er Die Beibe jum beiligen Umte erhielt, beging er Die Feier feines 50jabrigen Amtsjubilaums, bei melder Belegenheit ber Defan D. Rann bas f. Oberconfiftorial-Decret ber Burbigung feiner Berbienfte por bem Altar öffentlich ablas, indem diefer Dafelbft eine zwedinagige Altarrede hielt, welcher Die paffende, vom Pfarrer Fren in Aefchach gehaltene Jubelpredigt voranging. Das Jahr barauf, 1828, Den 17. April nach geendigter Cafualpre-Digt, gehalten vom Pfarrer Porgelius, murbe ber Jubelgreis mit ber golbenen Ehrenmunge bes vom jettlebenben baierichen Ronige gestifteten Ludwigsordens unter großer Feierlichkeit und jablreicher Berfammlung, ebenfalls burch ben oben gedachten Defan, gefcmudt. Bald Darauf erfolgte Die allmablige Unterbrechung feiner Umtsthatigfeit burch eingetretene Altereichmache, gunehmenbe harthorigfeit, und burch, vollends noch ihn bedrobende gangliche Berfinfterung bes Augenlichts. Endlich erfolgte fein Ende in einem Alter von 77 Jahren. Er hintersließ eine gute bandereiche Bibliothek.

238. Gottlob Heinr. von Lindenau, königt. fåchf. Kammerherr u. Kreisoberforstmeister. Comthur des F. sachf. Berdienstordens zu Neustädtel bei Schneeberg; geb. i. I. 1764, gest. d. 16. Juli 1830 \*).

Der Staat verlor in ihm einen feiner altesten und treuesten Diener, seine Untergebenen einen gewissenhaften, weisen, fraftigen und von dem regsten Wohlwollen

<sup>\*)</sup> Leipg. Stg. 1830. Ar. 180. Wir bedauern, nicht im Besis anderer Quellen ju sein: Dr. Oberforfter Thierich in Eibenstock batte eine aussührliche Biographie des Berewigten versprochen, dieselbe bisher aber nicht geliefert. Anm. d. Red, d. Neetrol,

befeelten Borgefesten. Sochverbient um Die weitlauf. tigen, fur ben obergebirgifchen Nahrungsftand wichtigen Forften, Die feit bem 3. 1785 feiner Aufficht anvertraut maren, mirfte er mit raftlofer Thatigfeit, mit gepruften Einfichten und mit mabrhaft edlen Gefinnungen in feinem ibm theuren Berufe; aber auch außerhalb beffelbest mar er ber thatigfte Beforberer alles Ruslichen und Buten. Die Treue, mit welcher er feine Pflichten au erfiff-Ien fucte, in wichtigen und minder wichtigen Gefchaften mit gleicher Unftrengung, aus reiner Unbanglichfeit an Furft und Baterland, in großer Befdeidenheit und unbefummert, ob ibm bafür ein Anerkenntnig werde gu Theil merben, - Diefe Treue, Durch melde er mit Bort und That feinen Untergebenen ein feltenes Borbild mard, belobnte ber Ronig Friedrich Aug. \*) im 7. 1826. wo ber Berewigte fein 50jabriges Dienft- Jubilaum feierte, mit dem Comtburfreuze Des fonigl. fachf. Ordens fur Berbienft und Treue. - Gein gottesfürchtiges Berg batte bas Bebot ber Rachftenliebe frubgeitig erfannt, und ungablige, febr rubrende Salle murben fic anführen laffen, mo er Die Bedurftigen und Berlaffenen fraftig. jedoch in Stille und Berichwiegenheit unterftust bat. Gein aufrichtiges Berg, fein beiterer Ginn, Die Freimus thigfeit, mit welcher er nach ber Bahrheit forschte und fie beschütze, und bie bobere Richtung, welche er jedem Befdaft und jeder Unterhaltung ju geben fuchte, ermars ben ibm in einem feltenen Grabe Die Achtung und bas Bertrauen feiner Borgefesten, feiner Untergebenen und aller, Die mit ibm in Berbindung fanden. Roch 3 Tage por feinem Tode nahm er an einer Forftrevifion Untheil. Muf bem Muersberge, wo ibm bei feinem Dienfijubilaum Das ihm untergebene Forftperfonal ein Denkmal ber Ehrfurcht, Danfbarfeit und Liebe batte fegen laffen, überfiel ibn in ber Rabe Diefes Monuments eine plogliche Unpaflichkeit und jugleich mard ibm Die erfte Abnung feines naben Tobes. Mit rubrenden Worten fcbied er von ben ibm fo theuern Forften, banfte nochmals fur alle ibm ermiefene Unbanglichfeit und Liebe, empfahl feine Untergebenen bem Coupe ber anmefenden Borgefesten. und bemies ihnen bis ju feinem letten Mugenblice jene treue und paterliche Liebe, Die feit fo langen Sabren Die Erfullung ibres Berufs erleichtert und belebt batte. 211. gemein betrauert, murbe er am 18. Juli in Schneeberg beerdigt; jabfreich mar Die Leichenbegleitung, und Die

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. Retrolog 6. Jahrg. G. 449 ff.

Forftbedienten trugen ben Sarg bis gur Gruft, gum letten Erweis ber Dantbarfeit und Liebe.

# \* 239. Peter Lubwig Spoerel,

Apothefer gu Ilmenau;

geb. b. 30. Dec. 1800, geft. b. 15. Juli 1830.

Der Beremigte murbe auf bem burch feine ausgegeichnete Lage befannten St. Petersberge bei Salle a. b. G. geboren; fein Bater, bafelbft Prediger, mar geachtet megen feiner Gelehrfamfeit, und megen feiner Sergenögute in ber gangen Umgegend geliebt. Der junge G. geichnete fich ichon frubgeitig burch emfiges Lernen aus, babei aber liebte er die Ginfamfeit, und fein beharrliches Meiben aller jugendlichen Spiele, fo wie fein faft ununterbrochener Aufenthalt in der Stubenluft mochte mobl icon, ibm und Andern unbewußt, Den Reim ju jener Bruft. und Lungenfdmache erzeugen, welche Die Urfache feines frubzeitigen Todes murbe. Berangemachfen unter bes Baters Aufficht brachte Let-terer ibn im 10. 3. auf die lateinische Schule bes bal-lifden Baifenbaufes, mo er', obgleich burch feine Beiftesgaben über alle Mitfchuler bervorragend, auch bier fo jurudgezogen lebte, daß er oft gewaltsam gezwungen werden mußte, fich Bewegung im Freien zu machen. — Der im J. 1813 erfolgte Cod bes Baters beraubte ibn ber Mittel, feiner urfprunglichen Reigung gemaß, Theologie ju ftubiren; er entichloß fich baber, Die Apothe-Dazu erforberlichen Bortenntniffen ausgeruftet, um Oftern 1814 in der berühmten Apothete Des ballifden Baifenbaufes in Die Lebre, mo er unter ber Leitung bes bamgligen Borftebers ber Apothefe, bes erften Profeffore Dr. Beinrich Stolze \*) (binlanglich befannt burch feine Ber-Dienfte um Chemie und Pharmacie) volltommen Belegenbeit batte, fich miffenschaftlich und praftisch auszubilben. Ausgestattet mit vielfeitigen naturmiffenschaftlichen Renntniffen, besuchte er nach vollbrachter Lebrzeit noch eine Beitlang Die Borlefungen verschiedener Profefforen und begleitete bann im 3. 1819 feinen altern Bruder nach Ilmenau, mo biefer, gleichfalls Apotheter, als Dachter einer Officin fich niedergelaffen batte. Ungeachtet

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 4. Jahrg. b. Retrologe, G. 953 ff.

feines fonft fouchternen, jurudgezogenen Befens, fand bennoch bier fein berg ben trauten Beg gur Liebe; denn nach erlangter Gelbstfffandigkeit schloß er im 22. Jahre seines Lebens mit Dorothea Briedrichs, Tochter bes Rausmanns F. in I., den Shebund, welchen er noch segnend im Sterben pries. Die gartliche Liebe und Treue feiner liebensmurdigen Gattin liegen ibn bas Leben von ber iconiten Seite auffaffen, und fein ebeliches Blud murbe noch badurch erboht, bag fie ihn mit 3 Rindern, 2 Gobnen und einer Tochter, beschenfte. Done bedeutendes Bermogen, verdantte G. feine Gelbitftan-Digfeit faft nur feinen vorzäglichen Kenntniffen, welche burch gunftig berbeigeführte Berbaltniffe Anerkenntniß und Musgeichnung badurch empfingen, bag ibm die Unlegung einer neuen Apothefe, und fpaterbin die Berei-nigung berfelben mit ber fruber in Ilmenau bestande-nen, nach vorhergegangenem glanzendem Examen von ber weimarifden Regierung geftattet wurde. Unfanglich mit fo manden Nahrungeforgen fampfend, geftalteten fic feine denomischen Berhaltnisse durch beharelichen Fleiß und mackere Thätigkeit nach und nach gunstiger; doch er sollte nicht die schonken Früchte seiner Anstrengungen genießen — in der Blathe seiner Jahre sank er dahin ins Grab, von Allen betrauert, die ihn kannten, — Bon der Natur hinlänglich mit Scharssinn, so wie mit Durchbringendem Berftande begabt, batte er leicht feis. nem Namen auch einen literarischen Ruf erwerben können, wenn er seine Zeit mehr den reinwissenschaftlichen Studien gemidmet hatte; allein in seiner Seele lag kein Ehrgeiz, ja sogar beangstigte ihn alles dasjenige, was von der Außenwelt kam, mochte es auch angenehm oder wenigstens gleichgultig für ihn sein; dagegen midmete er sich mit um so größerer Treue und Sorgsalt seinen Berussacschaften. Soft non Charafter, ertichlassen in Berufsgeschaften. Geft von Charafter, entichloffen in feinen Unternehmungen, mar er von unbescholtenen, rein erbaltenen Sitten, ein treuer Batte, liebevoller Bater. vericowiegener Freund, ftets freigebig gegen Bedurftige, gefällig gegen Jedermann. Erholung fand er nur in bem Rreife ber Geinen, allen raufdenden Bergnugungen feind, mied er forgfaltig Tang und Spiel, boch liebte er fehr bie Mufit. The state of the s

nes irdifden Lebens; benn bald barauf erfranfte er an einer Leberentzundung, welcher eine ichnelle Entfraftung folgte. In driftlicher Ergebung fab er bem Tobe obne Schreden in's Muge, litt mit erbaulider Bebuld feine Borboten, Die Schmergen ber Rrantbeit, und entichlief nach empfangenen beil. Sterbefaframenten am obengenannten Tage. - Die in Meufels gelehrt. Deutschland verzeichneten Schriften bes Beremigten find folgende; Berfuce in Dicttunft u. Profa. Straubing 1800: 2. 21uff. 1818. - Ueber D. Quellen D. machfenden Digveranugens in Baiern zc. 1799. - Bittliche Borftellung mehrerer Individuen b. Ritter . u. Abelftanbes in Baiern an Die bodlobl. Landichaft. 1799. - Briefe ub. b. Appendir A. bittlichen Borftellung u. andere bamit verwandte Begen= fiande. 1800. - Erflarung einiger Individuen b. Ritter-u. Abelftandes in Baiern auf bas Circularichreiben ber lanbichaftl. Berordnung, ben Landtag betreffenb. 1800. -Un Dietrich v. Plieningen, meinen 55. Mitftanden gur Bebergigung gewidmet. 1801. — Beltrag 3. Apologie d. baier. Demofraten. 1802. — Politische Nummern für Baiern. 1806. — Ueber Fassionen u. Directe Auflagen. Ohne Dructort (Regensburg) 1808. — Ueber b. Anwen-bung b. Gleichheitsprincips bei b. Steueranschlagen ber Ritter . u. Bauernguter. Done Drudort (Regensburg) 1808. - Gind b. Deutschen gandftanbe nach bem Geifte b. parifer Convention für erlofchen angufeben? 1808. -Ueber die Juftigvermaltung auf b. Lande. 1811. - Ueber ftaatswirthichaftl. Saushaltung u. beren erftes Pringip, als Grundlage bes Staatscredits. 1811. - Ueber bas baier. Staatslotterieanleben, 1812. (Bard confiscirt). -Heber b. Bildung b. Landgemeinden u. Die Arrondirung ber autsberrlichen Gerichtsbarfeit in Baiern, 1813. -Ueber Die Gemerbe in Baiern, aus einem bobern Stands puntte betrachtet. Munden 1818. - Schulansichten, 1820.

## \* 235. Carl Jacob Ballabe,

tonigl. baiericher Sauptmann b. Infanterie zu Baireuth; geb. d. 24. Jul. 1785, geft. b. 13. Juli 1830.

Er ward ju Ingolftadt geboren. Gein Bater, Oberstlieutenant bei der Artillerie, sah die Borliebe seines. Sohnes jum Militarftande gern, und ließ ihn schon unterm 17. Aug. 1801, nachdem er für den nothigsten Unterricht seines Sohnes gesorgt hatte, als Gemeiner in

Mus feiner im 3. 1800 eingegangenen ebelichen Berbindung mit Dorothea Louife, ber Tochter des weiland Amtmanns Urnold Rudolph Leift ju Ebftorf und einer Schweffer Des vormaligen f. westphalifden Staatsraths, gegenwartigen hofraths und erften Beamten, auch ho-beits-Rommiffarius ju Ilfeld, in ber Graffchaft hobenftein im Sannoverschen, Juftus Chriftoph E., binterlagt er 5 lebenbe, jum Theil unverforgte Rinber D und 4 Entel. - 218 Schriftsteller bat ber Beremigte fich burch nachftebende Gripta, Die fast alle ein und benfelben Begenfiand verhandeln, befannt gemacht: Dissertatio inaugural. de Belladonna, efficaci in rabie canina remedio. Goettingae 1781 (auch wieder abgedruckt in P. Frankii Delect. opusc. med. Tom. I.). — Abhandlung von ber Belladonna und ihrer Anwendung, befonders gur Borbeugung ber Buth nach bem Biffe von tollen Sunden. Ebb. 1785. - Beobachtungen bei ber angewandten Bellabonna bei ben Meniden, 4 Stude. Stendal 1791. -Beitrage ju Balbingers neuem Magagine fur Vergte und im bannoverichen Magazine.

Schwerin.

Br. Bruffow.

## \* 237. Jacob Matthaus Thomann,

jubilirter Fruhprediger gu Lindau, auch Genfor b. Remptifchen Des

geb. b. 7. Dai 1755, geft. b. 14. Juli 1880.

Sein Geburtsort ift Lindau. Schon im 5. 3. seines Lebens verlor er seinen Bater, Johannes Thomann, Kauf: und Handelsmann. Auf dem Lindauischen Lyceum erhielt er den ersten wissenschaftlichen Unterricht, und im J. 1772 bezog er, in der Absicht, sich der Gotztesgelahrtheit zu widmen, die Universität Göttingen. Im Herbit 1776 vertheidigte er daselbst unter Walch Borfif eine akademische Streitschrift, welcher der Paulinisische Ausspruch zu Grunde lag, auß 1. Tim. 1,9: "Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben": (De lege ju-

Diese sind: 4) Christoph Julius Rubolph, geb. b. 16. April 1801; ist t. hannov. Amtsassessor in hilbesheim. 2) Joh. Antoinette, geb. d. 10. Juni 1803 u. verheirathet seit 1822 an Friedrich von Bulow aus dem hause Audow. 3) Georg Wilhelm, geb. im Juli 1806; ist beim Landvermessungswesen im hannoverschen anges stellt. 4) Wilhelm Bernhard, geb. b. 7. Nov. 1807. 5) Ernst, geb. im Oct. 1817.

sto non posita). Schon im erften Monate 1777 murbe er jum Pfarrer ber benachbarten Gemeine Mefchach, und aum Freitags: und Buchthausprediger in ber Gtabt (Lin-Dau) berufen. 3m 3. 1798 mußte er Die fonntagliche Desper und Dienstags Predigerstelle in der Stadt an-nehmen, und ructe nach 4 Jahren, 1802, in die erfte Pfarrstelle vor. Er war 2mal verebelicht, aber ohne Leibeserben. In feinem Gemuthe lagen tiefe Dantbarfeit, Liebe und Freundschaft. Schone Opfer aller Urt brachte er nicht nur feinen Unverwandten, Befannten und Freun-Den, fondern auch gar Dielen in entferntern Berbaltniffen. 2m 25. gebr. 1827, ber ihm auch beswegen mert-wurdig blieb, weil ber Tag vor biefem, ber 24. Febr., - ihm unvergeflich - der Tag mar, an meldem er Die Beibe jum beiligen Amte erhielt, beging er bie Beier feines 50jabrigen Amtejubilaume, bei melder Belegenheit ber Defan D. Rann bas f. Oberconfiftorials Decret ber Burdigung feiner Berdienfte vor bem Altar offentlich ablas, indem Diefer bafelbft eine zwedmaßige Altarrede hielt, welcher die paffende, vom Pfarrer Fren in Aefchach gehaltene Jubelpredigt voranging. Das Jahr barauf, 1828, ben 17. April nach geendigter Cafualpre-Digt, gehalten vom Pfarrer Porgelius, murbe ber Jubelgreis mit ber goldenen Chrenmunge bes vom jettlebenben baieriden Konige gestifteten Ludwigsorbens unter großer Feierlichkeit und jablreicher Berfammlung, ebenfalls burch ben oben gedachten Defan, gefcmudt. Bald Darauf erfolgte Die allmablige Unterbrechung feiner Umtsthatigfeit burch eingetrerene Altersichmache, junehmende Barthorigfeit, und burch, vollends noch ihn bedrobende gangliche Berfinsterung des Augenlichts. Endlich erfolgte fein Ende in einem Alter von 77 Jahren. Er binterließ eine gute bandereiche Bibliothef.

238. Gottlob Heinr. von Lindenau, königl. fächf. Kammerherr u. Kreisoberforstmeister, Comthur bes t. fächf. Berbienstorbens zu Neustädtel bei Schneeberg; geb. i. I. 1764, gest. b. 15. Juli 1830 \*).

Der Staat verlor in ihm einen feiner altesten und treuesten Diener, seine Untergebenen einen gewissenhaften, weisen, traftigen und von dem regsten Wohlwollen

<sup>\*)</sup> Leipg. Stg. 1830. Nr. 180. Wir bedauern, nicht im Besis aberer Quellen zu sein: Dr. Oberforster Thiersch in Eibenstock hatte eine ausschriche Biographie des Verwigten versprochen, dieselbe bisher aber nicht geliefert. Anm. d. Red, d. Nektol,

befeelten Borgefenten. Sochverbient um Die weitlauftigen, fur ben obergebirgifden Rahrungeftand michtigen Forften, Die feit bem 3. 1785 feiner Aufficht anvertraut maren, mirfte er mit raftlofer Thatigfeit, mit gepruften Einfichten und mit mabrhaft edlen Gefinnungen in feinem ihm theuren Berufe; aber auch außerhalb beffelben mar er ber thatigfte Beforberer alles Ruglichen und Buten. Die Treue, mit welcher er feine Wflichten ju erful-Ien fucte, in wichtigen und minder wichtigen Beichaften mit gleicher Unftrengung, aus reiner Unbanglichfeit an Rurft und Baterland, in großer Beideibenbeit und unbefummert, ob ibm bafur ein Unerfenntnig werde ju Theil merben, - Diefe Treue, Durch melde er mit Bort und Chat feinen Untergebenen ein feltenes Dorbild mard, belohnte ber Ronig Friedrich Mug. \*) im 3. 1826, mo Der Beremigte fein 50jabriges Dienft- Jubilaum feierte. mit bem Comtburfreuge bes fonigl. fachf. Orbens fur Berbienft und Treue. - Gein gottesfürchtiges Berg batte bas Gebot ber Nachstenliebe frubzeitig erfannt, und ungablige, febr rubrende Salle murben fic anführen laffen, wo er Die Beburftigen und Berlaffenen fraftig. jedoch in Stille und Berichwiegenheit unterftust bat. Gein aufrichtiges Berg, fein beiterer Ginn, Die Freimus thigfeit, mit melder er nach ber Wabrheit forfcte und fie beiduste, und Die bobere Richtung, melde er jedem Gefdaft und jeder Unterhaltung ju geben fuchte, ermarben ibm in einem feltenen Grade Die Uchtung und bas Bertrauen feiner Borgefesten, feiner Untergebenen und aller, Die mit ihm in Berbindung ftanden. Roch 3 Tage por feinem Tobe nahm er an einer Forftrevifion Untheil. Auf Dem Auersberge, mo ibm bei feinem Dienftiubilaumi Das ihm untergebene Forftperfonal ein Denfmal ber Ehrfurcht, Danfbarfeit und Liebe batte fegen laffen, überfiel ibn in ber Rabe Diefes Monuments eine plogliche Unpaßlichfeit und jugleich mard ibm Die erfte Abnung feis nes naben Todes. Dit rubrenden Worten ichied er von ben ibm fo theuern Forften, banfte nochmals fur alle ibm ermiefene Unbanglichfeit und Liebe, empfahl feine Untergebenen bem Goupe ber anmefenden Borgefesten, und bemies ihnen bis ju feinem letten Augenblide jene treue und paterliche Liebe, Die feit fo langen Sabren Die Erfullung ibres Berufs erleichtert und belebt batte. 211gemein betrauert, murbe er am 18. Juli in Schneeberg beerdigt; gablreich mar bie Leichenbegleitung, und bie

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. Metrolog 6. Jahrg. G. 449 ff.

Forftbedienten trugen ben Sarg bis gur Gruft, jum letten Erweis ber Dantbarteit und Liebe.

## \* 239. Peter Ludwig Spoerel,

Upotheter ju Simenau;

geb. b. 30. Dec. 1800, geft. b. 15. Juli 1830.

Der Berewigte murde auf bem burch feine ausge-zeichnete Lage befannten St. Petersberge bei Salle a. b. G. geboren; fein Bater, bafelbft Prediger, mar geachtet wegen feiner Belehrfamteit, und wegen feiner Ber-Bensgute in ber gangen Umgegend geliebt. Der junge G. geichnete fich ichon frubgeitig burch emfiges Lernen aus, Dabei aber liebte er die Ginfamfeit, und fein beharrliches Meiben aller jugendlichen Spiele, fo wie fein faft ununterbrochener Aufenthalt in der Stubenluft mochte wohl fcon, ihm und Andern unbewuft, ben Reim gu jener Bruft. und Lungenfcmache erzeugen, welche Die Urfache feines frubgeitigen Tobes murbe. Berangemachfen unter bes Batere Aufficht brachte Letterer ibn im 10. 3. auf Die lateinifche Soule Des bal-lifden Baifenhaufes, mo er, obgleich burch feine Beiftesgaben über alle Mitfduler bervorragend, auch bier fo jurudgezogen lebte, bag er oft gewaltsam gezwungen werben mußte, sich Bewegung im Freien zu machen. — Der im J. 1813 erfolgte Cob bes Baters beraubte ibn ber Mittel, feiner urfprunglichen Reigung gemaß, Theologie ju ftubiren; er entichloß fich baber, Die Upothe-Dazu erforberlichen Bortenntniffen ausgeruftet, um Oftern 1814 in der berühmten Apothete des hallifchen Baifenbaufes in Die Lebre, mo er unter ber Leitung bes Damaligen Borftebers ber Apothefe, bes erften Profesfors Dr. Beinrich Stolze \*) (binlanglich befannt burch feine Berbienfte um Chemie und Pharmacie) vollfommen Gelegenbeit batte, fich miffenschaftlich und praftifch auszubilben. Ausgestattet mit vielfeitigen naturmiffenschaftlichen Renntniffen, besuchte er nach vollbrachter Lebrzeit noch eine Zeitlang Die Borlefungen verschiebener Profefforen und begleitete bann im 3. 1819 feinen altern Bruber nach Almenau, wo Diefer, gleichfalls Apothefer, ale Dachter einer Officin fich niebergelaffen batte. Ungeachtet

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 4. Jahrg. b. Retrologs, G. 953 ff.

feines fonft foudternen, jurudgezogenen Befens, fand bennoch bier fein berg ben trauten Beg gur Liebe; benn nach erlangter Gelbififanbigfeit folog er im 22. Jahre feines Lebens mit Dorothea Friedrichs, Tochter Des Raufmanns &. in J., ben Shebund, welchen er noch fegnend im Sterben pries. Die gartliche Liebe und Treue feiner liebensmurdigen Gattin liegen ibn bas Leben von ber iconiten Seite auffaffen, und fein ebeliches Blud murbe noch baburch erhobt, bag fie ihn mit 3 Rindern, 2 Gobnen und einer Tochter, befchentte. Dbne bebeutenbes Wermogen , verbantte G. feine Gelbiffandurch gunftig herbeigeführte Berhaltniffe Anerkenntniß und Auszeichnung dadurch empfingen, daß ihm die An-legung einer neuen Apotheke, und späterhin die Berei-nigung derselben mit der früher in Ilmenau bestandenen, nach vorbergegangenem glangendem Eramen von der weimarifchen Regierung gestattet wurde. Anfanglich mit so manchen Nahrungsforgen kampfend, gestalteten sich feine bkonomischen Berhaltniffe burch beharrlichen Fleiß und madere Thatigfeit nach und nach gunftiger; Doch er follte nicht Die iconften Gruchte feiner Unftrengungen genießen — in Der Bluthe feiner Jahre fant er babin ins Grab, von Allen betrauert, Die ihn kannten, — Bon Der Ratur binlanglich mit Scharffinn, fo wie mit Durchbringendem Berftande begabt, batte er leicht feinem Ramen auch einen literarifden Ruf ermerben tonnen, wenn er feine Beit mehr ben reinwiffenfchaftlichen Studien gewidmet batte; allein in feiner Geele lag fein Ehrgeis, ja logar beangftigte ibn alles bagjenige, mas pon ber Außenwelt fam, mochte es auch angenehm ober wenigstens gleichgultig fur ibn fein; dagegen widmete er fich mit um fo großerer Treue und Gorgfalt feinen Berufsgeschaften. Fest von Charafter, entschloffen in feinen Unternehmungen, mar er von unbefcholtenen, rein erbaltenen Sitten, ein treuer Gatte, liebevoller Bater, vericowiegener Freund, ftets freigebig gegen Bedurftige, gefällig gegen Jedermann. Erholung fand er nur in bem Arcife ber Seinen, allen raufdenden Bergnugungen feind, mied er forgfaltig Tang und Spiel, boch liebte er febr Die Dufit.

Thomas (1996 of 25 ) and the state of the st

# \* 241. Johann Friedrich herrmann,

ADDED N. OUR CO.

penf. E. preuß. Regierungsfecretar zu Lauban ; geb. b. 16. Juli 1758, geft. b. 16. Juli 1830.

Rungendorff unter dem Balbe, bei Lowenberg in Dieber-Schlefien, ift fein GeburtBort, mo fein Bater M. Job. Frietr. S. evangelifch - lutherifder Prediger mar. Den erften Unterricht genoß er bei feinem Dater, melder ibn bann 1773 auf bas Lyceum ju Sirichberg that. Dier brachte er es unter ber Leitung bes berühmten Rectors Bauer (Berf. Des beutfch - latein. Borterbuchs) fo weit, baß er 1780 auf Die Universitat Leipzig geben tonnte. Bu Leipzig blieb er nur ein halbes Jahr, und befuchte bann Die Sochicule ju Salle, mofelbft er Die Rechts., fpaterbin poraugsmeife Die Cameral : Biffenichaften ftu-Dirte. Geine berühmteften Lebrer in Salle maren : Eberbard in der Philosophie, Rarften in der Dbofit und Das thematif; Raturgefchichte borte er bei Forfter, Golbha-gen und Beisler, Jurisprudeng bei Nettelblatt, Ronig und Sifder, Mineralogie bei Lepfer, Botanit bei Jung-hans, Chemie bei Sprengel, Befdichte bei Rraufe, Statiftit und Geographie bei Fabri, und Staatsofonomie bei Bier Jahre nach feinem Abgange von ber Rudiger. Universitat befuchte er Diefelbe wieder als Sofmeifter bes Grafen von Reichenbach, und bann ber beiben Berren von Scheibner. Nach vielen vergeblichen Bemuhun-gen, fich in einem Umte nublich ju machen, murde er als Regierungsfecretar bei ber tonigl. turmartifden Res gierung angestellt. Der ungludliche Rrieg 1806 mit Franfreich batte aber unter Underm auch Das jur Folge. Daß Diefe Funftionen aufhorten. Er befam feine Ent-laffung mit einer Benfion von 200 Athlen, und ben Ditel eines tonigl. Regierungs-Gecretars. Beil aber Die-fer Gnabengehalt ju feiner Gubfifteng in Berlin nicht binreichend mar, fo suchte er burch literarifche Arbeiten fein Einkommen zu vermehren, fcrieb zu biefem Ende einen Pflangenkalender der um Berlin wildmachfenden Pflangen, überfeste fur Belehrte aus bem Lateinischen und Grangbiiden, ichrieb fur Andere Disputationen und unterrichtete in Der Botanit und lateinifden Sprache junge Leute. Racoem auch Diefes ungewiffe Ginfommen aufgebort, begab er fich 1823 nach Lauban in ber Dberlaufit, wo er am oben genannten Tage nach vielen forperlichen Leiden gerade an feinem Geburtstage ftarb.

Gein Charafter mar lobensmurbig, bieber und rechtichafe fen, religios, fein Beift fortmabrend geschaftig bis me-nige Beit vor feinem Lebensende.

#### 242. Beinrich Carl Friedr. von Tettau. Bonigt, fachf. Dberft ber Infanterie gu Dregben ;

geb. b. 16. Dov. 1767, geft. ju Toplis b. 16. Juli 1830.

Des Beremigten Geburtsort ift Reinhardsgrimma bei Pirna. Gein Bater, Carl Chrift, von E. geichnete fich burch achte Religiositat und Bobithatigfeitefinn in bobem Grade aus. Geine Mutter, eine geb. von Saagen, mar eine Frau von ernfter, jumeilen fogar fcmer-muthiger Gemuthestimmung, ftand jedoch mit gemiffen-hafter Sorglichfeit den Pflichten einer trefflichen Battin und Mutter vor und binterließ, nach ihrem frubgeis tigen Tobe, in ihren 6 Rindern Die Reime Des garteften Pflichtgefühls, welches fich in bem bauslichen und of-fentlichen Leben bes vollendeten Gobnes fo unvertennbar bemahrt bat. Bon Diefen murdigen Eltern marb Der Berewigte bis in fein 14. Jahr erzogen. Lebre und Beifpiel berfelben batten feinem innern Ginne Einbrude gegeben, Die fich in jeder Lage ungefcmacht erhielten. Die icon in fruber Jugend bobere Richtung feines Be= muths und feine Borliebe fur ernfte Biffenfchaften belebte Die Reigung in ibm, einft Theologie ju ftubiren; allein Des Baters beidrantte Berbaltniffe und fein entfceidendes Wort nothigten ibn, fich dem Militarftande ju widmen. Er verließ im Innersten erschüttert 1780 bas geliebte Baterhaus, um sich in Freiberg fur feine fünftige Bestimmung zweckmäßig vorzubereiten. Sein ausgezeichneter Fleiß erwarb ihm bald die Zuneigung feiner Lebrer und richtete fein Gemuth allmablig wieder auf, fo daß er fraftig vorbereitet , 1790 als Offigier in Dem Regimente Pring Clemens angestellt marb. Sier marb ibm febr bald bas entichiedene Butrauen feiner Oberen ju Theil, fie übergaben ibm Die miffenfchaftliche Leitung feiner jungeren Rameraden, und ber talentvolle junge Mann entsprach auf bas Glangenofte bem in ihn gefetten Bertrauen. Diefes fille Birten unterbrach ber geldzug von 1792. Er follte nun mit ber raubern Geite feines Standes befannt merben. In Diefer Beit tam ber Beremigte in feinen Dienftverbaltniffen mit Dem verdienftvollen nachmaligen General von Christiani in

nabere Berührung. Diefer vielfeitig gebilbete Mann mard fein vaterlich gefinnter Freund und ibm verdanfte er feine nachherige Stellung außer bem activen Militar. Als Commandant bes abeligen Rabettencorps ju Dres Den berief er ben nun Bollendeten als Mitarbeiter in feinem boben Berufe. Die trefflichen Fructe jener Blutbezeit ber Bilbungsanftalt bezeugen ihre geiftige Kortwirkung noch jent bei ben Erften von Sachfens Sohnen. Im J. 1806 erhielt v. E. ben ehrenvollen Ruf als Dagenhofmeifter. Die moralifche und miffen-Schaftliche Bildung von 16 adeligen Junglingen mar Die in Diefem Wirtungstreife ibm gestellte icone Aufgabe. Rach ber im J. 1813 erfolgten Auflosung Diefes Inftituts führte ibn ein neuer Ruf jum zweitenmale in bie Reibe der Erzieher der abeligen Radetten. Fruh icon vertraut gemacht mit Diefen ichmeren Bflichten, ging er jest als Untercommandant mit mabrhaftem Fegereifer an biefes große Werk. Es nahm alle feine Rrafte in ge-waltsamen Anspruch. Je mehr ber Thatige von Außen ber Widerstand fand, besto unaufhaltsamer war fein hinwirten auf bas ichwere Biel moralifd wiffenschaftlicher Bilbung. Er fand fur fein treffliches Berg ben reichften Lohn feines Strebens in ber gelungenen Ausbildung fo , manches eblen Junglings. Auch ließ ibn belohnenbe Anertennung in wenigen Jahren bis jum Dberften avanriren. Doch in Diefem Beitpuntte begann fein offentlides Leben getrubt ju merben; er machte Die fcmerglichften Erfahrungen des Berfennens. Geine innere Rube ward erschuttert, fein Leben vergiftet. Er fand jeboch in feinem achtreligibfen Gemuthe und in Dem befestigten Bertrauen auf den weisen Lenter feines prufenden Goid. fals allmablig feinen vollen Frieden wieder. Gein Dera bffnete fic aufs Neue den ibm naturlicen Frobfinne und Die Seinigen bofften um fo ficherer Berlangerung feiner Lebensbauer. Allein anders hatte es ber Emige befchloffen; v. T. erkrankte in Toplit ploglich, wohin erfich, um bas Bad ju gebrauchen, begeben batte, und Gott nabm ibn durch ichnellen Uebergang jum mabren Leben binuber.

> \* 243. Sacob Friedrich Pratorius, Bonigl. preußischer Ober:Bergrath zu Berlin; geb. d. 2. Bebr. 1756, gest. d. 18. Sull 1830.

Er mar der jungfte Gobn des tonigl. Regiments-Urstes Jac. Bilb. Pratorius, aus beffen 2. Che mit

Sophie Eleonore, geb. Publemann, und murde au Prenalau in ber Udermart geboren. Auf dem Gomnafium feiner Baterftadt miffenschaftlich unterrichtet und ausgebil-Det, bezog er im 3. 1774 Die Univerfitat ju Franffurt an Der Dber, wo er fich bem Studium Der Rechte und Cameralmiffenschaften widmete. Saum batte er nach vol-Iendeten Studien Musficht ju einer Unftellung bei bem Beramerts= und Suttenwefen gewonnen, als Der baier= iche Erbfolgefrieg ausbrach, und er ber ibm geworbenen Aufforderung genügte, eine Stelle als Auditeur und Regiments - Quartiermeifter bei einem neu gu errichtenben Brei-Regimente angunehmen. Er machte in biefer Eigenfchaft ben gedachten Rrieg in der Umgebung feines von ihm bochgeachteten Chefs, des Freiherrn von Stein, mit, und erwarb fich überall die Achtung und Liebe feiner Borgefegten, fo bag ibm bald nach beendigtem Rriege im Sabre 1780 die oben ermabnte, ibm offen gebliebene Stelle eines Affesfors bei ber damaligen Bergwerfe u. Suttenadminiftration ju Theil wurde. Im J. 1786 wurde er jum Bergrath befordert und jugleich jum Ditgliebe ber Dberrechnungsfammer ernannt, melden letteren Doften er erft wieder aufgab, als er 1797 jum Dber-Bergrath avancirte, burch welche Stellung er jugleich als portragender Rath in Das Damalige General= Rriege= und Domanendirectorium eintrat, außerdem Die Stelle als Mitbirector bei ber gedachten Bergwerfs : und Suttenadminifiration, fo wie bei ber bamals gestifteten Saupts Torfadminiftration erhielt. Geiner befondern Dberaufficht maren fruber Die meiften Gifenbuttenmerte in ben Marten und fpaterbin auch Die bedeutenden in ben Jahren 1798 - 1805 unternommenen Meliorationsarbeiten bei ben Ralffteinbruchen bei Rubereborff anvertraut. Bei Der gur großeren Aufnahme ber Torfgrabereien am Rhon angeordneten Commission marb er ebenfalls jugezogen, leiftete in allen Diefen Branchen thatige Dienfte und legte endlich ben Grund gu ber jest fo blubenden Eifengiegerei bei Berlin. Gerabe als er boffen burfte, einer noch boberen Auszeichnung entgegen ju feben, bemmte ber 1806 ausbrechende Rrieg feine Wirtfamfeit, und burch die in Folge beffelben, und burch ben Drang ber Umftanbe nothig geworbenen Ginfchrankungen in Diefem Geschäftszweige, murbe er bei ber veranderten Reffort- Berfaffung bes gesammten Bergmefens, ba er auch foon in Jahren vorgerudt mar, mit Beweifen allerhochfter Bufriedenheit im 3. 1810 in ben Rubeftand M. Nefrolog 8. Jabra. 38

verfest. Muein auch in Diefer Lage mar er nicht mußig, fonbern widmete feine Rrafte gern bem allgemeinen Be-Ren, indem er in ben bedeutungevollen Jahren 1813 bis 1816 bei ber Organisation ber Landwehr und bes Land-fturms wieder in Thatigkeit trat, mehrere Jahre binburd bei der Commiffion fur Berforgung und Unter-Rubung ber Landwehrmanner und beren Ramilien, unter Beweifen allerhochfter Bufriedenheit arbeitete und ba-burch, fo wie in feinem gangen Leben bewies, bag er mit Aufopferung feiner Rrafte, fich gern bem Dienfte bes Baterlandes und ber Menichheit hingab. — Dies ift ber einfache Abrif bes Gefchaftelebens eines Mannes, ber fill und gerauchlos wirte und mit seltener Be-rufstreue breien Konigen bes preußischen herrscherhaufes ehrenvoll gedient bat. Aber auch in feinem Drivat leben ermarb er fich, burch Gerabbeit und Bieberfinn ausgezeichnet, allgemeine Achtung und Liebe, und mar bem Rreife feiner Familie ein liebevoller Gatte und Bater. So war sein in dem ehrwürdigen Greisenalter von 75 Jahren schnell und ohne Krankenlager erfolgter Tod feiner Jamilie und feinen vielen Freunden und Bekannten gwar ein bocht fcmergliches Ereigniß, fein ganges Leben aber ein murdiges Borbild und eine ernfte Dabnung, fo ruhig und ergeben, so biederherzig und gut zu-wandeln wie er. — Bon 9 Kindern, die ihm seine Spe-gattin Elisabeth, geb. Deder, mit der er sich bereits im 3. 1780 verebelicht, und die ihm nach 48jahriger She, bereits 1823 im Tode vorangegangen mar, geboren batte, Moerlebten ibn nur drei, namlich fein Gobn, der Juftig rath B. bei dem Berliner Stadtgericht, eine unberbeirathete, und eine jest verwittmete, an ben foniglich preuß. Major von Ramede (eben benfelben, beffen Diefer Nefrolog in bem 5. Jahrg. sub No. 16. pag. 72 bis 74 ebrenvoll ermabnt bat) verbeiratbet gemesene Todter, benen allen fein Andenten ewig beilig und unvergeklich fein wird.

244. Friedrich Bilh. Chriftian v. Baftrow,

tonigl. preuß. General b. Anfanterie, Souverneur von Reufchatet und Balangin, Amtshauptmann zu Neuenhagen, Ritter bes groben schwarzen und rothen Abler: und pour le merite- Orbens, bes eis. Kreuzes am weißen Bande, bes königl. baier. St. Subertus-, wie auch bes kurfürstl. bespischen großen köwenorbens, so wie

bes Drbens pour la vertu militaire;

geb. b. 22. Dec. 1762, geft. b. 22. Juli 1830 \*).

Der Beremigte murbe in Ruppin geboren, mo fein Bater als Major bes Infanterieregiments Pring Gerbis nand in Garnifon ftand; feine Mutter mar Chriftiane Auguste, Tochter bes Staatsministers von Boben. Er hatte Das Unglud, feinen Bater frub ju verlieren, indem Diefer im J. 1758 bei ber Belagerung von Dumun blieb, worauf ber Gobn in Berlin im großelterlichen und mutterlichen Saufe und bei bem Profeffor Thibaut und fpaterbin in Der Ritterafademie ju Brandenburg erzogen murbe. Um 26. Gept. 1766 trat er in Berlin bei bem Infanterieregimente Graf Lottum (gulegt von Arnim Dr. 13.) als Gefreiter in Dienft, avancirte in bemfelben am 9. Mai 1768 jum Gabnbrich und am 15. Marg 1774 jum Unterlieutenant. Er hatte bas Glud, burch fein Benehmen und burch seine Application Die besondere Auf-merksamteit Konig Friedrichs II. auf fich ju gieben, und nachdem er bem Konige perichiebentliche Arbeiten und Memoiren über militarifche Gegenftande eingereicht batte, ertheilte berfelbe ihm als Beichen feiner Zufriedenheit unterm 12. Jan. 1778 den Orden pour le merite. Um 4. April 1778 wurde er jum Inspectionsadjutanten ber Berlinifden Infanterie- Generalinfpection beim General-Lieutenant v. Arnim ernannt, bei beffen Perfon er bann ben baierichen Erbfolgefrieg mitmachte und verschiedenen in Demfelben vorfallenden Gefechten beiwohnte. Rach bem Tobe bes Generals von Arnim, 1783, murbe er Infpec-tionsadjutant ber pommerfden Infanterie-Generalinipection, am 28. Sept. 1786 Stabs. Capitan und am 24. Dec. 1789 Major bei bem Infanterieregiment von Bro-ned (julest von Trestow Rr. 13.). Am 22. Jan. 1793 wurde er jum Fligeladjutanten Ronig Friedrich Bil-belms II. ernannt und begleitete ben Ronig in ben Feld-

<sup>\*)</sup> Beil. J. Allgem. preuß. Staatsatg. 1830. Rr. 217.

augen 1793 und 94 am Rhein und in Dolen. fondere Auszeichnung ernannte ibn ber Konig nach ber Schlacht von Rafffa, außer ber Reibe, unterm 7. 4794 jum Oberfilieutenant. Im December beffelben Jab-res murbe er jum Generaladjutanten bes Ronigs beforbert und ibm Die Leitung Des Militarfabinets anvertraut. Diefen ehrenvollen Doften, in meldem er am 1. Jan. 1796 jum Oberften ernannt murbe, beffeidete er nicht allein bis jum Ableben des Ronigs, fondern murde in demfelben auch von Gr. Maj. dem jeht regierenden Konige bestätigt. Im Jan. 1798 murde er als altester Generaladjutant jugleich jum Chef des reitenden Feld-jager-Corps ernannt. Ein sich entwickelndes Bruftleiben ermedte in ibm ben Bunfch, fich von feinem angeftrengten Geschafteleben gurudjugieben, worauf ber Ronig, feine Bitte gemabrend, ibm unterm 20. Nov. 1800 bas Infanterieregiment Eroufat (Dr. 39.) ertheilte und ibnt im Mai 1801 jum Generalmajor beforberte. Nach ber Revue in Pofen im J. 1802 verlieb ihm ber Ronig ben großen rothen Ablerorden. Als fein Rachfolger in ber Generaladjutantur, Obrifflieutenant von Solzmann, im 3. 1803 ftarb, murbe er nach Potebam berufen, um ben neu ernannten Generaladjutanten, Dajor von Rleift, in fein Befchafteverhaltniß einzuführen. - Im Grubjahr 1805 murbe er, nachdem der Raifer von Rugland ben General von Wingingerobe mit einer außerorbentlichen Miffion nach Berlin gefendet batte, jur Beantwortung berfelben vom Ronige nach St. Petersburg geschiet. Um 12. April 1806 murbe er jum Generalinspecteur ber fabpreußifch. Infanterie-Generalinfpection ernannt. Beim Musbruche Des Rrieges 1806 mar er querft jum bobenlobischen Corps bestimmt, erhielt aber darauf eine Bri-gade bei der Reserve der Hauptarmee und wurde in den Tagen, die dem Anfange der Feindseligkeiten vorangin-gen, in das Hauptquartier des Königs berufen. Er be-fand sich in der Schlacht von Auerstädt bei der Person bes Ronigs und begleitete benfelben nach ber Golacht nach Magbeburg und Ruftrin. 2118 ber jum Raifer Das poleon abgeschicte Staatsminifter Marquis Luchefini anzeigte, bag ber Raifer ju Friedensunterhandlungen geneigt fei, erhielt ber General 3. vom Konige ben Befehl, fich ebenfalls jum Raifer nach Charlottenburg ju begeben, um mit bem Marquis gemeinschaftlich bie Unterhandlungen gu fuhren. Diefe murben indeffen burch Die Greigniffe von Prenglow, Stettin und Ruftrin bald.

unterbrochen. Gin am 16. Dov. gefchloffener Baffenfillftand brudte nur aus bis wie weit Napoleons Rorberungen gingen, und bie Unterbanbler, Die ibn preu-Bifder Geits unterzeichneten, rechneten gleich Darauf, Daß er nicht ratificirt werben murbe, wie Die Ratification Denn auch nicht erfolgte. Der General 3., jum Ronige aurudgefehrt, erhielt im Dec. 1806 bas Portefeuille ber auswartigen Angelegenheiten und murbe im Jan. 1807 aum mirflichen Staatsminifter Diefes Departements ernannt. Im April beffelben Jahres trat ber Staatsminifter Freiherr von Sarbenberg ebenfalls wieder in Die-fem Departement ein, und beibe Minifter unterzeichneten anfänglich gemeinschaftlich. Unterm 5. Mai murbe Der Minifter von 3. jum Generallieutenant ernannt. Bunebmende Rranklichkeit veranlagte benfelben im Darauf folgenden Monate Juni, um feinen Abichied gu bit-ten, worauf er fich, nachdem er ihn erhalten, über Ropenhagen nach Berlin begab, wofelbft und auf einem Gute in ber Neumart er Die nachft Darauf folgenden Jahre gubrachte. Beim Ausbruche bes Arieges 1813 bot er bem Konige feine Dienste an und wurde unterm 5. Mai jum Chef ber schlesischen Landwehr bestimmt, am 8. Juni jedoch jum Militar-Gouverneur von Preugen ernannt. Diefen Poften befleidete er, bis im 3. 1814 nach bem Frieden die neue Organifation ber Provingial-General-Rommandos erfolgte, worauf er fich bis ber Ronig anderweitig über ihn Disponirte, wieder auf fein But nach ber Reumartt begab. Unterm 29. Dary 1815 erhielt er ben Auftrag, Die Berhandlungen mit ben fouveranen Furften Deutschlands ju führen, beren Truppen Das beutiche Bundescorps bilben follten, und murbe gleichzeitig jum Gefandten bei bem Rurfurften von Seffen bestimmt, der ihm bei Diefer Belegenheit ben großen Lowen-Orden und den pour la vertu militaire verlieb. 3m 3. 1816 murbe er vom Raffeler Sofe gurudberufen. und jum Befandten am tonigl. baierichen Sofe bestimmt, melden Gefanbichaftspoften er im 3. 1817 antrat. Er befleibete ibn bis jum J. 1823, in welchem feine Er-nennung jum Gouverneur von Reufchatel und Balangin erfolgte. - Noch ebe er Munchen verließ; erhielt er, bei Gelegenheit ber Berlobung bes Kronpringen von Preugen, von feinem Ronige den großen fcmargen Ab. Ter- und vom Ronige von Baiern ben St. Subertusorben. 2m 30. Mart 1824 murbe er jum General ber Infanterie beforbert. 3m J. 1825 murbe er als außerorbentlicher Gesandter zur Arbnung des Konigs Karl X. von Frankreich nach Paris und Rheims geschickt. Im Jan. 1828 bekam er von dem Konige zu dem Tage, wo er vor 50 Jahren den Orden pour le mérite, als dessen ditester Kitter er auch verstorben ist, erhalten hatte, ein bochst ehrenvolles und gnadiges Glückwunschschreiben. — Der General Z. genoß bei vorgerückten Jahren einer sesten Gesundheit und eines gläcklichen Alters. Im Binter von 1830 faste er den Wunsch aus, im Sommer nach Berlin zu kommen, um den König und seine Heiner des Frühsiahrs eine Kranklichkeit, die seinen Wunsch der Reise vereitelte und zulest, zunehmend, seinem keben durch Ertestette und zulest, zunehmend, seinem keben durch Ertschten ein Fiele seisen. In des seinen Verheirathet, binterließ er eine trauernde Wittwe und aus beiden Seben 3 Sohne und 5 Töchter. Er hatte das seltene Glück, mit seinem altesten Sohn, der seit einigen Jahren General-Wajor ift, zu gleicher Zeit als General in der Armee zu dienen.

## \* 245. Beinrich Ludwig Biegott,

Doctor b. Medicin u. praftifcher Argt u. Wundarst zu Dresden; geb. b. 17. Aug. 1780, geft, b. 23. Juli 1830.

Sein Geburtsort ift Lübbenau, wo sein Dater, Conrad B., Stadtchirurg war. Im J. 1804 trat er als Compagniechirurg beim sacht. Militar in Dienst, in welchem er späterbin zum Oberchirurg ernannt, die Feldzüge der J. 1806 u. 1807 mitmachte. Im J. 1812 suchte er um seine Entlassung aus den Militardiensten nach und erhielt dieselbe mit einer Pension. Hierauf widmete er sich in Oresden den medicinischen Studien und wurde im J. 1814 als Mediciaae practicus daselbst eraminirt, so wie in dem namtichen Jahre in Jena Doctor der Medicin und Chirurgie. Im J. 1815 begab er sich nach Obbeln, wo er seine Praxis eine lange Neihe von Jahren ausübte und dabei sich die sächt, gosdene Eivilverdienstweitellung seiner zerrätteten Gesundheit veransaft, seinen Aussenhalt in Oresden zu nehmen, wo er nach 2 Jahren start.

### \* 246. Tobias Ernft Schwanbed,

penf. tonigl. preuß. Zustigrath ju Königsberg in Preußen ; geb. d. 11. Juni 1789, gest. ju Frauenburg in Preußen d. 25. Zuli 1830.

Gein Beburtsort ift Unclam in Dommern. Muf Dem Somnafium feiner Baterftadt erhielt er Die erfte miffenschaftliche Ausbildung. 3m J. 1807 bezog er die Uni-versität ju Frankfurt a. d. D., wo er 21 J. Die Rechtsmiffenschaften ftubirte und bann ju bemfelben 3mede Roftod befuchte, besonders um bort Die inhaltreichen. trefflichen Borlefungen bes berühmten U. D. Beber gu benugen. 3m 3. 1811 betrat er Die praftifche juriftifche Laufbabn, indem er in Stettin beim bortigen Oberlanbesgerichte als Auscultator angestellt murbe. Er geichnete fich burch Gleiß und Geschaftsgewandtheit balb aus, und bereits batte er mit Rubm bas fogenannte zweite Examen bestanden, als Preugen, Napoleons Unfalle in Rugland benugend, Frankreich ben Krieg erklarte. Was unferm G. Die Pflicht nicht gebot, gebot ibm die Liebe au feinem Ronige und Baterlande, und fo befann er fic nicht einen Augenblid, in die Reiben ber Baterlands, vertheidiger ju treten. 216 Unterlieutenant mobnte er nun mehreren Ereffen, fo wie auch ben Schlachten bei Großbeeren, Dennemit und Leipzig bei. Den Tag por erftgenannter Schlacht mar er jum Bataillonsabjutanten ernannt worden. Rach bem erften parifer Frieden unternahm er über Paris eine Reife nach London und fehrte Dann in Die Beimath ju ben Geinigen gurud. Die Rube, beren er fich bier ju erfreuen hatte, mar jeboch nicht von langer Dauer. Napoleons Rudtebr von Elba erheifchte auch von Geite Preugens neue ftarte Rriegeruftungen. G. rudte abermals mit ins Gelb, avancirte jum Premierlieutenant und bald barauf jum Sauptmann, murbe je. boch in ber Schlacht bei Ligny in bem Grabe vermun-bet, bag er um feine Entlaffung aus dem Militarbienfte nachzusuchen fich genothigt fab, die ihm auch, jum gro-Ben Leidmefen feiner Rameraden bewilligt murbe. Muf Die ibm ju gleicher Beit angebotene Penfion leiftete er freiwillig Bergicht, ba beren, wie er fich ausbruckte, Unbere bedurftiger fein mochten. Dagegen trat er feine bisber verlaffene Laufbahn im Givilfache mieder an, murbe gunachft in Schwedt als Referendar, und im folgenden Jahre (1817) beim fonigl. Stadtgerichte gu Stargard als Affeffor angestellt. Bur Generalcommiffion

fpaterbin übergebend, murbe er 1822 als zweiter Juftig-rath und Juftitiarius bei ber fonigl. Generalcommiffion über Oftpreußen und Litthauen nach Konigsberg in Preu-fen verfett. Die mahrend feines Militardienstes erlit-tenen Befcmerden und die bei Lignp erhaltene Bunde wirften in ihren Folgen fo nachtheilig auf feine Gefund. beit ein, daß er von jest an bis ju feinem Tobe faft un= unterbrochen frankelte und im 3, 1829 um feinen Ab-fchied bitten mußte, ben er auch, unter Beruchichtigung feiner, bem Staate als Militar : und Civilbeamter geleis fteten Dienfte, mit einer angemeffenen Benfion erhielt. Er beabfichtigte nun, fich nach Untlam gu feinen Ungeborigen ju begeben, um in ihrem Rreife feine gerruttete Gefundheit mo moglich wieder berguftellen gu fuchen. Allein icon auf ber Sinreife, in Frauenburg, ereilte ibn ploglich der Tod. - G. mar ein durch Beiftes : und Bergensvorzuge gleich ausgezeichneter Mann. Go wie ibn feine Rriegstameraben megen feiner Capferfeit und Unerschrockenheit im Felbe geliebt batten, fo ichagten und achteten ibn feine Collegen und Borgefegten im Civildienfte megen feiner Tuchtigfeit, Umficht und Befchaftsgemandtheit. Muger ben ju feinem Sache unmittelbar erforderlichen Renntniffen mar er auch im Befit folder, Die nicht in Directer Berbindung Damit fanden. Go mar er namentlich in mehrern lebendigen Gprachen febr bewandert. Babre Rachstenliebe, Aufrichtigfeit, Bieberfeit, frenge Rechtlichfeit maren Die Tugenben feines herzens.

### \* 247. Daniel von Cochting,

Sauptmann im tonigl. baier. 13. Linien : Infanterieregimente gu Baireuth;

geb. b. 10. April 1757, geft. b. 26. Juli 1830.

Elberfeld ift sein Geburtsort. Sein Vater, Geh. Rath, gab seinem Sohne eine sehr gute Erziehung, und ließ ihn in allen Gegenständen des menschlichen Wissens sorgfältig unterrichten. Insbesondere zog Lestern das Studium der alten Sprachen an, welches noch in seinem Greisenalter seine Lieblingsbeschäftigung war. Neben diesen Sprachen trieb er indeß auch die italienische und spanische mit großer Borliebe, und soll dieselben auch sehr gut geschrieben und gesprochen haben. Nachdem er 20 J. im baierschen Ariegsdienste gestanden, und

bierauf 17 J. im Rubestande gelebt hatte, trat er am 27. Juni 1809 neuerdings, und zwar als Capitan, in activen Dienst, mußte aber unterm 15. Febr. 1823, seines vorgerückten Alters und seiner geschwächten Gesundheit wegen, zum zweitenmal um seinen Abscheid nachsuchen. Feldzüge machte er nicht mit. Seine ganzen Wassenthaten bestanden darin, daß er in den 1780er Jahren von der Garnison Düsseldorf auß ein scharfes Commando nach der ausgewiegelten Acichskadt Aachen begleitete. Im J. 1813 stand er in der belagerten Feste Rosenberg, bei Kronach. Nachdem er zum zweitenmal pensionirt worden war, zog er nach dem f. Stunde von Baireuth gelegenen Obsschen Kolmdorf, wo er im dortigen, herrslich gelegenen Schlöschen am obengenannten Tage sein Leben endete. Berheirathet war er nie,

\* 248. Emilie Harms, geborne von Oppeln, bekannte Schriftstellerin u. Gattin des großherzogt. medlenburgfcwerinschen Domanenraths Aug. Deinr. Ludw. D. zu Lauenburg; geb. im S. 1757, gest. d. 27. Juli 1830.

Allaemein anerkannt mar die Veremigte eine von Seite Des Bergens und Beiftes gleich achtungsmurdige Grau, Die ju ben geiftreichften und gebildetften Schriftftellerinnen Deutschlands, fomohl in ihren profaifden, als bichterifchen Werfen, gehörte, und überall als folche gefeiert und verehrt mard. - Geboren ju Gotha, mar fie guerft an ben burch seinen Proges mit ber hannoverichen Regierung bekannten hofrichter, auch Land- und Schaftrath ber Fürstenthumer Calenberg und Göttingen, Freiheren Dr. Friedrich Ludwig v. Berlepsch, welcher als Sofgerichtsprafident ben 22. Gept. 1818 verftarb, verbeis rathet, und lebte in Diefer Beit bald in Sannover und Gottingen, bald-auf bem Gute Berlepich und in 2Beimar, mit ben bafigen erften Gelehrten in ftetem Umgange. Diefe Che mar aber nicht gludlich, und fie felbft trug auf eine gefenliche Trennung berfelben an, Die auch erfolgte. Der eigentliche Grund Diefer Chefcheibung ift eben fo menig befannt geworden, als bis jest über ihr Jugendleben und ben Bang ihrer Bildung bas Beringfte gur offentlichen Mittheilung gebracht worden ift. 3. 1801 verband fie fich barauf anderweitig mit bem medlenb. - fcmerinfden Domanenrath Aug. Beinr. Lubm. 5. welcher Damale ale Dritter Beamter ju Sagenom

angeftellt mar, bann aber feine Dimiffion nahm und fich auf feinem Dachthofe Redirin, bei Sagenom, fpaterbin au Boibenburg an der Elbe, aufhielt. Im 3. 1804 begab fie fich mit ihm nach ber Schweig, mo fie fich in ber Wegend von Bern nieberließ und mit einigen ber erften Ramilien Diefes Ortes im alten greundschaftsbunde pertehrte, bis fie endlich 1807 bas Gut Erfebach am gari-cher Gee tauflich acquirirte und bort ihren Bohnfit nahm. Soon fraber batte fie von ber Schweis aus Schottland befucht, und Diefe Reife, welche fie mit bem in Deutschland bekannten James Macdonald, welcher von hier aus sein Baterland Long-Island besuchte, in Gemeinschaft machte, gab zu ihrem Werke "Kaledonia" (dem alten Namen dieser Insel) mit Beranlassung. Schon damals beabsichtigte sie, auch eine Uebersehung des Ossans herauszugeben, und beschäftigte sich ernstlich damit, gab aber doch spaterbin diese Arbeit wieder auf. Dachbem fie, burch bie friegerifden Unruben bewogen, ihr Gut Erfebach wieder verfauft hatte, verließ fie mit ihrem Gatten 1813 Die Schweis, und fehrte nach Med-lenburg gurud, wo ihr Gemahl in ber Folge bas Gut Garlig, bei Lubtheen, und einen Untheil von Rubftorf, bei Sagenom, befaß, beibes aber perpachtet batte. Geitbem lebte fie ju Gomerin in filler Burudgezogenheit, theils auf einem gemietheten, landlichen Bohnfige in ber Rabe ber bafigen großbergogl. Steinschleifmuble, theils an anbern entlegenen, meniger gerauschvollen Orten ber Stadt, allgemein gegehtet und geliebt. 218 ibr Gatte jeboch in feinen Bermogensumftanden immer weiter gurudtam und all bas Geinige im Concurfe verloren batte, begab fie fich im 3. 1828 nach Lauenburg und ftarb bort in ihrem 78. Lebensjahre, in fortmabrender feltener Beiftes und Charafterfraft bis menige Tage vor ihrem Tobe fich erbaltend, innigft betrauert von ihrem Gatten, dem fie 30 Jahre bindurch in febr guten und febr bofen Tagen Die freuefte Befahrtin feines Lebens gemefen ift. Much Diefe, fo wie die erste Che, mar finderlos geblieben. — Als Schriftstellerin hat die Berewigte Nachstehendes beraus. gegeben : Sammlung fleiner Schriften u. Poefien. 1. (und einziger) Ebl., Gott. 1787. - Commerftunden. 1. (und einziger) Bb. Burich 1794. Reue Auft. Ebb. 4811. - Einige Bemerkungen gur richtigen Beurtheilung ber ergwungenen Schweiger : Revolution, und Mallet du Pans Befdicte berfelben, Lpag. 1799. - Raledonia, von ber Berfafferin Der Commerftunden, 4 Thle. Samb. 1802 bis

1804. — Als Belträge zu fremden Werken u. Zeitschriften lieferte sie: Briefe über einige Rheingegenden und über verschiedene bolsteinische Garten; im hannov. Maggazin. — Drei Theaterreden; in Reichardts Theaterfalender a. d. J. 1785, S. 24 ff. — Gedichte im göttingenschen Musenalmanach a. d. J. 1791. — Stanzen an Herder; in Wielands neuem deutschen Merkur, 1791, Kebruarbest, S. 113, u. nachber in ihren Sommerstunden ausgenommen. — Nachruf an Herder; ebd. Aprild., S. 241, u. auch in der Kaledonia ausgenommen. — Jielien, ein Gedicht an Herder; in Matthisson sprischen sein Gedicht an Herder in der Zeitung für die elegante Welt, 1807, Nr. 47. — In einem Bauernhause des Cantons Bern (Gedicht); in den kleichen Reisen keiselistettanten, 4. Bd. — Gedicht in Neichardts Neisen zu. — (Ihr Bildniß nach dem Medaillon v. B. Somenschein, durch M. G. Eichler in Kupfer gestochen, besindet sich vor ihren Sommerstunden, und von Netting gefertigt, vor dem 64. Bande der neuen Bibliothek der schonen Wissenschaften (1800).

Schwerin. Fr. Bruffom.

## 249. Matthias Reiter,

geiftlicher Rath u. Pfarrer zu Ainring im Afartreife, Banbgerichts Baiern;

geb. b. 27. Dct. 1750, geft. im Juli 1830 \*).

Seine erste Bildung erhielt er an der Studienansfalt seiner Baterstadt Salzburg und in dem dortigen Ernestischen Priesterseminar. Ausgezeichnet durch Talent, Fleiß und Sittlickeit, zog er bald die Ausmerkamteit des Kursterzbischofs, Hieronymus Colloredo, auf sich, welcher ihn 1775 zum Stadtpfarrer an der St. Sebastianskirche (berühmt durch ihren monumentenreichen Kirchbof) bezscherte. Bei diesem Posten hatte er zugleich die Versbindlichkeit, die Zöglinge des benachbarten Priesterhauses an bestimmten Tagen Beichte zu horen, bei welcher Gezlegenheit er nicht nur den segenstreichten Einstuß auf ihren moralischen Charakter gewann, sondern sie auch durch seispiel praktisch belehrte, wie sie dereinst das Beicht.

<sup>\*)</sup> Intelligenablatt b. hallifden Literaturzeitung, 1831 , Rr. 44. In einer andern Quelle wird ber Beremigte Ratthaus genannt.

gefchaft fruchtbar an Undern ausüben follten. Gein "faibolifches Gebetbuch (Salaburg 1785)", meldes in Die-fer Beit ericien, und ber vielen Nachbrude ungeachtet, bis jest gegen 20 neue Auflagen erhielt, tragt bas Beprage feines aufgetlarten Beiftes und feiner moralifch. religibfen Befinnung. Gin zweiter Rathanael unter feinen Umtegenoffen, mar er von Diefen febr geachtet. -3m 3. 1709 \*), wo er bereits in ben Jahren vorge-rudt mar, marb er auf Die benachbarte, febr eintragliche Pfarrei Minring verfest. Sier traf er feche Siliale und beinabe eben fo viele, aber verfummerte Cou-Ien an. Auf Die Berbefferung berfelben mar feine erfte Aufmertfamfeit gerichtet, und er murbe bei feinem red-lichen Streben bierin von feinem Freunde, dem Schul-Director Frang Michael Bierthaler, Den bas fatholifche Deutschland unter feine erften Padagogen gablt, burch Anftellung gebildeter Lebrer fraftig unterfluft. Er batte fich's jur Pflicht gemacht, Die nachften Schulen feines Begirtes Die Boche wenigstens zweimal ju besuchen. -Die Religionslehre hielt er fur ben wichtigften Gegenftand ber Schule. — Er mar überzeugt, daß bas Ber-haltniß bes Menfchen ju Gott, mie es fich in ber gemuthlichen Dabingabe an fein beiliges Bort (Glauben), in ber Buverficht auf beffen Gerechtigfeit und Milbe (hoffnung) und in ber Befeligung durch Gottes - und Menichenliebe acht driftlich ausspricht, und mehr bas Gemuth, ale ben Berftand ergreift, ber Begenftand ber Bolfeidule fei, auf welchen fie das großte Bewicht gut legen habe. Die geweihten Aussprüche von Chriftus und feinen Apofteln ließ er bem Bergen und Bedachtniffe tief einpragen, und bielt es fur Die Bluthe Der Religiofitat, Alles in und burch Gott ju thun. Die gange Ratur war ihm ein Tempel Gottes, und alle übrigen Unterrichtsgegenftande ber Bolfsichule follten im Grunde nur als Ermeiterungen bes Religionsunterrichtes im religiofen Beifte behandelt merden. Denn in ihm ift bie Gin-beit und ber Mittelpunft bes Befichts., Befühls und Birfungefreifes, wie ibn bas unmittelbare Lebensverbaltniß eines Bolfsgliebes verlangt. - Ein zweiter wich. tiger Gegenstand fur Die Bolfsicule mar ihm einige Renntnig Des gestirnten Simmels und Die Beobachtungen ber Sonne und bes Mondes in ihren Erfcheinungen. Denn Die Renntnig ber Zeit und alles Drientiren auf

<sup>\*)</sup> Rach andern Dadrichten: 1797.

ber Erbe fei vom Simmel berabgelernt. Da babe geftanden und ftebe noch der Ralender der unmiffendften Bolfer. — Das Rind brauche nichts als ein gefundes Auge und finnliche Beobachtung, um bei eingetretener Racht unter geboriger Unleitung Die ausgezeichnetften Bestirne gu feben. Es mißt ju verschiebenen Beiten ben Schatten, welchen von ber Sonne beleuchtere Begenftanbe machen; es merft fich an festen Dunkten in feinem Bobn= orte, ob die Sonne bober ober tiefer febt; es beobach= tet Die Beranderungen am Monde; und fo wie feine Renntnig von ben Beftirnen gunimmt, bemerft es leicht ben Stand bes Mondes und ber Sonne im Thierfreife. - Auf folde finnliche Grundlage gebaut, wird die Lebre ber Schule uber Die Jahreszeiten, Die Sonnen - und Mondfinsternis ic. angiebend und verftanblich, mas ohne biefe nie ber Fall fein wird. — Da R. ftatt bes pecuniaren honorars von feinem Berleger Bucher erhielt, fo war er leicht in ben Stand gefest, burch Bertheilung berfelben feinem Unterrichte eine fefte Bafis ju verfchaffen. Babrend andere feiner Amtobruder beim offentlisten Religioneunterichte nach bem alten Schlendrian Rofenfrange, ginnerne Ugnus Dei und Beiligenbilber. wie fie geschmachlos und mobifeil aus ben Offiginen gu Augsburg und Rarnberg ju Taufenden jabrlich jum Borfchein famen und von baufirenden Sandtern verttebelt murben, an Die ausgezeichneten Gouler vertheilten, bielt er jene Jugenbidriften fur Die zwedmagigften Preife, welche Bierthaler, Jais, Rumpler, Campe, Tillich, Sopf-ner u. 2l. herausgegeben hatten. Dag er es noch im Tobe mit ben Schulen feines Bezirkes fehr gut meinte, beweift fein auch im tonigl. Regierungsblatte gerühmtes Teftament, nach welchem er mehrere Taufende feines Nachlaffes jur beffern Dotation bestimmte. - Auf Die gewohnlichen Schulvifitationen, bevor nicht tuchtige Lebrer angestellt feien, hielt er nichte, und pflegte auch in Diefer Sinfict ju fagen: Generalis visitatio est superiorum recreatio, subditorum vexatio et in fine nulla emendatio. - In Die erften Jahre feiner Amteführung in Minring fiel Die mobithatige Erfindung ber Rubpoden-Impfung. - R. nahm Gelegenheit, Davon auf Der Rangel ber Gilialfirche ju Gelbfirchen ju fprechen, und es gelang ibm, Die Eltern fo von Diefer Boblibat ju über-zeugen, daß fie freiwillig ihre Kinder impfen liegen und Die anderswo angewandten Magregeln bes 3manges bier nicht nothwendig murden. Die Saupteinfunfte Der Pfar-

rei Minring beruben auf bem Feldbaue und ber Dieb. aucht. — Benn gleich bie bubich arrondirten Pfarrgrunde im fruchtbaren Thale ber Galad, mo man feine Brache fennt, geborig cultivirt maren, fo ließ er fich boch Gamereien aus ber Schweis fommen, um Die Biefen gu verbeffern, und mar ber Erfte in ber Gegend, welcher bie Repspfiange, wiewohl Anfange mit nicht gang gludlichem Erfolge, einführte, um auch bier für feine Pfart-befohlenen ein Mufter ber Landwirthichaft aufzustellen. -3m 3. 1800, nach ber Schlacht von Sobenlinden, fellten fich Die Defterreicher auf ber Ebene von Laufen bis Ainring auf, und auf ben Balfer Felbern marb ber lette Kampf gefampft, welcher ben Frangofen ben Gingang nach Defterreich offnete, bem bernach ber im Poftbaufe gu Pareborf (ber erften Pofifiation von Munchen nach Wien) geschloffene Baffenftillftand folgte. - R. verlor babei beinahe 50 Stud Rindvieh, feine Borrathe an Betreibe und Lebensmitteln, feine gange Ginrichtung; nur eine filberne Dofe mit wenigen Bolomungen, und ein blautuchener Mantel maren ber Raubfucht entgangen. - Die Pfarren fonnten Damals, als Die Centrals fiftungsichmelze noch nicht eingeführt mar, und Die fortgeführten Rriege Die milben Stiftungen noch nicht fo febr in Unfpruch genommen batten, gegen maßige Binfen Unleben aus bem Rirchenvermogen erhalten. R. benutte Diefen und andern Credit, und feine Wirthfchaft erhob fich fcnell wieder, wenn er gleich von ber gewohnlichen Dospitalitat nicht im Geringften abmich. - Ohne Mi-frolog gu fein, hielt er alle Abende allein in feinem Bimmer Rechnung mit feinem Bemiffen, wobei er fic Dann oft febr vernehmbare Bormurfe machte, Die fein Streben nach fittlicher Bollfommenheit deutlich beurfunbeten und ihn jedem Freunde noch werther machten. -Außer bem genannten tatholifden Gebetbuche, meldes, vielleicht aus Reib megen ber vielen Auflagen, Die es erlebte, von einer ftreng : orthodoren Partei, einiger nicht genug bestimmten, ober vielmehr abftrabirenden Musbrude balber, in Berbacht gezogen, jedoch von dem erg= bifcoff. Confiftorium ju Galgburg nicht blos approbirt, fonbern felbit nachbrudlichft empfohlen murbe, bat ber Berewigte folgende Schriften in Druck gegeben: Un-Dachtsubung f. gute fathol. Chriften, befonders bei ber beil. Meffe, auf alle Zeiten u. Fefte 2c. Salzburg 1792. 2. Aufl. 1795, 3. Aufl. 1798, 4. Aufl. 1808. — Megandacht f. D. ermachiene Jugend u. f. Dienende. Mit untermifchter

Schreibschrift. Den Sonntagefculern gewidmet. Gin Unbang ju bem vorigen quasi Propriam. Cbb. 1808. 2. Huff. 1811. 3. Muff. 1812, 4. Muff. 1819, unter b. Titel: Degandachten : tagl. Gebrauche, mit Ueberfegung. b. Degordnung u. Rirdengebete. - Gebet um Gottes. Gegen ub. b. Felbfructe. - Der beil. Rofentrang, nad allen feinen Theilen erflart, mit einer Unmeijung, wie man recht u. gut beten foll. Mit Bilbern. — Bruber. fcaftbanbacht ju Ehren b. unbefledten Jungf. Maria. - Andacht, frucht, u. troftreiche Andacht ju Maria. - Dent. geichen f. Mitglieder b. lobl. Ergbruderichaft bes marianifden Scapuliers. - Ballfahrtsangebenten. - Leonbard (ber Sellige). Mit Bilbern. - Anbacht ju Ch-ren ber beil, Familie Jesus, Maria u. Joseph, Mit Bilbern. - Dentzeichen fur b. Mitglieder b. lobl. Erabruberichaft Maria von Eroft u. b. beil. Monica. - Brubericaftsanbacht ju Ebren bes beil. Blutzeugen Gebaftian. - Brubericaftsanbacht ju Gbren b. beil. Jobannes v. Nepomut. Dit Bilbern. - Rreugmenandacht nach ben gewohnl, Stationen, mit Gefangen. Salaburg 1818. — Belegenheitereden f. b. Landwolf, bei verfchied. Feierlichfeiten u. offentl. Ungelegenbeiten. 12 Sammlungen. Ebd.

### \* 250. Georg Cberl,

Abnigl. baier. Landrichter zu Relheim im Regentreifes geb. d. L. April 1781, geft. b. 1. Aug. 1830.

Bu Kurth am baierschen Walbe geboren, empfing er den ersten Unterricht in der Schule seines Geburtsortes, kam hierauf zum Bor-Unterricht im Lateinischen, und zur bessen Ausbildung in der Must in das Pramonstratenserkloster Windberg, endlich aber nach Straubing, wo er die Hymnasialklassen vollendete. In Munchen widmete sich der Verstorbene eifrig dem Studium der Philosophie. — E. sollte Priester werden, und studirte zu diesem Zwecke Theologie; indessen brachten ihn die Ausbebung der Albertogie; indessen brachten ihn die Austren 1801, 1802 u. 1803 eingetretene Ereignisse von diesem Entschusse ab. Er besuchte nun dagegen die hohe Schule zu Landshut, widmete sich daselost dem Studium der Rechts- u. Rameralwissenschaft, und betrat hierauf im J. 1806 bei dem königs. Landgerichte Straubing, unter der Leitung des würdigen, leider zu früh verworbe-

>

608 Eberl.

nen Landrichters, Freiberen v. Limpot bie praftifche Laufbabn. - 3m 3. 1808, nach trefflich bestandener Brufung. marb E. bei ber tonigl. Rommiffion fur bas Steuerpropiforium in Straubing beschäftigt, jedoch icon nach menigen Monaten jum zweiten Actuar Des Landgerichts Baffau ernannt. Diefer Ernennung folgte fcon am 4. Mars 1809 Die Beforderung jum 2. Affeffor bei bem namlichen Landgerichte. - Die Unmefenbeit ber faifert. ofterr. Eruppen in Paffau, Die Belagerung ber Refte Dberhaus, ber endliche Abjug ber Defterreicher und Die Befegung Paffau's burch Die Frangofen, legten manchem Cipilftaatebiener fcmere Pflichten auf. E. fungirte, aus befonderem Bertrauen bes Generalcommiffars v. Stichaner, als Civilcommiffar eines Theile bes Landgerichts= begirte Paffau. Es galt, ben Forberungen ber greunde und Seinde ju genugen, es galt, Laften von ben Goultern ber Unterthanen abzumalgen. Und noch mehr: man bedurfte bes Patrioten, Dem man fich unbedingt vertrauen fonnte! - E. rechtfertigte bas in ibn gefeste Bertrauen auf eine Urt, woburch ihm die Bufriebenbeit feiner Borgefesten, fo wie Die Liebe und Achtung ber Unterthanen im vollen Dage ju Theil mard. - Die Staateregierung - Die ausgezeichneten Dienftleiftungen. fo wie Die Renntniffe E's. murdigend - ernannte ibn unterm 2. Dec. 1811 jum. Criminalabjunet ber Landge= richte Scherding, Dbernberg, Baigenfirchen u. Bichten-ftein. Die Babl ber Untersuchungen, und Die Schnelligfeit, mit welcher fie E. Durchführte, mogen von feiner Befchaftsgemandtheit jeugen. Geinem Gifer und feiner Beharrlichkeit mar es jugufdreiben, daß ber Eriminalge-richtsbezirk, ber noch in ben Jahren 1810 und 1811 von Berbrechern ftropte, allmalig gefaubert murbe, und bag, ungeachtet ber Rriegslaufe bis jum J. 1816, von dem Gefindel faft alle Gpur verfcwand. 216 Folge ber im 3. 1816 erfolgten Abtretung Des Innviertels an Defter-reich, murbe E. als Civiladjunft jum Landgericht Altenbtting, fpater als Eriminalabjunft jum Landgericht Burgbaufen verfest, jedoch icon am 24. Det. 1817 jum Gtadtgerichtsaffeffor in Memmingen, und am 6. Mai 1818 jum Stadtgerichtsaffeffor in Regensburg beforbert. Geiner ausgezeichneten Thatigfeit genugte ber Poften eines Collegienmitgliedes nicht. E. wollte Landrichter fein; er wollte es unmittelbar mit bem Bolfe und Bolfsleben au thun haben; er wollte es fich jum Gefchaft machen, neben einer guten Rechtspflege ben Ginn bes Bolfes

for Ruftur und Induftrie au beleben! - Der Monia Maximilian Jojeph \*) ernannte E. am 4. Febr. 1821 jum Morftande Des Landgerichts Neunburg v. 2B. Nun mar E. in feinem Elemente, nun galt es, feinen langft gebegten Planen Wirklichkeit ju verschaffen! Beder Die Große des Amtsbegirfes, noch der Buffand, in welchem er ibn, fo wie das Amt felbit, übernahm - nichts fonnte ibn entmuthigen. Die Berbefferung der Bicinalftragen, bas Emportommen der Obsibaumzucht, die Beredlung ber Schafzucht, ber Bau ber Futterfrauter, Die Erbobung vieler Induffriegmeige, Alles lag ibm am Bergen, und mar entweder feine Schopfung, oder durch fein Mort, feine Thatigfeit gefordert. Gein Streben mar: foleunige Rechtspflege, firenge Sandhabung ber Polizei und Berbefferung bes QBobiftandes der Unterthanen. Wer Die Lage und Bermogensverhaltniffe ber Unterthanen Des Landgerichtsbezirts Meunburg fennt, weiß, mas er Davon au balten bat. Bie E. ben Credit belebte, und wie er es verftand, burch energische Polizeimagregeln einzuwirfen, Darüber ift nur Gine Stimme. Ueberall fchaffte er Rath. E. mar in feinem Birfungsfreife vergnugt - Die Gaat, welche er ftreute, fing ju reifen an; indeffen follte Der Landgerichtsbezirf Neunburg ber Bermaltung E's. perluftig merben. Der verftorbene Regierungsprafibent, Frbr. v. Dornberg \*\*), munichte Es. Rabe von Regens. burg. Dagu gab die erledigte Stelle Des Landgerichtsporftanbes in Relbeim Belegenbeit. E. murbe Dabin Durch allerhochftes Refeript vom 25. Det. 1828 verfett. Der Ehrenmann verließ Reunburg unter ben Gegensmunichen Aller, Die ibn gu murdigen mußten, am 30. Mai 1829. Gein Beftreben, fich in Dem neuen Amtsbegirfe. wie bisher, auszuzeichnen, mar unverkennbar. Indeffen ber fcmache Rorper unterlag ber Laft ber Gefchafte. Bas er in Kelbeim als Patriot und Staatsbiener begonnen, follte durch ihn nicht jur Bollendung gedeiben. Geine Rrantheitsgufalle, mit benen er fcon in fruberen Jahren gu fampfen batte, fehrten baufig wieder und bemmten feine angeborne Thatigfeit. Bom Monat Mai 1830 bettlagerig, fonnte E. Das Bett nicht mehr perlaffen. Der Tod bes Braven mar unvermeiblich.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 3. Jahrg. d. Nekrologs, S. 968 ff.
\*) Freiherr v. Obenberg, deffen 2 Söhne bei E, in Prarist franden, erlebte die Berfekung nicht mehr. Eine biograph. Skisse von ihm im 6. Jahrg. d. Nekrologs, S. 976.

\* 251. Johann Chriftoph Bennice,

Infpector bes leipg. Intelligeng : Comtoire u. Mitglied ber tonigt. fachf. obonom. Societat ju Leipzig;

geb. d. 24. Mov. 1753, geft. d. S. Mug. 1830.

Der Beremigte fullte ben Plat, welchem ibm bie Borfebung angewiesen batte, gemiffenhaft aus, und fuchte fo viel als möglich nunlich ju fein. Diele gute Men-fchen, mit benen er in Beruhrung gestanden batte, be-bauerten baber innig feinen Tob, und ein dem Gefolecht und Charafter nach Ebler, herr Graf Beter Carl v. hobenthal- Ronigsbrud, Rreishauptmann bes meißnichen Kreises, gab ihm öffentlich \*) das der Wahrheit vollfommen gemaße Zeugniß: "Er hat meinem verstor"benen Großvater, Bater und mir mit der musterhafte"sten Panktlichkeit und seltener Treue bis an das Ende "feines Lebens gebient und fich Die allgemeine Achtung und Liebe erworben." - Gein Geburtsort ift Godbula bei Durrenberg. Gin ehrlicher gandmann mar fein Dater, ber ibn forgfaltig erzog und fleißig jur Schule feis nes Geburtsortes anbielt, welcher ein maderer Lebrer vorftand. In der freien, landlichen Natur gedieb ber Knabe und legte den Grund qu feiner guten, feften Gefundheit, ber er fich mahrend feines gangen Lebens gu erfreuen hatte. Er geborte binfichtlich bes Fleifes und Betragens zu den besten Schilern, erwarb sich dadurch die ganze Jufriedenheit seines Lehrers und seines Baters, und batte solche Fortschritte gemacht, daß dieser ibn, nach zurückgelegtem 14. Jahre, als Schreiber zu einem Rechtsgelehrten in Merseung brachte. Zu Anfange des J. 1775 kam er nach Leipzig in das daselbst 12 7. juvor von bem Grafen Peter v. Sobenthal, Das maligem Oberconfiftorialprafibenten, mit allerbochfter Benebmigung errichtete Inielligenzcomtoir als Bebulfe. Da er auch bier feine Beichaftsthatigfeit bemahrte, und feine Mufführung exemplarifch mar, fo übertrug ibm ber eben genannte Stifter und Director († 1794) - melder, mie fein Sohn, ber Minifter und Oberfteuerbirector, Graf von Sobenthal \*\*), unter Gachfens Patrioten einen vorgugliden Rang einnimmt - in ber Mitte bes 3. 1779

<sup>\*) 3</sup>m leipz. Intelligenzblatte, 1830, Dr. 83.

<sup>&</sup>quot;") Gin furger Abrif feines Lebens befinbet fich im 4. Jahrg. b. Retrologe, G. 836.

die Inspection sammtlicher Comtoirgeschäfte und die Besorgung des seden Sonnabend berauskommenden leipz. Intelligenzblattes\*). Diesen Arbeiten unterzog sich H. auf die sorgsältigke, behutsamste und uneigennüßigke Weise, die menige Monate vor seinem Tode zunehmende Altersschwäche ihn zwang, nicht mehr das Zimmer zu verlassen. Diese machte auch seinem Keben im 77. Jahre ein sehr sanstes Ende. Sonst datte er—wie bereits bemerkt ist — immer einer guten Gesundbeit sich ersteut, zu der seine krastvolle Constitution—er war ein großer und kattlicher Mann — und regelmäßige Lebensweise viel beitrugen. Aechte Krömmigkeit und Menschenliebe, Hösslichkeit, Dienssfertugkeit und Bescheinheit kanden sich in His. Sein Andenzen wird im Seigen bleiben. Ihm sossen gerechte Zähren, besonders von seinem würdigen Rachfolger, dem jesigen Inspector des Intelligenscontoirs, welchen er unter seinen Augen zu den Geschäften bildete, den er väterlich liebte, und von dem er wieder kindlich verehrt wurde.

\* 252. Carl Benjamin Jakob Bagenknecht, evangel. Paftor an ber Gemeinbe Riemberg (Rirchtreis Brestau, Probing Schleffen);

geb. im 3. 1768, geft. b. 6. Mug. 1880.

Er war der Sohn eines Cantors und Stadtschullebrers zu Hainau, studirte auf dem Gymnasium zu Liegniß, und 1788—91 auf der Hochschule zu Halle, und erhielt am 10. Dec. 1802 in Bressau die Ordination. In den geistl. Beruf trat er zuerft als Generalsubstitut des Kirchreises Bressau, zugleich Lector der Bernhardiners, dann der Elisabethkirche, endlich 1806 Mittagsprediger an der Breisaltigkeitskirche. Dierauf 1808 Mittagsprediger an der Barbarakirche, und in demf. I. Pastor in Riemberg. Im Druck ist von ihm weiter nichts erschienen, als: Predigt am letzen Abend des J. 1821, gehalten in Riemberg ic. Bress. 1822.

<sup>\*)</sup> Eine unparteilsche Barbigung bieses Wochenblattes, besser erstes Stud am 18. Juni 1763 berauskam, zu einer Zeit, wo es sehr wenig solcher Blatter in Deutschland gab, und baher bamals, besonders auf die Landwirthschaft und den Rahrstand Sachsen und der angrenzenden Länder, eben so bedeutenden als ersprießlichen Einfluß hatte, sieht in dem leipz. Intelligenzblatte, 1825, Kr. 25.

\* 253. Carl Gottlob August Fischer, Rector an der Schule zu Schlettau bei Unnaberg; geb. d. 14. Febr. 1778, geff. d. 11. Aug. 1830.

Bu Schlettau geboren, wo F's. Bater, Gotthold Beniamin &., ein anfäßiger Burger und Weißbader, feine Mutter, Christiana Concordia, eine geb. Fubler ebendaber mar, erhielt berfelbe feinen erften Unterricht bei bem bamaligen Rector an ber Schlettauer Stadtschule, Mauer. 3m 3. 1791 verließ er Die Schule, um fich in Dem Loceum Der nabe gelegenen Bergftabt Unnaberg aufnehmen gu laffen und fich gur Universitat vorzubereiten. Dach einem Beitraum von 6 Jahren ging er nach Wittenberg, mibmete fich mit großem Gifer und ausdauerndem Gleiße der Theoging er nach Regnifibia obnmeit Sof, wo er in bem Saufe bes Treiberen v. Reigenftein eine Sauslehrerftelle erhielt. S. batte Diefe Stelle faum 1 3. gebabt, als er im 3. 1801 von bem Schlettauer Stadtmagiftrate, bem Rector Mauer als Gehulfe beigegeben murbe, mo er gu Diesem Zwecke am 2. Juli 1801 seine Probe ablegte. Nach 7 Jahren ftarb der Nector M. und F. erhielt diese Stelle. Am 12. Juli 1802 verheirathete er sich mit des Burgers, Nadlers und Schachtmeisters Desers zu Schlertau einzigen Tochter 2. She, Karoline Defer, mit welcher er 14 Kinder erzeugte, wiewohl von diesen nur noch 5 am Leben find. — In seiner Umtöführung als Schulleherer zeichnete fich ber Verstorbene vor vielen andern feis nes Gleichen rubmlicht aus. - Gein Unterricht mar flar und berglich, feine Gefangftimme von einem feltenen Umfange und Tonicharfe. Defters fang er bei Rirdenmufifen Tenor- und Bagarien unmittelbar auf einander. 2118 Orgelipieler zeigte er Gefühl furb Erhabene. Mehrere großere und fleinere Mufitfilide fur bie Rirche, befonders vierstimmige Gefange find von ibm gefett worden. Geine Sandidrift mar feft mit einer großen Unnehmlichkeit verbunden. In feiner Boidbrigen Umteführung erlebte er 4 Daftoren in Golettau, beren Wittmen er fleißig unterftuste. Geine Rangelvortrage murben (er predigte bfters) gern gebort, benn fie waren verftanblich und mit vielen Bleif bearbeitet. Bur feinen franfen und verftorbenen Rollaborator Werner beforgte er Deffen Gefcafte im Schulunterrichte fomobl, ale Orgelipieler 2 J. und erhielt von bem Oberkonfiftorium gu Dreeben ale Angefennung

feiner Verdienste und seines Eisers für die gute Sache, ein Belobungsschreiben. — Seine Ehe war stets friedlich, und im geselligen Leben zeigte er sich heiter und froh, auch war er gegen Jedermann gefällig. — Schon seit 1810 und 11, wo er die Baber zu Karlsbad brauchte, litt er an der Kopfgicht. In seinem Swöchentlichen Krankbeitszustande begte er noch große Hoffnung zu seiner Genesung; als aber diese schwand, ergab er sich gern dem göttlichen Willen. — Sein Begrähniß, welches den 13. Aug. Nachm. 5 Uhr statt fand, war sehr feierlich und die Begleitung, an die sich mehrere seiner Amtsbrüder angesschlossen hatten, sehr zahlreich. Am Grabe selbst hielt der Pastor Ziehnert dem Verewigten eine gehaltreiche und rihrende Standrede.

Beig. Major v. Lindeman.

## \* 254. Frang Chriftoph von Scheibel,

tonigt. baier. geheim, geiftt. Rath ju Ufchaffenburg, Ritter d. tonigt. baier. Civilverdienstorvens ber baier, Krone u. bes großherzogtfrankfurt. Concordien : Orbens u. f. w. 3

geb. b. 12. Dec. 1748, geft. b. 12. Mug. 1830.

Der Beremigte murbe in bem vormals bem deutschen Orben geborigen, nunmehr aber bajerifchen Stadtden Ellingen im Regatfreife, geboren. Gein Bater, Joseph G., geburtig von gurth, mar in Glingen ein vom beutschen Orben angestellter Beamter. 3m 5. J. mußte Frang Chr. G. feine Geburtoftabt mit Kloppenheim in der Wetterau vertaufden, wohin fein Bater in ber Gigenfchaft eines Deutschherrlichen Juftig - und Rentamtmannes beforbert murbe. Sier entwidelten fich Die Unlagen bes beranmachfenden Anaben unter ber Leitung eines Sauslehrers, welcher ibm auch Die Unfangegrunde ber lateinischen Sprace beibrachte. In einem Alter von 12 Jahren murde er bem Freunde feines Baters, Pfarrer Grimm ju Obermorle, jur meiteren Ausbildung übergeben. Dit ben nothigen Borfenntniffen ausgeruftet, fam G. im 3. 1762 nach Alfchaffenburg, wo er in Die 2. Ml. Des Gomnafiums aufgenommen mard. Rach 5 3. abfolvirte er feine Gym= nafiums : Schulen und feine philosophischen Studien mit Erfolg. 218 fogenannter: "Primus defendens in ber Phis lofophie" murde er obne meitere Prufung 1767 in bas erzbifcofliche Clerical - Geminar ju Maing aufgenommen, mo er bis Dftern 1772 ben theologifchen Studien mit, 614

unermublichem Bleife oblag, auch 2 3. lang juriftifde Borlefungen befuchte. 2m 6. Jan. 1772 feierte er, jum Briefter geweibt, feine erfte S. Deffe in ber Geminariums. firche gu Maing. Raum ein Biertelighr bierauf erbielt er ben Untrag, ben jungen Brafen Emmerich von Stadion-Thannbaufen ju ergieben. Er nabm biefe Stelle an, und unterzog fich ihren Anforderungen mit Gewiffenhaftigfeit und Treue. Im J. 1773 vertheidigte S. "theses ex uni-versa theologia", um die Doctorwurde der Theologie zu empfangen. Er empfing fie, indem er, fich als murdig erprobt hatte. Im J. 1778 murde er als Superior ber Beneficiaten in Das erzbischofliche Gemingr ju Maing berrufen, auf welchem Boften er burd bie Repetitionen, welche er in allen theologischen Begenftanden balten mußte, fich binlanglich befabigen fonnte, um im 3. 1782 Die Drofeffur ber Polemit an ber damal. Universitat Daing gu übernehmen. Bugleich erhielt er Die Pfarrei Eltvile im Rheingau, welche er aber (vom 3. 1782-1789) burch einen Bicar verfeben ließ und nur an ben boberen Seftta. gen bes Jahres Die gottesbienftlichen Ceremonien, u. f. m. ausubte. 218 im 3. 1784 Die Mainger Sochicule ibr Jubel : und Erneuerungsfeft feierte, ließ G. eine Gdrift unter bem Titel: "De natura, utilitate et justis limitibus theologiae polemicae in scholis seorsim a dogmatica tractandae," ericeinen. Diefes an Beforberungen reichaltige Seft gab auch Unlag, G. jum frequentirenden geiftlichen Rath ju ernennen. Er mard auch Defan ber theolog. Sakultat und hielt als folder bei einer Doctorpromotion (16. Nov. 1784) Die Gingangerebe über bas Thema: "Die Wiedervereinigung ber im Occident entzweiten driftlichen Parteien." Im J. 1789 vertaufchte er feine Pfarrei gu Eltville mit einer Lectoral : Prabende am St. Petereftifte ju Maing. Dun trat Die ungludliche Epoche Der frangof. Revolution ein und S. jog von Maing ju feinem Ber-wandten, Pfarrer Sabe in Rleinkrogenburg, bem er mabrend feiner Rrantbeit Die Pfarrgefchafte beforgte, jeben Sonntag predigte, fatechifirte und Die beil. Gaframente Der glaubigen Gemeinde eifrigft fpendete. Die Deut-fchen maren mittlerweile mieder herren von Maing geworden und fo febrte G. nach Maing gurud, mo er an ber boben Schule Dogmatif fehrte, und im 3. 1793 ben ehrenvollen Titel eines Ranglers ber Univerfitat erhielt. Allein im 3. 1798 loften Die fiegenden Frangofen Die Unis verfitat Maing auf, und vereinigten Daing mit ihrem Reiche. Der Churfurft von Maing, Friedrich Carl Joseph,

batte fic nach Afchaffenburg gurudaezogen, in welcher Stadt G., nach einigen Jahren tiefer Betrabnig, Die Pfarrei ju Gt. Agatha im J. 1802 erhielt. Bei der Emigration aus Mains und ber Auflosung Dieser Univerfitat, batten fich in Afchaffenburg mehrere murbige Professoren, namentlich: Rau, Bogmann, Frant, Ries, Ladrone, Bergmann, Roth, Baldmann, Usmut, Engel, Gergens, u. A. m. dabin vereinigt, die Bortrage ihrer Fafultatemiffenschaften wieder ju eroffnen, und G. folog fic auch nachmals an biefelbe an, indem er Doamatik lehrte. Im Jahr 1808 manberte bas feit 10 3. in Frankfurt refibirenbe maingische Generalvicariat nad Afcaffenburg, und G. machte und mußte fogleich Dienfte als geiftlicher Rath bei bemfelben verrichten. 216 ber damalige Gurft Primas und Erzbischof Carl, aus dem freiherrlichen Geschlechte Dalberg, im Jahr 1807 daß erzbischöfliche Alerikal : Seminar in Afchaffenburg errichtete, gab er Die Stelle eines Regens bem geiftl. Rath. Profeffor und Pfarrer G. 216 ber Gurft Primas Die Carle . Universitat in Afchaffenburg grundete, mar G. Profeffor in ber theologischen Racultat. Geine Berbienfte loonte fein Surft Carl mit ber Berleibung bes Titels eines gebeimen Rathes und gab ibm ben Concordienorden im 3. 1813. 216 im 3. 1816 ber Beibbifchof Colborn geftorben mar, munichte ber Ergbifchof Carl von Dalberg G. jum Guffragan; allein biefer ichlug bie Burbe aus Befdeibenbeit ober megen ber bebeutenben Roften aus. Bei ber Uebernahme Afchaffenburge burch Die Rrone Baiern, trat G. in Die fonigl, baierichen Dienfte. Allein er batte feinen Antheil mehr am Dicariat, Da foldes aufborte, und auch 1818 borte bas Geminar auf, ba foldes nach Burgburg verlegt murbe. G. batte bas feltene Schidfal, erfter und letter Regens bes Geminars ju fein; wie er mobl ber erfte und lette Profeffor ber Dolemit an einer Deutschen Universität gewesen fein wird. Aus Der Carle : Universität murbe Durch einen allerbochft. Befehl ein vollftanbiges Enceum, woran G. benn noch einige Beit ale Profeffor ber Theologie lebrte und Borfand ber theolog. Gection mar. Bei Belegenbeit feines Priesterjubilaums am 6. Jan. 1822 wurde er mit bem Ritterfreuze des Civilverdienftordens ber baierichen Arone geschmudt. Nachdem er feine Lebrstelle aufgegeben, refignirte er auch 1826 freiwillig auf feine Pfarrei ad S. Agatham. In Burudgejogenheit beinabe lebte nun G. In der Nacht vom 11. auf den 12. Aug. farb er, korperlichen

Leiden unterliegend. Die Urtheile über S. sind verschieben, wie die Meinungen und Ansichten ber Menschen. Könnte dieser Zug Licht auf seinen Sharafter, auf seine Denkungkart u. s. w. werfen, wenn S. wehmuthig gleichsam klagte, als kein Geistlicher als Lehrer ber Geschichte angestellt wurde? — Lassen wir den Bahlspruch gelten: "de mortuis nil, nisi bene!" und richten wir nicht.

## \* 255. Gottlob Friedrich Engelschall,

konigl. fachf. Umteverwefer in Borna; geb. b. 11. Jan. 1794, geft. b. 18. Aug. 1880.

Delenit im Boigtlande ift bes Beremigten Beburtsort. Er mar ber zweite Gobn bes noch lebenben fonigl. fachf. Umteverwalters Giegmund Friedrich E. Den erften Unterricht erhielt er in feiner Baterftadt und feine meitere wiffenschaftliche Bilbung auf ber gurftenschule Pforta in ben J. 1806 bis 1812. Um Die Rechte ju ftubiren, ging er guerft nach Leipzig und fpater nach Schmiedeberg, mobin Damale Die Universitat Wittenberg verlegt morben war. Nach beendigten Studien unterwarf er fich ber ge-feslichen Prufung, in welcher er fehr ruhmlich beftanb. Bu Ende bes 3. 1815 murbe er als Acceffift im Umte Boigtsberg angestellt; im J. 1816 als Bice-Actuar im Amte Chemnig und im J. 1819 als zweiter Actuar im Amte Granhann. hier brachte er fich durch die Freimutbigfeit, mit melder er über fo mande berfommliche Digbrauche und veraltete Institutionen feines Baterlandes fprach, in ben Berbacht eines Demagogen. Gine Denunciation feiner Diegfallfigen Meugerungen von Geite eines Menfchen, beffen Rache er gereigt batte, batte beinabe feine Entlaffung aus bem Staatebienfte gur Folge gehabt. Allein feine Borgefesten, Die feine Brauchbarkeit und ausgezeichnete Beschaftsgemandtheit fannten und in feis nen freimuthigen Acuferungen über mancherlei Manget und Gebrechen bes Staats viel mehr marme Baterlandsliebe ale Demagogismus erblichten, fchusten ibn und er murbe im 3. 1819 als Sulfe - Actuar in Das Umt Dippolbismalbe verfest. Dier bemahrte er aufe Reue feinen Bleig und feine Gefchicklichfeit, indem er in furger Beit Die jurudgebliebenen Gachen gur Erledigung brachte. Er fam Daber im 3. 1822 als Sulfe Actuar nach Burgen und noch in Demfelben Jahre als erfter Actuar in bas Amt Borna. Rurze Zeit nach feiner Anftellung Dafelbft. wurde ber bamalige Amtmann Weißbach verfest. Dieß hatte zur Folge, daß ihm als erstem Actuar die interimiftische Berwaltung der Amtmannöstelle vom Nov. 1822 bis zum Oct. 1823 übertragen wurde. Ein Gleiches geschahd von Oftern 1825 bis Dec. 1826 nach der Bersetzung des folgenden Amtmanns Eunad und zum drittenmat fungirte er als Amtsverweser im J. 1829 nach dem Abgange des Amtmann Pitterlin. Für seine als Amtsverweser geleisteten Dienste erhielt er im J. 1829 eine Gratiscation von 600 Athl. Seine unermidete Thatigkeit untergrub seine an sich dauerhafte Gesundheit. Ein Nervensieder setzte seinem Leben und Wirken ein Ziel.

#### \* 256. Chriftian Gottlieb Rauffer ,

tonigl, preuß. Superintendent und Oberpfarrer zu Reichenbach bei Gorlin;

geb. b. 24. April 1757, geft. b. 18. Mug. 1830.

Raum fann es ein mobitbuenberes Gefchaft fur einen Menfchen geben, ale vor Mit- und Racwelt von feinem eblen Bater reben ju fonnen, bennoch ift es feine leichte Aufgabe. Der bobe Ernft, Die ftrenge Forderung Der Geschichte nach ben unbefangenften Beugniffen ber Babrheit gebieret bem Gobne, bei jedem feiner Aus-fpruche ju prufen, ob nicht die Liebe und Dankbarteit Des Rindes mehr Untheil an bem Lobe Des Berflarten babe, ale ber Ernft bes prafenden Beobachters, und nur fo viel ausgusprechen, als ber lettere für gultig erfennt; und wieder mancher bem findlichen Gefühle gerade befonders theure Bug im Bilbe bes Baters fpricht fich in Ereigniffen bes innerften Samilienlebens aus, beren Darftellung Die allgemeinere Geschichte nicht aufnehmen fann. Unter Diefen Befühlen und lieberzeugungen unternimmt es ber Unterzeichnete, von feinem Bater ju reben, ber feinen Rindern emig theuer und ehrmurdig fein mird, um Die Gefdichte feines Daterlandes fich bleibende Ber-Dienfte erwarb, und um feiner bis jum fpaten Lebens, abende ausdauernden Liebe gur Biffenfchaft, um feiner Grommigfeit und unbescholtenen Rechtschaffenbeit willen von Allen, welche ibn fannten, geachtet und geliebt murbe. - Der Beremigte mar geboren ju Bobel bei Borlis. Sein Bater Joh. Friedrich ft. aus Pommern, wo noch ber Stamm der Familie ift, geburtig, ward auf feiner Rudreise von der Leipziger Universität ins Baterland aum Pfarrer ber genannten Gemeinde Bobel ermablt, fam 1768 in Das Paftorat von Ludwigsborf bei Gorlie,

tung an ibm bingen. Goon feit 1784 (ben 18. Mug.) lebte er in einer fehr gludlichen Che mit Friederife Elco-nore geb. Gleisberg, jungften Tochter bes M. Joh. Gottlieb G., Pfarrers ju Urnsborf bei Reichenbad, melde ihm 8 Rinder, 5 Cohne und 3 Tochter gebar \*). -Den 10. Febr. 1795 übernabm er bas Umt eines Digco: nus und vermaltete es bis 1809, mo er in bas Dberpfarramt ju Reichenbach eingewiesen marb. Geinen Rin-Dern gab er felbft in Diefer Beit, menigftens in ben Unfangsgrunden ber lateinischen Gprache, Borubungen gur Logit und bergl. Unterricht. Balb jogen ibn nun im-mer mehr bie Studien ber Gefchichte an, befonders ber Oberlaufit. Gie begannen 1796 mit einer Chronit von Reichenbach. Deffentlich trat er guerft auf mit einem Bergeichniffe merkwurdiger Brande in ben ganbftabtchen Der Db. Laufis, Bubiffin 1799; Dann folgte 1800 (Gorlig) "Rurger Abrif ber Beidichte von Mengelsborf" (eis nem eingepfarrten Dorfe). Bald begann er an feinem großern Werfe: Abrif ber Db. Lauf. Gefcichte, 4 Bbe. Gorlin 1802-1806. (f. Gupplementband ju Otto's Lerifon G. 195. Der oberlaufig. Gdriftfteller ic., aus melchem Berte er auch einen Musjug fur Schulen lieferte: Grundlage jum Unterrichte in Der oberlaufis. Landesverfaffung und Gefcichte. Gorlig 1808, f. Supplementbb. qu Otto's Lerifon ebend., wo es in ber 3. Beile von unten ftatt ein altefter, jungfter beißen muß). Dit unfaglider Dube und unermudetem Bleife ichaffte er fich aut jenem Berte Die Materialien, Da er ben Inbalt Deffelben lediglich auf Urfunden grundete, welche erefich beinabe 4 Sabre bindurch abidrieb. Er rubmte oft bas Bertrauen, mit welchem ibm befonders Die Archive von Gorlis und Ronigsbrud maren geoffnet worden. 4 80= lipbande enggeschriebener Schriften von Urfunden gur oberlaufibifden Gefdichte geborig, verfaufte er in feinen fpatern Jahren an einen Ort, wo er fie gut aufge-boben mußte. Dehrmals außerte er, Diefer Abrif fei ibm nicht pragmatifch genug bargeftellt, und er muniche namentlich ben erften Theil noch einmal überarbeiten au

<sup>\*)</sup> Als: Joh. Friedr. Wille, geb. d. 19. Juli 1785; Aug. Gotts lieb Immanuel, geb. d. 19. Dec. 1786; Friederide Eleonore Charlotte, geb. d. 16. Jan. 1789, † d. 14. Fedr. 1821; Denriette Caroline Louife, aed. 1791 d. 7. Jan., † d. 6. October 1830; Albertine Chriftiane Ernelline, geb. 1792 d. 22. Mai, † 1793 d. 2. Sept.; Jod. Ernff Rud., geb. d. 28. Rov. 1793; Carf Chriftian Ludw., geb. d. 12. Apr. 1796; Franz Way. Ad., geb. d. 14. Jan. 1800.

konnen. Aber er batte auch mit Abficht mehr fichere Data, als Conjecturen geben wollen, und burch Die einfache Aufzeichnung ber Sacta, fo weit er fie aus ben ibm nur immer juganglichen Quellen mit Giderbeit batte auffinden fonnen, wird fein Bert verdienftvoll und nuglich noch lange nach ibm bleiben. Er munichte, mebrmale bagu aufgefordert, ein Regifter gu biefem Berfe gu liefern, auch hat er einigemale mit Diefer mubfamen Urbeit begonnen, aber theils hielten ibn verdriegliche Duben, welche er beim Drude jenes Wertes gebabt batte, jurud, theils auch besonbers Die 1814 erfolgte Ebeilung Der Laufis. Mehrere hiftorifche Abhandlun-gen lieferte er fowohl in Die alte, als neue oberlaufis. Monatefdrift, wie er benn bis an fein Ende, mehr als 30 Jahre thatiges Mitglied ber oberlaufig. Gefellichaft Der Wiffenschaften war, welcher er auch als handichriftsliches Wert spaterer Jahre hinterlaffen bat: Repertorium der Urfunden von den romifden Raifern und Monigen von Rarl bem Großen bis Marimilian I. in 5 Soliobanden. Much ward in feinem Rachlaffe ein von ihm ausgearbeitetes Bert über Die Gaue Deutschlands gefunden. 3m 3. 1814 batte er nach beendigten Rriegs. leiben, welche im 3. 1813 bas Stadtchen und bie ga-milie befonders bart trafen, ben großen Schmerz, feine fromme, redliche Gattin burch ben Tod gu verlieren. Er fand jedoch ben mabren Troft in feinem Glauben an Bottes in Freude und Trubfal unausgefest fegnenbe Borfebung und Erheiterung in feinen Studien ber Befdichte, fowie unter ben Blumen feines Bartens, ben er mit vieler Liebe beforgte. Auch fdrieb er unter bem 25. Dec. 1814 an ben Unterzeichneten unter Anderm: "ein Blid der Liebe geht manchmal bei nachtlicher Stille an Den gestirnten Simmel, mich giebt es jest immer mehr jur nabern Renntniß jener Belten"; und im 3. 1818 ben 3. Juni: "Ich babe burch ben taglich fich verandernden Stand ber Bestirne nun wieder bie gange Runde am himmel gemacht und bin nun nicht mehr gang fremd am himmel. Gott verherrlichte fich mir am Tage burch Betrachtung ber Blur und bes Abends Durch Den gestirnten himmel, daß ich mein Muge verschließen mußte, wenn ich ibn nicht fublen und finden wollte. Und dabin geht mein ganges Streben, ibm die wenige Beit mo ich noch bier bin, fur feine Liebe recht bantbar ju merben. Der Genius unferer Beit fuhlt es auch recht febr, bag Religion und Liebe gu Gott immer mebr er-

hoben und beforbert werden muffen". Done eine nab. liche, ben Geift belehrende, ihm größere Ausbarteit für bie Welt versprechende Beschäftigung konnte er auch in ben spatern Jahren nicht bleiben. "Ich lese alle Tage 2 Kapitel in meiner bebräischen Bibel, schrieb er zu einer andern Beit, ich überfebe jest D. Eifdirners 3 programme de sacris caute emendandis, fie gefallen mir febr gut, und find mir in ben meiften Buntten wie aus ber Geele gefchrieben". Er fchicte auch Diefe Ueberfepung bem verftorbenen Efchirner \*) mit einigen feiner Be-merkungen, welche berfelbe fehr freundlich aufnahm. Auch bie großen Bewegungen auf bem Gebiete religibe fer Ueberzeugungen intereffirten ibn besonders in feinem fpatern Leben. "Ich babe mich jest lange Beit mit polemis fchen Schriften beschäftigt, forieb er im 3. 1818, ich babe aber die Lecture fatt bekommen", und um Diefelbe Zeit: "es ift ju bedauern, bag man jest auf bas andete Ertrem, naml. auf eine mystische Theologie fallt und bie Saiten ber Phantasie so boch spannt, bag sie endlich reißen muffen; daß man wohl in guter Meinung, aber boch von Dingen rebet, welche tein Menich von folichtem Berftande verfteht". Wie ehrwurdig er mar in dem, bei feinem feften Blauben an eine unmittelbare Offenbarung Gottes in Der Schrift offnen Sinne fur Freiheit Der Forschung, sage unter vielen andern Stellen nur ein Wort aus ben Briefen, welche er bem Sohne um jene Beit ichrieb. "Mein Cohn, ich bin ein Teind aller Streittheologie, benn Paulus fagt: Der un-nunen Fragen enthalte bich; boch ift es nothig, daß ber Theolog Diefelben alle fennen lerne, um Die Babrheit immer grundlicher ju erforfchen. Gott wird burch alle Menichenftreite bindurd icon aushalten mit feinem Borte, fürchte nichts für bas Evangelium von allen Bis beripruchen bes Berftandes; wenns die Leute nur immer redlich meinen mit ber Babrheit, ba ift feine Gefahr."
— 3m 3. 1821 ben 24. April murbe ibm burch Beftallung bas 2mt bes tonigl. preug. Superintenbenten übermiefen, meldes Umt er gleichfalls mit größter Gorgfalt bis an feinen Cob vermaftete. 3m 3. 1829 traf ibn beim Abhalten einer Rirchenvisitation ju Friedersdorf an ber Landetrone ein Schlagfluß, melder eine febr fublbare Odmade feiner Beiftes und Ginnenfrafte gurud's Bon jest murben ibm bie Gefcafte oft recht ließ.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. b. Retrol. S. 118 ff.

schwer. Wenig vergnügten ibn aulett die biftorischen Studien; wohlthuend war ihm die Beschäftigung mit Livius, den er schriftlich übersette. Dabei klagte er bald, daß es auch damit nicht mehr nach Wunsche fortgebe. Doch verrichtete er mit mehrmaliger Unterbrechung seine amtlichen Geschäfte, bis er bei immer größerer Abnahme seiner Araste unter dem Gebete seines 2. Gohnes und seiner nun auch schon binübergegangenen Tochter sante und selig zu einem bessern Leben hinüberschummerte. Ihn übersebten 5 Sohne, 1 Tochter und 18 Entel. Er schieb fröhlich im Glauben an eine allwaltende Borsebung, wie an die Juld seines Erlösers, getrost im Rückblick auf ein thatiges, liebe und segenvolles Leben, gekarti n der Hoffnung allgemein ihm solgender Achtung und Liebe, beiter im Blicke auf seine unter vielen Sorgen auferzogenen, aber vielsach von Gott gesegneten, und in seiner wie gegensetiger Liebe gläcklichen Ainder.

D. J. E. R. Rauffer, evangel. hofprediger in Dresben. (Gobn bes Berewigten.)

\* 257. Carl Ernft Gibeon v. Ballenberg, Smigl. preuß. Geb. Jufitje und Oberlandgerichtsrath ju Breslau. Ritter bes roth. Ablerorbens 3. Kl.;

geb. ben 11. Dct. 1776, geft. gie Bangenau bei Pabelfdwerb b. 18. Auguft 1830.

Der Verewigte war ber Sohn bes vormaligen toniglich preuß. Justigraths v. B. und bessen Gattin, geb.
v. Pachalp zu Breslau, und das 4. unter 8 Kindern.
Nachdem er im 10. Jahr seinen Bater versoren batte,
blieb es vorzugsweise ber frommen, geistreichen und gebildeten Mutter (in Garve's von Menzel berausgegebenen Briefen geschieht ihrer häusige Erwähnung) vorbehalten, seinen ausgeweckten Geist, durch den er sich von
Kindheit an vor seinen Geschwistern auszeichnete, zu lenten, die Entwickelung seiner reichen Anlagen zu fordern,
aber auch in den Neußerungen eben jener gemüthlichen Lebendigkeit, und dem sichtlichen Gedeihen ihrer Bemühungen, Stärkung und Erheiterung bei der schwierigen Ausäubung ihrer Mutterpsichten zu sinden. Den
wissenschaftlichen Unterricht empfing er in keiner öffentlichen Anstalt, sondern theiss von Hauslehrern, theils von
bem durch seine schlessischen sechans

ten Rector Rlose, fur ben er bis an feinen Tod bie im nigfte Berehrung begte. — Im J. 1794 bezog v. B. Die Universität Salle, schon 1796 ward er Auscultator, 1798 Referendarius, 1800 Affestor und 1805 Rath bei Dem fonial. Oberlandesgericht in Breslau. dem königl. Oberlandesgericht in Breslau. Die Liebe zu feiner Baterstadt und die Andanglichkeit an feine Freunde bewogen ibn, mehrere vortheilhafte Berfetun-gen abzulehnen; Doch follte feine Tuchtigfeit und Ber-bienftlichkeit nicht ohne Anerkennung bleiben; Der Ronig ernannte ibn 18.. jum Geb. Juftigrath und im Jan. 1880 jum Ritter bes rothen Ablerordens. — Im J. 1805 verheirathete er fich mit ber alteften Tochter bes Raufmanns Schreiber ju Breslau. Diefe Che, obgleich finderlos, mar boch eine ber gludlichten. Die Gattin vereinigte mit ibren übrigen liebenswurdigen Eigenschaften das unausgesette Bestreben, ihrem Gatten das Leben möglichst angenehm ju machen, und fonnte, ba ibm in ben letten Jahren seines Lebens nur wenige ichmerzens-freie Augenblide ju Theil murben, mahrhaft als Mufter weiblicher Aufopferung und hingebung gelten. Aber auch er mar ber Liebe und Achtung werth, mag man ihn als Staatsbeamten oder überhaupt als Menichen betrache ten. - Bu ber Gabe einer lebendigen Auffaffung und der Luft an raftlofer Thatigkeit gefellte fich ein burch-dringender Scharffinn, und nur die Berbindung diefer Borzuge machte es ihm moglich, sich zu einem jener feltenen Geschaftsmanner ju bilden, welche nicht, jum gro-fen Unbeil der Betheiligten, Die Schnelligfeit ihrer Arbeiten nur auf Roften ber Grundlichkeit, ober biefe auf Roften jener ju erzielen, fondern jeden Gegenftand ohne lange Unichluffigfeit aus bem richtigen Beicaftspunfte au faffen miffen. Daber murben ibm porguglich gern vermidelte und ichwierige Angelegenheiten gur Bearbei-tung überwiesen, und von ihm ftete gur besonderen Bufriedenheit feiner Borgefesten beendet. Bie febr er nun auch burch Diefe Umtethatigfett in Unfpruch genommen mar, fo mußte er bennoch burch einen mobibered. neten Saushalt mit feiner Beit noch Muße ju gewinnen, um feinen ftets regen Geift burch anderweitige nugliche und angenehme Beschaftigungen ju nabren und vor Ginfeitigfeit ju bemahren. Lecture, befondere ber neueften englifden Dichter, fo wie naturmiffenfchaftliche Studien in allen Zweigen, fullten vorzuglich Diefe Dugeftunden aus; er nahm aber überhaupt an allem, mas ibm Stoff Beobachtungen und jum Rachbenten bot, ben leb.

daftesten Antheil. Gesellig und mittheilend, wie er war, sprach er sich dann oft über Ergenkande aus Gebieten, die ihm fern zu liegen schienen, auf eine überaus trefsende Weise aus. Unbekümmert, ob sein Geschtspunkt dem alltäglichen und modischen entsprechend war oder nicht, erklärte er seine Meinung unumwunden, und bediente sich wohl zuweilen scharfer Wassen, den Widerspruch niederzuschlagen. — Doch dem starken, thätigen Geste war der schwächliche Körper nicht gewachsen. Sinige Erholungsteisen nach Gertin, Prag, Wien und Weismar, so wie nach dem schlessischen Gebirge erfällten nur unvollsommen ihren Zweck. In den letzten I Jahren war das Wohlsein des immer mehr Kränkelnden nur noch auf furze Fristen beschränkt; die Unterleibsschwindstucht zeigte sich immer deutlicher, und die setzten 10 Monate seines Lebens brachte er in einem ununterbrochen böcht schwenzhaften Zustande zu. Noch hosste er, wenn nicht Deilung, doch Linderung der Schmerzen, von dem Bade zu Nieder-Langenau in der Grafschaft Glaß, das ihm früber wohl gethan hatte. Doch kaum hatte er dasselbe unter Anstrengung aller Kräfte erreicht, als ihn die gesteigerte Krankheit ans Bett sessellte, won dem er nur zu einem bessern Leben erstehen sollte. Am oben genannten Tage verschied er in den Armen seiner Gattin und ward seinem Wunsche gemäß, auf dem schon gelegenen Kirchose bei Habelschwerd beerdigt.

## \* 258. Ernft Samuel Erbm. Robler,

evangel, emerit, Paftor ber Gemeine Abelsborf (Kirchtreis Goldsberg, Proving Schleffen);

geb. b. 18. Gept. 1755, geft. gu Greiffenberg b. 19. Mug. 1830.

Sein Bater J. Sch. K. war Paftor seines Geburts, ortes hunern bei Breslau. Er studirte 2 Jahre auf dem Fredericianum in Breslau und 1774—77 auf der hochschule zu Königsberg, wo er auch Kants Schuler war. 1784 wurde er in Pegau ordinirt und Diakonus in Kreibau-Alten-Lohm, 1795 aber Pastor in Adelsdorf. Seit 1818, wo er emeritirt worden war, privatisirte er in Greiffenberg.

ten Rector Mofe, fur ben er bis an feinen Cob bie ine nigfte Berebrung begte. — 3m J. 1794 bezog v. 2B. die Universität Salle, schon 1796 ward er Auseultator, 1798 Referendarius, 1800 Affestor und 1805 Rath bei bem fonigl. Dberlandesgericht in Breslau. Die Liebe au feiner Baterftadt und Die Unbanglichfeit an feine Freunde bewogen ibn, mehrere vortheilbafte Berfepungen abgulebnen; Doch follte feine Tuchtigfeit und Ber-Dienftlichfeit nicht obne Unerfennung bleiben; ber Ronig ernannte ibn 18.. jum Geb. Juftigrath und im Jan. 1830 jum Ritter bes rothen Ablerorbens. — Im J. 1805 verheirathete er fich mit der altesten Tochter des Raufmanns Schreiber ju Breslau. Diese Ebe, obgleich finderlos, mar doch eine der glucklichten. Die Gattin vereinigte mit ihren übrigen liebenswurdigen Eigenschaften das unausgefeste Beftreben, ihrem Gatten das Leben moglichst angenehm ju machen, und fonnte, ba ibm in Den letten Jahren feines Lebens nur menige fcmergens= freie Augenblice ju Theil murben, mabrhaft als Mufter weiblicher Aufopferung und Singebung gelten. auch er mar ber Liebe und Achtung werth, mag man ibn als Staatsbeamten ober überhaupt als Menichen betrach= ten. - Bu ber Gabe einer lebendigen Auffaffung und ber Luft an raftlofer Thatigkeit gefellte fich ein durch-Dringender Scharffinn, und nur Die Berbindung Diefer Borguge machte es ibm moglich, fich ju einem jener feltenen Geschäftsmanner ju bilben, welche nicht, jum gro-fen Unbeil ber Betheiligten, Die Schnelligfeit ihrer Urbeiten nur auf Roften ber Grundlichfeit, ober Diefe auf Roften jener gu ergielen, fondern jeben Wegenftand obne lange Unichluffigfeit aus bem richtigen Geschaftspunfte ju faffen miffen. Daber murben ibm porguglich gern verwidelte und ichwierige Ungelegenheiten gur Bearbeitung überwiefen, und von ibm ftete gur befonderen Bufriedenbeit feiner Borgefegten beenbet. Bie febr er nun auch burch Diefe Umtethatigfett in Unfpruch genommen mar, fo mußte er bennoch burch einen mobibereche neten Saushalt mit feiner Beit noch Muße ju gewinnen, um feinen fiets regen Geift burch anderweitige nubliche und angenehme Beschaftigungen ju nabren und por Ginfeitigfeit ju bemahren. Lecture, befonders ber neueften englifden Dichter, fo wie naturwiffenschaftliche Studien in allen Zweigen, fullten vorzuglich Diese Mußeftunden aus; er nahm aber überhaupt an allem, mas ihm Stoff au Beobachtungen und jum Rachbenten bot, ben leb.

Dafteften Untheil. Gefellig und mittbeilend, wie er mar. fprach er fich bann oft über Gegenstande aus Gebieten, bie ibm fern gu liegen ichienen, auf eine überaus treffende Beife aus. Unbefammert, ob fein Gefichtspunkt bem alltäglichen und modifchen entsprechend mar ober nicht, erflarte er feine Meinung unummunden, und be-Diente fich mobl jumeilen icharfer Waffen, ben Wiberfpruch nieberaufchlagen. - Doch bem ftarten, thatigen Geifte mar ber fomachliche Korper nicht gemachfen. Cinige Erholungereifen nach Berlin, Prag, Bien und Beimar, fo wie nach bem ichlefischen Gebirge erfullten nur unvollfommen ihren 3med. In ben legten 3 Jahren war das Boblfein Des immer mehr Rranfelnden nur noch auf furge Friften beschrantt; Die Unterleibsschwindfucht zeigte fich immer beutlicher, und Die letten 10 Dos nate feines Lebens brachte er in einem ununterbrochen bocht schmerzhaften Buftande ju. Noch hoffte er, wenn nicht Heilung, Doch Linderung der Schmerzen, von dem Babe ju Nieder-Langenau in der Graffchaft Glag, das ibm fruber mobl gethan batte. Doch faum batte er baffelbe unter Unftrengung aller Rrafte erreicht, als ibn Die geftelgerte Rrantheit and Bett feffelte, von dem er nur zu einem beffern Leben erfteben follte. Um oben genannten Tage verfchied er in ben Urmen feiner Gattin und marb feinem Bunfche gemaß, auf bem fcon gelegenen Rirchbofe bei Sabelichmerd beerdigt.

## \* 258. Ernft Samuel Erdm. Robler,

evangel, emerit. Paftor ber Gemeine Abelsborf (Kirchereis Goldsberg, Proving Schleffen);

geb. b. 18. Gept. 1755, geft. ju Greiffenberg b. 19. Mug. 1830.

Sein Vater J. Sch. K. war Paftor seines Geburtsortes hunern bei Breslau. Er studirte 8 Jahre auf dem Frederscianum in Breslau und 1774—77 auf der hochschule zu Königsberg, wo er auch Kants Schuler war. 1784 wurde er in Pegau ordinirt und Diakonus in Kreibau-Alten-Lohm, 1795 aber Pastor in Abelsdorf. Seit 1818, wo er emeritirt worden war, privatisitre er in Breiffenberg.

## \* 259. Peter Nicolaus Peterfen,

ausgezeichneter Flotist ju hamburg; geb. b. 2. Sept. 1761, geft. b. 19. Aug. 1830,

Der Beremigte mar ju Beberfefa im Bergogthum Bremen von unbemittelten Eltern geboren. Gein Bater mar Orgelbauer, jedoch feinesmege Muffer. mar fur ben Gobn an geregelten Unterricht in ber Dufif, fur melde biefer von feinem garteften After an eine unbezwingbare Reigung in fich verfpurte, gar nicht gu benten. Die Eltern unfers D. hatten mibrige Schickfale, ber Bater mußte in feinem Gewerbe oft von Ort au Ort manbern, theils um ihm geworbene Arbeit an Ort und Stelle ju verrichten, theils um Arbeit ju fuden. Go tam Die Familie nach Samburg, als ber Gobn faum bas 11. Jahr erreicht batte. Bu jener Beit fand im beutschen Lande, felbft an Sofen und in großen Stadten bie Dufit nicht die Aufnahme, welche fie jest fogar bei bem niebern Bolfe findet. Richt minder aber gab es mandernde Mufifer, die vor den Thuren pfei-fend, geigend und trompetend ihren Erwerb fuchten. Der hang jur Mufif im Sohne ließ den Bater den Gebanten faffen, benfelben ju einer Erwerbequelle fur fic au machen. Go amang er ben Anaben, fich folden manbernben Stragenmufifanten an bem Orte angufchließen. an welchem man fich eben befand. Befonders geschah bies au hamburg, wo wir benn ben Anaben mit ber Alote, Die er fich entweder gemablt batte, oder nothgebrungen batte mablen muffen, als fleinen Stragenmufis fanten von Ebur ju Thur gieben feben. Dabei blieb ber Rnabe hinsichtlich feiner Ausbildung fo als Menfch wie als Musiker mehr ober weniger sich felbit überlaffen. Eigenes Genie, unbestreitbare Antagen halfen ihm jedoch bald eine Urt Meifterfcaft auf feinem Inftrumente erlangen. Befonders mirften bagu fremde, Samburg befuchende Mufifer; benn fein Birtuos fam in Diefe Stadt, ben P. nicht aufgefucht, fich über Befen und Mechanit ber Glote, fo wie über Mufit in allen ibren Ebeilen mit ibm unterhalten, Belehrung aller Urt gefucht und gewiß nicht felten gefunden batte. Bum Junglinge berangemachfen, trieb ibn jeboch bas Sammerliche feines Ermerbes, Dienfte bei Dem Sautboiftencorps ber bamburgifden Stadtmilig ju nehmen. Doch bebielt er Diefes, ebenfalle nur geringe Ginfunfte abwerfende Memt-

den nicht lange. Gine glangenbere Laufbabn follte fic ibm offinen. Der Drang, fich auf feinem Infrumente bis gur bochften Meifterfchaft ausgubilben, ja biefes bamals bochft mangelhafte, befanntlich nur mit einer, bochs ftens zwei Conflappen verfebene Inftrument felbft au vervolltommnen, beichaftigte ibn ungufborlich. Erft als er nach langen Dubfeligfeiten fich etliche Thaler eru-Brigt batte, fucte er fich aus eigenen Mitteln einen Lebrer ju verschaffen, ben er auch in einem Damals in Samburg anfäßigen, jedoch feinesmegs bedeutenben Dufifer fand. Doch mabrte biefer Unterricht nur menige Donate. Es bleibe unenticieben, ob ber Schuler icon bei Aufboren Diefes flüchtigen Unterrichts feinen Meifter übertraf; bag er ibn fpater weit binter fich gurud ließ, ift nur allzu gemiß. Ueberhaupt ift es außer allem 3meifel, baf D. feine mufitalifche Sobe burch fich felbft erreichte. Geine in mehreren Auflagen bei Aug. Bobme in Samburg ericbienene "Blotenfcule" ift nach fo eigenthumlicher Methode abgefaßt, daß man es ihr deutlich anfieht, wie eigenes Benie fich in berfelben bie Babn brach. Much feine fpater an ber Glote angebrachten Rlappen und Auszuge, Die ftreng nach feiner fpeciellen Erfindung und Ungabe von geschickten hamburgifchen Dechanifern (am juverlaffigften vom Inftrumentenmacher Bolff in Samburg) verfertigt murben, und woran er fait bis ju feiner Tobesftunde befferte und vervolltomm-nete, fon als diefe Berbefferungen allgemein eingeführt, ja in England fogar patentirt morben maren, find Beweis ber innigen Bertrautheit D's. mit feinem frumente und feiner berglichen Borliebe fur baffelbe. Die Zaubertone, Die er feiner Bibte ju entlocken mußte, pericaften ibm, icon als er noch bei ber Stadtmilig angestellt mar, bald Gonner und mirtlichen Runftferruf. Fremde Birtuofen, beren Umgang ibm Ebre und Freube war, luben ibn ein, in ihren Koncerten gu blafen. Das geschat zuerft im J. 1790 ober 1791. Bie angflich, wie bescheiden B. auch Diefer ehrenvollen Aufforderung Benuge leiftete, bennoch abertraf ber Beifall, ben er einarntete, jegliches Soffen und Erwarten. Bon nun an war P. ber Mann bes Tages. Rein Koncert obne feine Von nun an Mitwirfung! Rein Lebrer im Flotenblafen von mehr Schulern umgeben, als P.! Dagu alliabrlich, fo lange bis torperliche Schmachen es ibm unmoglich mache ten, fein eignes fets gabireich befuchtes, jedesmal mit Liebe, Anerkennung und Beifall aufgenommenes Ron-

cert! Benial, wie er ftets fein Inftrument behandelte, ftellte er fich als Menich und Runfter und als Familienvater bar. Er unterflutte von dem baaren Ertrage fei-ner Runft Rabe wie Gerne, Bermandte wie Fremde, Freund und Feind, und mo er ein feimendes mufikali-iches Talent fand, ba regte er es an, unterrichtete es, forberte es, schwebte mit ihm auf dem Lichtgewolf ber Runft, opferte Beit, Duge, Geld und But, unbefummert pb es ibm meitere zeitliche gruchte tragen murbe. feiner Bluthenzeit als Flotenblafer mar er unnachabmund murbe es bis an bas Ende feines Lebens gemefen fein, wenn nicht ein Unfall und eine Rrantheit ihm bie Sehfraft bes einen Muges ganglich geraubt und bie bes andern bocht betrübend geschmacht hatten. Mit ben Jahren nahm Diefe Augenschmache in foldem Mage gu, bag er in feinen legten 5 ober 7 Lebensjahren fo gut wie gang blind mar, benn bas Rotenlefen mar ibm endlich vollig unmöglich. Go mard er gu einem Stillftande in feinem regen Fortichreiten in Der Runft gezwungen, ber feine Stellung als Runftler in ber burgerlichen Belt wieberum ju einem Rudfdritte gwang. Dennoch bat fein Mufiffunfter fich in einer fo langen Reibe von Jabren an einem und bemfelben Orte fo auf ber Bobe ber Birtuofitat erhalten, wie P. Er mar und blieb 36 Jahre lang ber Liebling bes Publifums. Richt wenig Ursache Davon mochte auch bas Strengredliche seines Charafters fein, wozu fich, felbft noch in ben Tagen feines Leibens eine harmlofe Jovialität gefellte, Die ihn zu einem angenehmen Befellichafter, ju einem muntern Freunde, gu einem ftets beitern Lebrer machte.

## \* 260. Johann Georg Geisler ,

ebemaliger Gothalicer Regierungsrath, herr auf Ratibor bei Baugen, Mitglieb b. oberlaufig. Gefellichaft ber Wiffenschaften, zu Dresben;

geb. b. 8. Mug. 1760, geft. b. 20. Mug. 1830.

Der Verewigte war ber einzige Sohn bes Rectors ber Schulpforte, und nachmaligen Hofraths und Oberbibliothekars M. Joh. Gottfr. G. zu Gotha. Sein Geburtsort war Görliß, wo einst fein Vater Conrector war. Seine Studien machte er in Gotha, dann in Leipzig, Halle und Göttingen, lebte als Advokat in Gotha, ward

1787 Regierungsaffessor zu Altenburg, welches Amt er im Jan. 1788 antrat, 1793 Regierungsrath zu Gotha, sehr gelchäht von seinem Kürsten. Seit 1816 privatisirte er zu Oresden, und lebte seit 1819 auf seinem Gute Ratidor bei Bauzen. Seit 1821 war er Mitglied der obernausse. Seit 1821 war er Mitglied der obernausse. Geit 1821 war er Mitglied der obernausse. Geit 1821 war er Mitglied der obernausse in bochgebildete Frau, Henriette Wilhelmine, geb. Holderrieder, deren poetischen Rachlaß der Hofrath Friedrich Jacobi herausgegeben hat. Das Lebensziel nahte diesem Biedermanne zu Oresden, am genannten Tage.

— Gedruckt hat er hinterlassen: Arbeiten der Brückenund Wegebauingenieurs seit 1800, oder Uebersicht der neuen Baue, die unter der Regierung Napoleons an Straßen, Brücken und Kandlen gemacht, und der Arbeiten, die für die Flußschiffsabet, die Austrocknungen, Handelshäfen u. s. w. unternommen worden sind, von Courtin. Gotha 1813. — Zeitschrift für d. Königreich Sachsen, 2 Hefte. Oresden 1818, 1819. (Eine solche Zeitschrift ging damals aus Mangel an Interesse ein!) — Ueber besser Einrichtung der Gesängnisse. Im lauss. Magazin, 1824, S. 554 sf.

#### \* 261. Ernft Chriftian Bobtte,

tonigl. preuß. Dberamtmann ju Deutsch-Fuhlbed bei Dramburg im Regierungebes. Coblin;

geb. b. 22. Upr. 1760, geft. b. 20. Mug. 1830.

Er wurde geboren auf der Sparseeschen Muble, im. Reustettiner Kreise von hinterpommern, wo sein Bater Muller war. Seine erste Jugenbildung erhielt er in der Schule zu Reustettin, von wo er zum Justzamtmann Moldenhauer als Privatsefretär überging, daselbst 6 J. sich zu vervollkommnen suchte, und da er sich bier nicht ganz gesiel, mehrere Jahre noch wo anders und zulest zum Kriegsrath Geering als solcher sich begab. Darauf wurde er Actuarius auf dem königl. Dománenamte Orabeim im J. 1783, und übernahm im Bausache mehrere Unternehmungen, erwarb sich allmählig ein kleines Vermögen, da er ein sehr guter Wirth war, und wagte es, nachdem er bereits 22 Jahre diesen Posten verwaltet hatte, im J. 1805 das ganze königl. Dománenamt Drabeim in Generalpacht zu nehmen, womit die Intendanturverwaltung verknüpst war, verheirathete sich 1813 mit Friederike Blank, Tochter des Mühlenbesigers B. zu

Schneidemuble, Amis Drabeim, und lebte mit derfelben in einer sehr glücklichen Ebe, überstand die verhängniß vollen Kriegsjahre von 1813 bis 1815 und kaufte im J. 1818 Draheim eigenthümlich; erwarb sich durch seine Rechtlichkeit und Amiseiser den Titel als königl. Oberamtmann, und wurde auch zugleich wegen seiner Umsicht und Kenntnisse zum Kreisdeputirten des Reustettiner Kreises erwählt. Im J. 1822 verfauste er sein Gut Draheim, zog als Intendant auf 3 J. nach Tempelburg, und kaufte im J. 1824, nachdem ihm die Intendantur, des herannahenden Alters wegen zu beschwerlich wurde, das Dominium Deursch-Fuhlbed bei Dramburg, im Regierungsbezirte Cöslin, um hier in Rube und Zustriedenbeit sein Leben zu beschließen. Er beschloß seine irdische Laufbahn in einem Alter von 70 Jahren, 4 Monaten und 2 Tagen.

#### 262. Johann Carl von ber Bede,

herzogt, fachfen gotha altenburg, wirkl. Geb. Rath u. vormal. Minifter, auf bem Gute Panicha unweit Beig;

geb. im 3. 1756, geft, b. 21, Mug. 1830 \*).

Er mar ju Iferlobn geboren, und murde, da er Beifiger Der Juriftenfacultat ju Gottingen, und als ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter empfohlen mar, im 3. 1782 jum Mitgliede Der Canbesregierung nach Gotha berufen. In Diefem Collegium befestigte er febr balb ben ibm vorausgegangenen Ruf, und zeigte fich mabrend einer langen Reibe von Jahren als einen ungemein fleißigen, grundlichen und gemandten Arbeiter. Er vereinigte Das Talent eines ausgezeichneten mundlichen Bortrags mit Dem eines flaren und eleganten Style, Das Talent einer außerordentlichen Leichtigfeit im Arbeiten mit bem gewiffenhafteften Streben nach ber grundlichften Buverlaffigteit, mas ihm auch bas volle Butrauen feiner gurften, feiner Collegen und feiner Untergebenen ermarb. Es murben ibm baber viele überaus michtige Gefchafte und mehrere Miffionen ins Ausland übertragen. Insbesonbere gab ibm Bergog Ernft II. einen ehrenden Beweis feines fürftl. Bertrauens Daburch, daß er durch lette Billensverordnung ibm, nebft b. vormal. Regierungerathe J. B. Beigler (f. oben Rr. 260), Die Gonderung, Ordnung u.

<sup>\*)</sup> Gothaifche Zeitung, 1890, Rr. 151.

jum Theil Bernichtung ber Papiere, Die fich nach bes Bergogs Tobe in beffen Zimmern finden murben, über-trug. — Unter der Regierung bes Bergogs Auguft (+ 1822) erhielt er die durch ben Abgang des vormal. Kanglers, Freiheren v. Biegefar, erledigte Stelle eines Chefs ber Sandebregierung, und einige Jahre fpater (1814) jog ibn ber Derzog in Das gebeime Minifterium, Anfangs mit Beibehaltung ber Ranglerftelle. Diefe leptere legte er erft im J. 1823 nieber, und widmete fich ausschließ-Bittwenfocietat. Beibe Junctionen verwaltete er mit unausgefefter Thatigfeit noch mabrend ber Regierung bes herzogs Friedrich IV. \*) und mabrend ber gemein-ichaftl. Bermaltung ber gotha altenburg. Lande unter ben Damal. Durchlauchtigften Bergogen v. Coburg, Meiningen und Silbburgbaufen. 218 eine feltene Bereinis gung von Gigenschaften ift von ibm gu ermabnen, baß er jugleich ein ftrenger, grundlicher Beschaftsmann, und ein überaus beiterer, liebensmurdiger Befellichafter mar; Die lettere Gigenschaft murbe noch besonders burch bas ibm eigene Dichtertalent erbobt. Er bat eine fleine Sammlung von mabrhaft ausgezeichneten Belegenheits. gebichten fur Freunde druden laffen. Aber mehr als alle Diefe Gigenschaften gierte feinen Charafter mabre Bergensgute und achte humanitat, er mar trefflicher Batte und Bater, und ungeachtet er ein bobes Lebens. giel erreicht batte, erfolgte fein Berluft boch viel gu balb für feine Familie und Freunde.

#### 263. Friedrich Gottlob Schelb.

Paffor Primarius u. Infpector ber Schulen zu Sommerfelb, im Reg. 2 Bez. Frankfurt a. b. D., Senior ber Didzes Croffen u. Inhaber b. rothen Ublerorbens 4. Kl.;

geb. b. 11. Juli 1750, geft. b. 21. Aug. 1830 \*\*).

Er murde ju Pitfchfau in ber Rieberlaufig geboren, wo fein Bater, Friedr. Gottlob Sch., Pfarrer mar. Geine Mutter mar Christiane Sophie, geb. Bon. Bon

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 3. Jahrg. b. Retrologe, S. 261 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dierbei ift vorzugsweise bie von dem Diakonus Poppo zu Sommerfeld herausgegebene turze Lebensbeschreibung bes Bersemigten benunt worben.

feinen frommen Eltern von ber frubeften Rindbeit an aur Gottfeligfeit erzogen und von feinem wurdigen Dater geborig vorbereitet, begab er fich Oftern 1766 auf die Schule in Sorau, woselbft er 4 3. lang mit allem Eifer Den Unterricht vortrefflicher Lebrer, befonders Des mur-Digen Rectors Rubn benutte. Reif fur eine bobere Ausbilbung, ging er Oftern 1770 auf Die Universitat Bittenberg, mo er mit gemiffenhaftem Gleife ber Gottesge. labrtbeit oblag und Die Belebrungen ber bamgligen berubmten Profefforen, eines Soffmann, Beidmann, Schroth u. Underer trefflich benutte. 3m 3. 1772 begab er fich nach Salle, bort feine Studien ju vollenden. Much bier geich= nete er fich burch Bleiß und Gittlichfeit aus, und es murbe ibm in einer ber bobern Rlaffen ber Frantichen Stiftungen eine Lebrerftelle übertragen. - Wenn es nach ben bamaligen Bunichen bes Geligen gegangen mare, fo murbe er halle und die Stellung als Lebrer in einer Soulanftalt nicht verlaffen baben, allein Die gottliche Borfebung fuhrte ihn einen andern Beg. Geiner Mutter Bruder, ber Damalige Prediger Gog, in bem benachbarten Gaffen, erblindete, und munichte feiner ge-liebten Schwester Sohn fich in feiner traurigen Lage als Substituten. Go ichwer es nun auch bem Berewigten wurde, feine Stellung, wo ihn Liebe und Butrauen umgab, ju verlaffen, fo fonnte er es boch nicht über fein Berg bringen, feinem leidenden Bermandten die gemunichte Unterftugung ju verfagen. Rach ruhmlich überftandenem Eramen murde er in Lubben d. 5. Aug. 1774 ordinirt, ging als Pfarrfubfitut nach Gaffen und wirtte bafelbft 7 J. mit gewiffenbafter Treue, fo bag beute noch fein Undenken bei ben Bewohnern Diefer Stadt im Gegen ift. Der Tod bes Diafonus Ehrlich führte ibn nach Commerfeld. Bon bem bortigen Magiftrate ju bem Amte des Diakonus prasentirt, und von der damaligen Kirchenpatronin, Generalin v. Gredow, die seine Berdienke schäfte, berufen, hielt er am 3. Weihnachtsfeiertage 1781 in Sommerfeld seine Antrittspredigt als Diatonus, und arbeitete in Diefem Umte mit aller Treue 10 3., wo er bann nach bem Tobe bes Primarius Bog als Oberprediger und Schulinspector berufen und als folder eingeführt murbe. Wie treu und gemiffenhaft er in feinem wichtigen Umte, und mit welchem Gegen er fur Rirche und Soule gewirft babe, ift jedem Bewohner. Sommerfelds befannt. - Gein bausliches Leben mar fo mufterhaft, wie fein offentliches. Dit ber 3. Tochter fet-

nes murbigen Collegen, Chriftiane Gottliebe Dof, b. 20. Nov. 1781 verbunden, lebte er 40 J. mit berselben in einer glucklichen She, in welcher ihm 6 Kinder von Gott geschenkt wurden. Er erzog alle seine Kinder zu Gottes Spre und zu seiner Freude, allein der Tod seiner beiden alteften, geliebten und verforgten Rinder, worunter eine ant fein, Johrebiger Muller zu Cottbus verehelichte Tochter, sollte fur sein treues Baterberz eine schwere Praffung sein. Auch nahm der Tod im J. 1821 seine Gattin ploglich von seiner Seite. Alle diese und andere Leiden, von Gottes Gute und Weisheit über ihn verbangt, ertrug er mit Geduld, Muth und hoffnung als Prufungen fur jene Geligfeit. - Aber auch viele Freuden murben bem Beremigten ju Theil. Und ju Diefen geborte befonders, bag es ibm vorbehalten mar, fein 50jabriges Umtejubilaum D. 8. Mug. 1824 gu feiern, mobei von ben ftabtifchen Beborben und ber gangen Burger-fchaft bie Liebe und Achtung gegen ben Burbigen auf eine fie felbft ehrende Beife an den Tag gelegt murben. Much beehrte ibn an biefem Tage ber Freude fein Ronig, Dem er von ben boben Landesbeborden, Die feine Ber-Dienfte fannten, empfohlen worden mar, mit bem rothen Ablerorben 4. Rlaffe. Roch in feinem boben Alter fuhr er, geftartt vom herrn und entflammt von inniger Liebe gegen ibn, fort, mit Ereue in feinem Umte ju mirfen. Rur die Aufficht über die Schulen nahm die fonigt. Regierung ju Frankfurt a. d. D. jur Erleichterung des wurdigen Greifes, auf feine Bitte ibm ab. Nachdem er noch am 1. Dfterfeiertage 1830 gepredigt batte, erfrantte er ben 17. April bochft gefahrlich an einer Lungenentzun-bung. 3mar gelang es ben Bemuhungen feines fenntnifreichen Argtes, ihm noch auf einige Zeit bas Leben gu friften, fo daß er feine meiften Umtsbandlungen wieber felbft verrichten und noch die Boche vor feinem Tobe Die Morgenbetftunden in Der Rirche halten fonnte. Doch am 19. Mug. rubrte ibn ber Schlag, und fo folief er fanft und felig am obengenannten Tage ein. - Un feis nem Grabe weinten 4 ibn bantvoll verebrende Rinder. -Gein Charafter mar fanft, freundlich und gefällig gegen Gebermann. Andern zu belfen und beizusteben, mar er immer bereit, menn es ihm auch große Opfer koftete; aber nichts konnte ihn bewegen, feiner Pflicht entgegen au handeln. In den Tagen der Prufung gab ibm fein febendiger Glaube eine Kraft, welche oft Bewunderung erregte, und melde Die Schuchternen in feiner Bemeinde

antrieb, Eroft bei ibm gu fuchen. Gein Saus murbe in jenen Jahren bes Rrieges von 1806 - 1813 felten leer, und ber tagliche Gottesbienft in Der Rirche ftart befucht. Eins feiner Sauptgeschafte beftand in Kranfenbesuchen, worauf er taglich mehrere Stunden verwendete. - Dies Alles verschaffte ibm eine feltene Achtung bei ben Bor-nehmen und Geringen, nicht blos feiner Gemeinbe, fonbern ber gangen Umgegend, welche fich in einem boben Grabe bei feiner letten Rrantbeit und noch nach feinem Tobe an ben Tag legte. — In ber gelehrten Theologie mar er vielfeitig gebildet und fcbritt immer mit ber Zeit fort, Davon liefert feine Bibliothet, melde gegen 4000 Banbe ftart und feltene theologifche, besonders firchenbiftorifche Schriften enthalt, einen rebenden Beweis. In feiner religibfen Ueberzeugung mar er meber Mationalift, noch Moffiter, fondern bielt fic an Die Ausspruche ber beil. Schrift, Die er auf eine gesunde Beise interpre-tirte. — Er arbeitete feine Predigten febr forgfaltig aus, und in feinem Nachtaffe finden fich über 4000, theils wortlich abgefagte, theils weitlauftige Entwurfe ju Pre-Digten und geiftlichen Umtereben. Geine Bortrage geichneten fich befonders Durch Berglichfeit, burch eble Dopularitat und Ginfachbeit aus. - Er gab: "Berfuch einer vollftand. Befdichte ber fammtlichen Lebren von Gott, ibren Befennern u. Biberfachern. 1. Ebl. Lpig." beraus, murbe jedoch an ber Fortfegung, theils burch Rrant. lichfeit, theile burd Die Schwierigfeit gebindert, Die no. thigen Quellen ju einem folden Werfe an einem Orte fich ju verschaffen, ber fo fern von allen großen Biblio-theten liegt. Gpater bat er mehrere fleine Abbandlungen in religiofe Beitidriften einruden laffen.

# 264. Friedrich Ferdinand, Bergog gu Unhalt-

geb. b. 25, Juni 1769, geft. b. 23. Aug. 1830 \*). (S. Portrat.)

Pring Friedrich Ferdinand, alteftgeborner Sohn bes regierenden Fürften v. Unhalt Pleg, Friedrich Erdmann, und der Grafin Louise Ferdinande v. Stolberg. Berni-

<sup>&</sup>quot;) Aus bem beutichen Regentenalmanache entnommen. Bir bebauern, über bie lesten Lebensjahre bes Berewigten feine Quela len zu befieen.



Serdinand Herzog von Anhalt-Köthen.

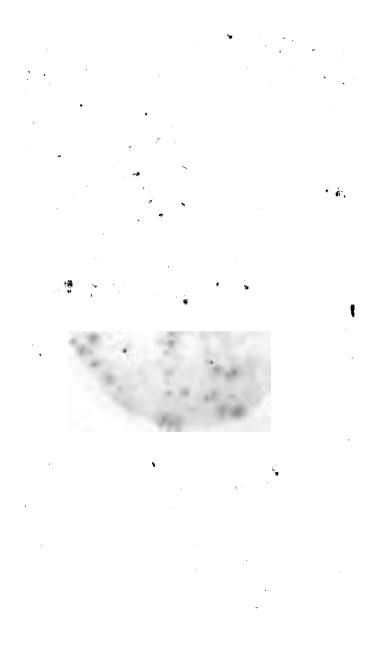

gerode, mard ju Dleg geboren. Die freie Standesberre icaft Pleg in Oberfchlefien mar ber jungern, von Muguft Ludwig, Kurften v. Unbalt = Cotben, Dem vaterlichen Große pater des Pringen, abstammenden Linie ju Theil geworben, mabrend die altere Linie in bem erftgebornen Gobne bes Fürsten August Ludwig, dem Fürsten Carl Georg Leberecht und beffen dreien Sohnen, August Christian Friedrich, Carl und Louis, in Cothen fortblubte. — Die auf den weitern Lebensgang fo einflugreiche Beit ber erften Ent. wicflung von Dem 3. bis 7. Lebensjabre, verlebte Der Priog nicht in Pfeg, fondern folgte feinen Eltern auf einer Reife nach Budingen, und fpater nach hannover, wo ihm unter ber Leitung bes Leibargtes Zimmermann die Blattern eingeimpft wurden, und mo die fürstliche Familie bis 1776 verweilte. Bon da an ward feine Erziehung in Pleg fortgefest, und in feinem 10. Lebensjabre bem ehemaligen preuß. hauptmann v. Deddenroth als Gouverneur übertragen, unter deffen Leitung ber Lehrer Bahn den Prinzen in den hiftorifchen und mathematischen Wiffenschaften unterrichtete. Im J. 1781 ftarb die Mutter bes Prinzen, und 5 J. spater, unmittelbar nach bem Tode Friedrichs II. verließ er bas vaterliche Saus, um in preuß. Ariegedienfte ju treten, erft als Lieutenant, mard aber bald barauf ale Capitan bei bem Regimente Fußgarde jur Dienstleiftung angestellt. Die nun folgenden 32 Lebensjahre des Pringen, von 1786 bis ju feinem im 3. 1818 erfolgten Regierungsantritte in Cothen, blieben bem Dienfte Des preug. Konigehaufes, im Glade wie im Unglade, treu gewidmet. 3m 3. 1788 ward er als Compagniechef ju dem Regimente Ralkftein nach Brieg in Schleften verfest, von wo aus er 1790 ben Marich an Die ofterr. Grenze mitmachte, ber aber burch Die Reichenbacher Convention obne Folgen blieb. Die erften Baffenthaten Des Pringen maren einer angemeffeneren Gegend und einer beffern Gache vorbehalten. Er bat bas Blud gebabt, auf feiner gangen militarifden Laufbahn nur Ginem Feinde gegenüber gu fteben, bemfelben, ber auch ber Beind bes beutichen Befammtvaterlandes mar. 3m 3. 1792 marb ber Pring als Major beim Buflierbataillon von Forçabe angeftellt, meldes bald barauf den Major v. Martini jum Chef erhielt und feinen Marich in Die Rheingegenden antrat. Die Beichichte der Feldzuge von 1792, 1793 u. 1794 ermabnt beg faum 24jahrigen Prinzen v. Unhalt-Pleg überall mit größter Muszeichnung. Er mobnte 1793 bem Gefechte

von Sochbeim bei, eroberte 2 Ranonen und murde bafür mit dem Orden pour le merite beehrt. Bei Diefer Ges legenheit erhielt er einen Bajonettftich über bem linken Urme, ber ibn jeboch nur oberfiddlich verlette. Geinen Begner machte er jum Gefangenen und rettete ibm mit eigener Lebensgefahr bas Leben. In ber Affare bei Alsheim ward ibm ber hut von einer Rugel burchbohrt, und in bem Gefechte von Neuftadt erhielt er einen Brellfoug auf ben linten Arm. Im Binter 1793 bis 1794 commandirte ber Pring die Borpoften vor Borms, in-bem fein Bataillonschef, der Maj. v. Martini, frankbeitsbalber Die Urmee batte verlaffen muffen. In ber Uffare pon Kirmeiler 1794 marb ber Pring fcmer vermundet; es war ibm bie linte Bufte mit einer fleinen Rugel Durchichoffen worben. Er war genothigt, ju Frankfurt a. M. feine Seilung abzumarten, Die amar erfolgte, je-boch eine geitweilige Berfurgung bes einen Suges von beinabe einer Sandbreite jurudließ und ben Pringen einige Jahre bindurch jum Gebrauche einer Rrude nothigte. Ingwischen mar ein preug. Corps von ber Rheinarmee nach Wolen befehligt und biergu auch Das Batail-Ion Martini bestimmt worden. Go batte es wirflich jum zweitenmale den Anschein, als fei der Prinz berufen, einer andern als der deutschen Sache zu dienen. Wahrend Das Corps fich jum Rudmariche burch Gachien an-fdidte, nahm ber Pring, ber obnedies noch nicht gang wiederbergeftellt mar, einen Urlaub, und reifte über 2Bien. nach einem mehrmochentlichen Aufenthalte Dafelbit, ju feinem herrn Bater nach Ples. Unterdeffen aber mar ber in Polen ausgebrochene Kampf fruber beendigt morben, als fich erwarten ließ; das nach Polen marichirende Corps batte Contreordre erhalten und mar in die Gegend von Frankfurt a. M. jurudgefehrt. Beinahe ju gleicher Zeit batte ber Friede von Bafel bem Blutvergießen am Rheine ein Enbe gemacht. Mittlerweile mar ber Pring jum Chef bes Bataillons Martini ernannt worden; im Frubling 1795 begab er fich abermals uber Wien an ben Rhein. um bas Commando beffelben ju übernehmen und es balb nachber in Die Friedensgarnifon noch Breslau gurudauführen. Bur Bieberberftellung feiner Gefundheit ge-brauchte er 1795 die Baber von Toplig, und 1796 die von Barmbrunn. — Im herbste bes nachfolgenden Jahres ftarb Ronig Friedrich Wilhelm U. v. Preugen, und ber Pring reifte nach Berlin, um bem Thronfolger, Gr. jest regierenben fonigl. preug. Majefigt, au feiner Ebronbesteigung Glud ju minichen. Aber bie bald barauf noch mabrend feines Aufenthaltes in Berlin erbaltene Radricht von bem Tobe feines eigenen Berrn Baters, bes gurften Friedrich Erdmann, rief ben Pringen, nunmehrigen gurften v. Anbalt-Dieß, nach Dieß gurud. Ge. Daj, beehrten ibn mit bem Groffreuge bes rothen Ablerordens. - Alle Buniche bes Gurften maren nun Dabin gerichtet, baß feine Pflichten gegen ben Militarbienft bes Ronigs mit feinen fandesberrlichen Obliegenbeiten und ber Gorge fur feine neuen Unterthanen vereinbarlich murben. Oberfcblefien fcbien ber befondere Birfunges Ereis, Der ibm fur feine Privat , wie fur feine offentli-den Berhaltniffe von Der Borfebung angewiesen fei. Schon im 3. 1797 war ber gurft jum Brigabier ber oberichlef. Fufilierbrigade ernannt worden, und ba er 1800 jum Dbriftlieutenant erhoben murbe, fo fonnte im 3. 1802 ein fur beibe Geiten ermunfchter Taufch mit Dem Oberfilieutenant v. Erichfen erfolgen, fo bag biefer bas Commando bes Fufilierbataillons und die Stelle eines Brigadiers ber oberfchlef. Sufilierbrigade übernabm, bagegen ber Gurft als Estadronchef und Commandeur bes 2. Bataillons bes Sufarenregiments Schimmelpfennig von der Doe eintrat. Da Diefe Estadron ju Dlef felbft in Barnifon fand, und bas Reutralitatsipftem Des nordlichen Deutschlands einen langern Frieden ju ver-fprechen fchien, fo maren nunmehr alle Umftande gludlich vereinigt, um fur bas Glud ber Geinigen ju leben und in ber Bermaltung bes angeerbten Befiges, fo mie in bem patriotifchen Antheil an ben innern Angelegen-beiten Preugens und Schleftens, eine andere Art bes Ruhmes ju fuchen, als ibm fruberbin Die Schlachtfelber gemabrt batten. In tiefer Burudgezogenheit marb ber Gurft 1808 jum Obriften ernannt, und vermablte fich in Diefem feinem 34. Lebensjahre mit Der Pringeffin Denriette v. Solftein : Bed, welche Che jeboch nach 3 Monas ten burch ben ploglichen Cob ber Gurftin an einem biBis gen Nervenfieber getrennt murbe. - In bem 3. 1805 unternahm ber Burft eine Reife nach Bolen, ber Dolbau und Ballachei und in Die Turfei. Jedoch verhinderte ber Mufbruch Der bei Rirmeiler erhaltenen fcmeren Bleffur Die Reife nach Conftantinopel, und nothigte ben Surften, langere Beit in Bufareft gu verweilen. Sier mar es, mo er Die erften Rachrichten von den Ruftungen Dreu-Bens gegen Franfreich erhielt; Der Burft trat feine Rud. reife burch Siebenburgen und Ungarn nach Schlefien

unmittelbar an, wie bringend auch ber Stand feiner Reconvalesceng und feiner Bunben noch langere Rube gu erfordern fchien. Er traf in Oberfchlefien bei bem Regimente, ju beffen Commandeur er mabrent feiner Abmefenbeit ernannt worden war, in dem Augenblicke ein, als bie Schlacht von Aufterlig den Ronig v. Preu-Ben bewogen batte, feine Differengen mit Frankreich bei-gulegen; und die Urmee fehrte in ihre Friedensgarnifonen gurud. - 3m 3. 1806 führte Der Furft bas Regiment unter bem Befeble bes Benerals Schimmelpfennia von der Die über Dresden jur Armee, und mobnte der Schlacht von Jena, so wie ben Gefechten von Sommerda und Magdeburg bei. Jedoch theilte er bas endliche Schickfal des Hobensobeschen Armeecorps nicht. Er foling fich bei Bebbenif an ber Spipe feines Regi-ments mit bem Sabel in ber gauft burch die umringen-ben Feinde, und fo gelang es ihm, Stettin ju erreichen und Die Dber ju paffiren. Sier fammelte er Die menigen gerftreuten Refte anderer Regimenter, Die ber Die-Derlage und ben Capitulationen entgangen maren, und trat mit ungefahr 3000 Pferden ben Marich nach Doms mern und Preugen an. Go blieb er beinabe ber Gingige unter den bobern Offizieren der Armee, der nicht nur nicht gefangen mard, fondern auch bem Ronige eine formirte Truppe guführen fonnte. Roch in Demfelben Jahre ernannten Ge. Maj. ben gurften jum Generalmajor und Generalgouverneur ber Proving Schleffen und ber Graffcaft Glas, auf welchen neuen Poften er fich über Lublin burch Polen und Galigien begab. hier mar bie Organifation eines fleinen Truppencorps bas Berf meniger Bochen; alsbald marb ber fubne Plan entworfen, mit Diefer geringen Macht Die Offenfive ju ergreifen und bent Entfag von Breslau ju verfucen. Beber an ben Dis-positionen, noch an ber Tapferteit bes Furften bat es gelegen, daß Diefer große 3wed unerreicht blieb. Obgleich eine ber Colonnen, ebe fie fich mit bem Furften vereinigen fonnte, geschlagen murbe, fo behielt biefer boch nichts besto meniger fein Biel im Auge, und ba es ibm gelungen mar, ben Beind über ben hauptangriff ju tauiden, fo mart es moglich, por Breslau ju ericeinen. Der Sieg fchien gewiß; erfolgte ber mindefte Ausfall ber Garnison, fo mar alles entschieden. Indeg mard ein folder Ausfall vergeblich erwarter, und ba fich die Zahl ber nunmehr beranrudenben feindlichen Truppen mit jebem Augenblide mehrte, auch verschiedene Unordnungen

unter ben ungeubten, in bem Raume meniger Tage formirten Truppen bes Furften um fich griffen, jo blieb nichts übrig, als fich, mit bem Borfage, bas Unternehmen bei ber erften Gelegenheit zu erneuern, über Schweidnit nach Reiffe gurudgugteben. Balb murbe aber auch Diefe Doffnung burch Die Capitulation von Breslau vereitelt; eine ju große Maffe ber feindlichen Truppen, welche bis babin die Belagerung ber Sauptftabt in Unfpruch genommen batte, murbe nunmehr bisponibel, um Den Biberftand im offenen Relbe fortfegen au tonnen. In Diefer Lage ber Dinge ergriff ber Bergog ben ftaats-flugen Musweg, gegen Abtretung ber Feftung Brieg bem Geinde einen Imonatlichen Baffenftilftand gu proponiren, um Raum und Zeit fur Die Rettung ber Proving ju gewinnen. Die Unterhandlung mar jum Abichluffe reif, als Brieg unbegreiflicher Beife capitulirte, wodurch aleles, vorzüglich aber die Aussicht, mahrend des Baffenstülltandes frische Truppen organistren ju konnen, vereis telt murbe. Der Furft verlegte fein Sauptquartier nach Blag und mußte fich auf die Bertheibigung ber Jeftungen befchranfen. Aber auch Schweidnig capitulirte und der Poften von Bartha mard erfturmt; nichts verbinderte Die Belagerung von Glas. hier wurde der Jurft nur den Commandanten fupplirt baben, und da der lette Berfuch, fich mit der Cavallerie durchzuschlagen, mißlang, und Diefe Truppen genothigt murben, fechtend nach Bobmen ju geben und fich bort von ben Defterreichern ents maffnen ju laffen, fo paffirte ber Gurft ebenfalls bie Grenze, um felbft von bier aus noch nuben zu konnen, was auch in mancherlei Urt möglich ward. Indeffen hatten fich fo viele Unannehmlichkeiten gehäuft, daß der Gurft es gerathen fand, feinen Abicbied gu begebren, melden er auch erhielt. - Der Friede von Tilfit hatte gwar dem Rriege ein Ende gemacht, aber ber größte Ebeil ber preuß. Monarchie, Darunter auch Bleg, blieb von frang. Truppen befegt; und ba es bein Furften nicht angenehm fein fonnte, unter Diefen gu leben, fo begab er fich im Mai 1807 nach Wien, mofelbft er noch im Berbft 1808 privatifirte, bis er fich einer Ginfadung feines Bettere, bes bamale regierenden Bergogs Chriftian Auguft, gufolge, nach Cothen begab. - Im Frubjahr 1809 begleitete ber gurft ben Bergog nach Frankfurt a. D., und als ber Lettere nach einem furgen Aufenthalte in feine Refidens gurudfebrte, trat ber Gurft feine weiteren Reifen an, verweilte in Duffelborf, bereifte bierauf gang

#### 640 Friedrich Ferbinand, Bergog gu Anb. = Gothen.

Solland und ging bann nach Paris. Der Zeitraum von 1809 u. 1810, insbefondere Napoleons Bermablung, gab Diefem Aufenthalte großes Intereffe. Der Juff erlebte als Augenzeuge Die furchtbare Ratastrophe bes Brandes im Schwarzenbergiden Palais, und es gelang ibm, ver-fcbiebene Personen mit eigener Lebensgefahr aus ben Blammen ju retten. 3m J. 1810 febrte ber gurft über Strafburg, Munchen und Wien nach Pleg jurud, und widmete sich nun mit erneuerter Kraft ausschließlich sei-nen Geschäften. In dem verhängnisvollen Jahre 1813. wunsche ber Furft den Krieg in der activen Urmee mit-machen zu konnen, doch mancherlei Berhaltniffe erschwerten Die Erfullung Diefes Bunfches. Daber Der gurft fic mit dem ihm angebotenen Befehl über den fchlef. kand-fturm begnügen mußte. — Im J. 1816 erfolgte die Ber-mahlung des Fürsten mit der Grafin Julie v. Branden-burg, bei welcher Gelegenheit Se. Maj. der Konig von Preugen ibm ben großen fcmargen Ablerorben verlieben. Im nachfifolgenden Jahre mard er jum Chef bes 22. Candwehrregiments ernannt. — Im J. 1818 nahm ber Burft Die auf ihn gefallene Bahl eines Landrathe bes plefner Rreifes an, und am 16. Dec. beffelben Jabres farb ber minorenne Bergog Louis v. Cothen, und ber Rurft fuccebirte bemfelben als nachfter Mgnat. Der nunmehrige Bergog verließ mit feiner Gemablin Pleg und reifte über Breelau und Dreeden nach Cothen, mo berfelbe am 11. Febr. 1819 feinen feierlichen Einzug bielt. Bei bem erften Besuch, ben ber Berzog und die Berzo-gin in Berlin abstatteten, beehrte ber Konig ben Herzog mit bem Orben Des eifernen Rreuges am weißen Banbe. - Bevor wir bem neuen Bergoge in fein Bergogthum folgen, mochte bier ju bemerken ber Ort fein, bag berfelbe mabrend feines 21jahrigen Besites ber Standes. berrschaft Pleg in administrativer hinsicht viele und be-Deutende Berbefferungen ausführte. Die vielen Bauten ungerechnet, mar ein großes Terrain burch Erodenlegung bes Beruner Teiches gewonnen worden; Die Unlage Des Carfower Babes, Die erfte Ginfubrung ber Binffabrita-tion in Schlefien und ber Schlagmirthicaft bei ben Domanen u. f. f. find btonomifche Bentmaler, Die ber gurft binterließ. - Jeboch blieben feiner haushalterifchen Beharrlichteit und feiner Charafterftarte gang andere und bobere Aufgaben in feinem neuen Wirfungefreife vorbebalten. - 3m 3. 1818 hatten bie ungladlichen Diffe-rengen amifden Preußen und Anhalt begonnen, in bie

Bergog Ferdinand v. Cothen bei feinem Regierungsantritte verwickelt murbe, obwohl bie gegenseitige Span-nung, wie manderlei in Anhalt erschienene Drudfdriften beweisen, icon ihren bochften Grad erreicht hatte, als ber Bergog noch ju Ples ohne Aussicht einer unmit-telbaren Succession lebte, und ben schonften Beweis fei-ner freiwilligen, innigen hingebung in ben Dienst Gr. Daj, bes Konigs v. Preugen eben baburch gab, bag er Die Bahl feiner Perfon jum fonigl. preug. Landrathe veranlagte und annahm, um Diefem unscheinbaren, aber michtigen obrigfeitlichen Poften Die acht-abelige Burbe wieder ju verichaffen, Die er unter Ronig Friedrich II. gehabt batte. Damals, unmittelbar vor feiner Erbobung, mit melder Die Borfebung Diefen Uct fürftlicher Demuth au vergelten ichien, ahnete ber Bergog noch nicht, daß ibn fein neuer Beruf in eine Urt von feinblicher Stellung gegen ben Staat feben murbe, fur ben er 32 J. bindurch gelebt hatte. Gemiß mar es nicht bas Geringfte ber Drangfale, welche ben Bergog bei feinem Regierungs. antritte in Cothen erwarteten, gerade bem bisberigen, bochverehrten herrn feiner Bahl und feines bergens gegenüber treten ju muffen, und nicht als treu-verbunbeter Souveran ibm mit benfelben Gefühlen gur Geite fteben ju fonnen, welche er ibm fruber als Bafall gewidmet batte. Auf bem Congreffe ju Bien 1814 war bas Bergogthum Sachfen an Die Rrone Preufen ubergegangen, und hierdurch ber großte Theil ber anbaltichen Sande von Dem machtigen Rachbarftaate fo enclavirt morben, daß alle Directe Berbindung gwiften Unbalt und Dem nicht preußischen Auslande aufgehoben mar. Bier Sabre bestand Unbalt in feiner neuen Umgrengung, faft ohne Spur einer baburch weber fur bie Unterthanen, noch fur Die Regierungen ermachfenen Befchwerbe. Erft. mehrere Monate por Dem Regierungsantritte Des Bergogs Ferdinand p. Cothen mard preugifcher Geits Die Ginführung eines auf Die außeren Grengen ber Monardie verlegten, alfo ben größten Theil ber anhaltichen Staaten und andere Enclaven mit umfpannenden Bollund Consumtionsfteuerspftems beichloffen, und erfolgte ohne Berathung mit ben enclavirten gurften. Durch einseitige Unzeige erfuhren Diefe, bag ihre Staaten als preug. Inland betrachtet und mitbefteuert murben, baß aber Preugen, weit entfernt, einen Gewinn fur feine Raffen auf Anhalts Roften ju beabsichtigen, gur baaren Reffitution Der von Unhalt erhobenen Steuern bereit M. Refrolog 8, Jahrg.

fei. 218 Bergog Ferdinand am Ende Des Sabres 1818 Die Regierung in Cothen übernahm, fand er Die Bemuther fomobl bort als in Deffau und Bernburg in ber beftigften Aufregung gegen Die preug. Staateverwaltung. und fab, im Intereffe bes 1000jabrigen Saufes, fur beifen Erhaltung er nun perfonlich verantwortlich geworben mar, Die Unmöglichteit ein, fic, wie er noch auf ber Sinreife nach Cothen geglaubt, bem jenfeitigen Bermaltungebeidluß und ber bargeborenen Entichabigung gu unterwerfen. Der Bergog übergeugte fich nicht nur, bag Mflicht und Ehre ben Biberftand fortgufegen anrietben. fondern auch, bag, fo lange ber feit dem Frieden von Daris gegrundete Rechtszuffand bauern, und Die Borfebung bie erhabenen Stifter ber beutigen europaifden Staatsordnung erhalten murbe, fur Die Aufrechthaltung ber anbaltiden Berechtfame nichts ju befürchten mar. Der Bergog bat fic bei Diefen, uber 8 Jahre Dauernben Differengen, unter allen Rrantungen und empfindlichen Bedrudungen feiner Unterthanen, niemals ber geringften Repreffalie bedient, wie oft er auch bagu publiciftifc berechtiat fein mochte; er bat mit einem Bartgefühl, meldes weber in Preugen, noch überhaupt an den Bundesbofen unbemertt geblieben ift, Die ftaatbrechtliche Sauptfrage von Den Rechten enclavirter Souveranitaten auf Die freie Gtragenverbindung mit ben abrigen Staaten, wie große Bortbeile ibm auch die Erorterung berfelben gemabren mochte, ju allen Beiten vermieben. Richt in ben allgemeinen Pringipien, beren Untersuchung beutiges Tages niemals ohne Die Aufregung ber mannichfaltigften Leidenfchaften anguftellen ift, fondern in einem gang einfa-den Defenfivverfahren auf Der Grundlage bes vorban-Denen ponitiven Benigftandes und ber von Breugen felbft auf Die Babn gebrachten Greiheit ber Glugfdifffabrt, bat er Die Rechtsmittel gefunden, mit benen er fich bem aufgedrungenen Steuerverbande entwunden und feit bergefellter Freibeit Der Elbe in Directer Berbindung mit Dem Mustande erhalten bat. Bie große Laften ibm und feinem Lande burch bie Berichliegung aller Landftragen que fallen mochten, fo bat ber Bergog bennoch aus ehrfurchtsperband ber europaifchen Staaten niemals fein ganges Recht verfolgt, fondern nur darauf bingearbeitet, Den Tractat über Die Freiheit der Elbichifffahrt ju Stande fommen ju feben. Der Bergog bat die Bedurfniffe und Die Bermaltung bes großen, ibn umgebenben Staates

respectirt und fich mit ber geringftmoglichen Burgichaft feiner Unabbangigfeit begnugt, in wie fern fie burch bie tonigl. Unterfdrift fanctionirt murbe. Es genugte ibm, Die Gaden babin ju forbern, bag ein formlicher Eractatenbruch baju geborte, wenn ein einzelner Bermaltungsameig es jemals wieder versuchen follte, Die Erifteng von Alnhalt zu ignoriren. In Diefem bescheidenen Ginne bat ber Bergog mit ber ihm eigenthimlichen Lebhaftigfeit ben ererbten, ihm burch Ehre und Furftenpflicht aufge-Drungenen Streithandel verfolgt und jum rechtlichen Abfchluß gebracht. — Im J. 1819, jur Zeit bes Carlebader Ministerialcongreffes, waren ber Berzog und bie Berzogin dafelbst anwesend. Sie begaben fich noch in demfelben Jahre nach Bien und verweilten bafelbft bis Ende Mai 1820. Sier, bei Gelegenheit ber eben ftattfindenden Deutschen Minifterialconferengen, vertheidigte ber Bergog in feinem Ramen und im Auftrage feiner Bettern bas Intereffe feines Saufes, und mar fo glucklich, einen eigenen Artitel fur die Schlußacte gur Sicherung ber freien Flußschifffahrt, alfo auch der Elbe, gu erlangen. - Der Raifer v. Defterreich beehrte ben Berbald nachber ibm ber Ronig ber Rieberlande feinen gro. fen Lowenorden übersendete. Roch in demfelben Jahre fab fic der Bergog genothigt, eine Klage wegen Bem-mung feiner Flußschifffahrt auf der Elbe beim Bundestage eingureichen, beren Gegenstand jeboch burch ben im 3. 1821 erfolgten Abichlug ber Elbichifffahrteacte erle-Digt murbe. Preugen umftellte gur Gicherung feines Steuerintereffes Die anhaltschen Lanbe mit einer Doug-nenkette, und ber Bergog fab feinen Sauptzwed, Die freie Sandelsverbindung mit bem Auslande vermittelft ber Elbe, erreicht. Die Ausgleichung ber freunbichaftliden Berbaltniffe mit bem fonigl. preug. Sofe ließ ibn Die große Beengung feiner territoriellen Lage verfcmergen, wie er in feiner Beharrlichfeit und ftaatswirthschaft-lichen Umfichtigfeit die Mittel fand, alle Schwierigfeiten, welche die Umftellung des Landes berbeiführte, ju uberwinden. - Die Gefundheitsumftande ber Bergogin batten im 3. 1820 einen aweiten Befuch in Carisbad, im 3. 1821 eine Reife nach Ems, und 1822 und 1823 einen Aufenthalt im Alerisbade erforderlich gemacht; eben fo batten Die Aerste im 3. 1825 eine Reife nach den Rheingegenben und nach Frankreich fur rathfam gehalten. Much biesmal begleitete ber Bergog feine Gemablin, und auf

Diefer Reife mar es, wo am 24. Oct. gu Paris ber Ueber-tritt beiber boben Personen gur romifch fathol. Rieche erfolgte. Es ericien in Beziehung bierauf unterm 14. Jan. 1826 folgende Proclamation: " Bon Gottes Gnaden Wir Friedrich Ferdinand, fouveraner regierender Bergog au Unbalt zc., entbieten allen und jeden Unferer getreuen Bafallen, Rittergutsbefiger, Magiftrate, Burgericaft, Richter und allen Unferen Unterthanen, geiftlichen und weltlichen Standes, Unfern Gruß und Gnade juvor! Und fugen ihnen hiemit ju miffen, daß Bir, in Gemein-fchaft mit Unferer vielgeliebten Gemablin und Frau, ber Durcht. Bergogin Julia ju Unbalt, Liebden, am 24. Det. vergangenen Jahres in Paris jur romifch - fatholifchapoftolifden Rirde gurudgefehrt find. Bir verbinden biermit Die Erflarung, bag Bir Die Rechte und Freibeiten Unferer protestantischen Unterthanen, wie bisber, er-balten und beschüßen, auch nicht aufhören werden, für Das Glud und Die Boblfahrt Unferes Landes nach Rraf= ten ju forgen. Bir wollen bierburch und burch Unfer tagliches inbrunftiges Gebet Und und Unfere getreuen Unterthanen bem Schufe und ber Gnade Gottes, Des Lenfers und Erhalters der Furfien und Bolfer, bemuthigft empfehlen. Go gefchehen und gegeben in Unferer Bergogl. Residenzstadt Cothen, am 13. Jan., im Jahre nach Chrifti Unferes herrn Geburt 1826 und Unferer Regierung im achten. Ferdinand." - Gein Meugeres mar fraftig, fein Geficht gedrungen, und Die gange Derfonlichfeit fundigte Bestigfeit Des Willens an.

## \* 265. Ludwig Gustav Bantsch,

herzogl. anhalt : cothenfcher Regierungerath zu Cothen; geb. b. 4. Jan. 1774, geft. b. 23. Hug. 1880.

Der Berewigte wurde geboren in Guften, einer kleinen, jum Berzogthum Anhalt-Sothen gehörigen Landstadt, wo sein Bater der Amtbrath B. Justizbeamter war.
Schon in früher Kindheit verrieth er viele gute Geistesgaben, welche von seinen ersten Lehrern, in seiner Baterstadt, nicht unbemerkt, aber auch nicht unbenust, blieben. Nachdem er sich in dasiger Schule die ersten nöthiaen Kenntnisse erworben hatte, bildete er sich auf der
Gelehrtenschule zu Berndurg zu seinen weiteren Etudien
vor und aus, und bezog alsdann, nach hinlänglicher Borbereitung, Oftern 1792 die Universität zu halle, wo er

Die Rechtsmiffenschaft ftubirte, auch feinen alabemifchen Curfus vollendete, und Oftern 1795 mit reichlich ein: gefammelten Renntniffen in ber Jurisprudeng und fonfti-gen Biffenschaften, ins vaterliche haus gurudfehrte, mo für ibn Das traurige Ereignig eintrat, Daß, faum eine Stunde im paterlichen Saufe angefommen, fein, feit Jahr und Tag franklicher Bater ftarb. — Er murde jedoch wenige Wochen nach feiner Rudfehr von ber Universität als Canglift beim Cabinette und ber Regierung ju Cotben angeftellt, wodurch er Gelegenheit fand, feine Renntniffe ju bereichern und fich fur ben Staaredienft immer mehr und mehr au bilben. 3m 3. 4804 mard er gum wirfli-den Canglei - Gefretar und erpedirenden Regierungs. und Confiftorial - Setretar fur ben Berbfter Antheil ernannt, im J. 1810 aber als Regierungs . und Confiftorialrath bei beiden Landes : Collegien angestellt. - Bei ber im 7. 1811 im Bergogthum Unbalt : Cothen eingeführten franbifichen Staats und Gerichtsverfaffung, murbe er als Richter bei bem erften Senate Des Gerichtshofes und fammtlichen Eriminalbofen, nicht minder ale Drafident Des bergogl. Confiftoriums und Beifiger ber neu errichteten Schuldirection ernannt; ba aber icon 1812 unter ber Bormundfchaft bes verftorbenen Bergogs von Unbalt-Deffau Diefe frangofifche Berfaffung mieder aufgehoben murbe, trat er als Regierungsrath bei bem oberften gan-Des = Juftigcollegium wieder ein, mard auch augleich Ditglied ber errichteten Rriegscommiffion. Als im J. 1817 fur Die 3 Derzogthumer Unhalt ein Ober = Appellationsgericht in Berbft errichtet murbe, erhielt er ben Ruf als Dber = Appellationsgerichterath fur Cothen, melden er aber aus bem Grunde von fich ablebnte, weil er ber Meinung mar, baß er fur bas Gemeinwohl bes Landes in feinen bisberigen Wirfungsfreife nuglider merben und fein tonne. - 3m 3. 1819 mard ihm die Ehre gu Theil, daß er von bem mit ibm an Ginem Tage verftorbenen Bergoge Fried. rich Ferdinand ju Unhalt - Cothen, mit nach Wien ju ben bort gehaltenen Congreß genommen murde, von mo er im J. 1820 wieder gurudfebrte, und bann in feinem, bis gum Ende vermalteten Geschäftsfreis wieder eintrat. Benige Jahre nach feiner Burudftunft von Bien marb feine fonft gute Conflitution burch mancherlei berbeigeführte Beitereigniffe und Begebenheiten, Die fcmerglich und nieberbeugend fur ihn maren, ericuttert; er fing an über torperliche Schmerzen gu flagen, welche er gmar mit ftiller und rubiger Ergebenheit ertrug, Die aber um fo gerftorenber

an feinem Lebensfaben nagten, ba er folde einer theil. nehmenben Gattin nicht flagen, ihren trofflichen Bufpruch nicht boren, ibre forgende Pflege nicht baben tonnte, und fo ftarb er unverheirathet, aber von Allen, Die ibn fannten, allgemein bedauert und feinen Berluft tief fublend, am obengenannten Tage in der Mittags- und Derfelben Gtunde, in melder fein Bergog, welchem er treu gedient, bas Beitliche mit dem Emigen vertaufchte. - Der Staat betrauerte in bem frub, aber friedlich Beimgegangenen einen treuen, rechtlichen und thatigen Diener, Die Stadt einen guten allgemein gefchatten und geliebten Burger, und Die Urmen, welche er auch noch auf feinen Tobesfall bedacht hatte, bemeinten einen ihrer menschenfreundlichften Wohlthater. Der Berewigte ging mit der Zeit und den Biffenichaften immer fort, daber er benn auch mit den besten beutschen Werken, besonders auch mit den Dichtern be-fannt mar. Als Schriftsteller ift er zwar in der gelehrten Welt nicht aufgetreten, bagegen aber bat er viele icone, gediegene und gemeinnutige Auffate und Abbandlungen für Die offentlichen Blatter u. Beitschriften geliefert. In unferm Refrolog, in den Bernburger mochentl, Ungeigen, ber Corbenfchen Zeitung, in ben fruberen Jahrgangen bes Bederichen Cafchenbuchs jum gefelligen Bergnugen, in bem Beobachter an ber Elbe, in bem Reichsanzeiger, im Mug. Ung. D. Deutschen und in bem Unbaltiden Magazine befinden fich mebrere lefenswerthe Auffage von ibm. Bu bem erften Theile ber Gebichte bes befannten und gu feiner Zeit Epoche machenden Naturdichters Siller aus Editen, zu bessen meitrer Ausbildung er vieles beigestragen, hat er eine Borrede und dum 2. Thie eine Nachschrift gegeben. Bei Gelegenbeit des Reformationsjubelsfeste dichtete er eine religiose Homne, welche in die Ehronik der 3. evangelischen Jubelseier ausgenommen ist, und siber den unglückichen Brückensturz zu Berndung an ber Gaale am 6. Dec. 1825 flagte feine Mufe. Unter feinem Rachlaffe fanben fich feine fammtliche, fowohl bekannte als auch noch unbekannte Gedichte vor, fie mer-den mahricheinlich nach gehöriger Durchficht und getrof-fener Auswahl im Drud erscheinen, um badurch bas Anbenfen bes Berewigten ju ehren und ihm und feinen Berbienften, fur Mit- und Nachwelt, ein bleibenbes Dentmal ju fegen.

THE PART WHEN THE PARTY OF THE

WINDS THE REAL PROPERTY.

#### \* 266. Friedrich Undreas Muller,

großherzogl. medlenburg : fireligifder hofrath und erfter Burgermeifter zu Reubrandenburg , fowie lanbichattlicher Deputirter bei bem engern Ausschuffe der Ritter und Lanbichaft zu Roftock;

geb. im 3. 1783, geft, b, 23, Mug. 1830.

Der Berewigte gehörte zu den ausgezeichnetsten mecklendurgischen Rechtsgelehrten und Geschäftsmännern, und hatte sich insbesondere während der Kriegsiabre 1813 und 1814 auf eine vielseitige Art um sein Vaterland verdient gemacht. — Bon seinem äußeren Leben ist und nur bekannt, daß er ein Mecklendurger von Gedurt gewesen, sich nach vollendeten Universitätsjahren zuerst als Advokat und Procurator bei der Justizkanzlei zu Neuftrelis immatricusiren lassen, nachdem mehrere Justitiariate bekleidet hat und dann zum Land-Syndicus im Stargardischen Kreise ernannt und mit dem Charakter eines Horraths begnadigt worden sei; daß er in der Folge durch seine Ermählung zum 2. Bürgermeister der Borderstadt Neudrandendurg, daß Syndistat wieder quittirte und endlich, seit dem Jahre 1826, die erste Stelle im dassen Magistrate versehen dat. — Er stard, nach einem langwierigen, schwerzbakten Krankenlager, in dem rüstigen Alter von 47 J., und hinterließ eine Wittwe, Friederike, geborne Strübing, und els lebende unmündige Kinder\*).

So hat fich beine Seele benn geschwungen hinauf zu jenen lichten himmelshöh'n, Wo du ben Cohn beb Sier's, ben bu errungen, Empfangen wirst im feel'gen Aufersteh'n.

Dort wird bir Alles bas vergolten werben, Bas bu gethan an Jebermann allhier; Dort woll' ber herr bes himmels und ber Erben Dir beinen Segen geben für und für.

Dort wirst bu ernbten was bu bier gesaet, Mis Muster und als Borbild unf'rer Stabt, Bie alüctich ift, wer so jum himmel gebet, Wer so wie du ben Kampf bestanden hat!

Du wußteft Aller Bergen ju gewinnen, Dich lohnete mit Achtung jeber Stand, Dach zeugen ja bie Ehranen, die dir rinnen, Der Schmerg, ben man bei beinem Tod' empfand,

<sup>\*)</sup> Bu feiner Charatteriftit mag folgendes Gebicht beitragen, welches gleich nach feinem Tobe als Nachruf an ihn in ben Beitras gen zu ben medlenburg : ftreligiden Anzeigen (36. St.) erichien :

Alls Schriftfeller hat er geliefert: Actenmäßige Darftellung der Theilnahme des Herzogthums Mecklenburg-Strelig an den Kriegen gegen Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Reuftrelig, 1814.

Gomerin.

Fr. Bruffow.

## 267. Untonio Peregrino Benelli,

Professor ber Gefanglehre, guleht zu Bornichen im Erzgebirge in Sachfen;

geb. b. 5. Gept. 1771, geft. b. 26. 2(ug. 1830 \*).

Er murbe ju Forli geboren. Die Ratur batte ibn mit inneren und außeren Unlagen fur Die Tonfunft fo reich begabt, daß er als theoretisch und praftisch gebilbeter Muffer icon frubgeitig in Italien Auffebn erregte. Seine theoretifch. Kenntniffe hatte er vorzüglich dem Unterrichte Martini's u. Mattei's ju banten. 3m J. 1790 fam er als erfter Tenorift nach Reapel, mo feine theatralifden Leiftungen ibn in immer großere Achtung festen, und feine Compositionen verschafften ibm Die Ebre, ju einem philharmonifden Mitaliede ernannt ju merben. Rriegsunruben machten ihm eine Menderung feiner Lage munichenswerth. 1798 batte er bas Glud, an bas italienische Theater nach London berufen gu merben, mo fein Ruhm als Ganger und Componift fich noch erhobete. Ein neuer Ruf brachte ibn 1801 an bas italienis fce Softheater in Dresben, mo er fich feiner iconen Stimme, trefflichen Methode und feines geschickten Gpie-Ies megen bes ausgezeichnetften Beifalls erfreute. that er fich auch als Tonfeger, hauptfachlich firchlicher

> Wie oft nahm man in Anspruch beine Gate, Wie gerne halfft bu bann mit Nath und That, Drum trauern wir ob beiner Jahre Bluthe, In ber ber Tod bich und entriffen hat.

So fclum're benn zu einem bessern Leben Im Killen Crobe, in der Erde Ghook, Bis Gott, der Deur, die einstens wird erheben Ju theilen aller Auserwählten Loos.

Meubrandenburg.

5, 6.

<sup>\*)</sup> Leivz. Musikal. Stg. 1831. Nr. 12. — Obschon von Geburt ein Stattener, ist er durch einen fast Hischen Aufenthalt in Dresben und Berlin als Deutscher nationalisiet, womit die Aufnahme in dieses Werk gerechtsertigt werden möge.

Berte, und als Gefanglebrer rabmlich bervor. 1823 fam er als Professor bes Gesangunterrichts nach Berlin, wo er bis 1829 mirfte. In Diesem Jahre fchrieb er "fritiiche Briefe über Gegenftanbe ber Tonkunft," beren Aufnahme in Die Leipz, musikalische Zeitung die Redaktion
ihm, als einem alten, geehrten Mitarbeiter, um fo mehr mit Bergnagen aufagte, jemebr fie auf erfahrne Bemer. fungen uber ben allgemeinen Buftand bes beutigen Gekungen über den allgemeinen Zustand des heutigen Gefanges rechnen durfte. Sie sind 1829 in genannter Zeitung abgedruckt worden. Spontini wurde als Operneomponist nicht wenig darin angegriffen. Dagegen sandre
der Gen. Musikdirektor Sp. eine von B. früher verfaste, überaus lobende, gedruckte Recension seiner nun
scharf getadelten Olympia ein, mit dem Bunsche der
Bekanntmachung derselben. Es geschad auszüglich, die
kritischen Briefe schwiegen und B. versprach Aufklärungen über diese Sache. In demselben Jahre wurde er
seines Amtes entlassen, wo er eine Pension genos. Da
feine Kränklichkeit immer mehr zunahm, wandte er sie feine Kranklichkeit immer mehr junahm, wandte er fich mit feiner Jamilie nach Bornichen im sächsichen Erzge-birge, wo er ftarb. Er hinterließ eine Wittwe, nehft 4 Tochtern und 1 Gohne. Seine jungfte Lochter hat er furs Theater gebildet. Gein Ruhm als Sanger, Be-fanglehrer und Componist folgt ihm. Geine meiften und vorzüglichsten Werfe find: einige Meffen; ein funfftim-miges Pater noster; ein vierftimmiges Salve regina (beibe bei Breittopf und Sartel); Ave Maria; ein vierftimmiges und inftrumentirtes Stabat mater (Partitur, bei Probfi); Arie mir Flore ober Bioline und Pianoforte; Cavatina mit Pianoforte, Flote oder Bioline; mehrere Duettinen; 4 Notturni a, 4 voci; il Giorno natalizio, Cantata a 5 voci con Pianoforte; Pianto d'Elpino etc., Cautata ; 8 Arietten, Rondoletten etc.; Metodo per il Canto, con Ritratto. Mailand. Gesanglebre, 2. A. 1819, Dresden. Solleges fur ben Bag. Dp. 34. u. 35. ic.

# \* 268. August Gottlob Sallbauer,

quiescirter tonigt. fachf. General-Accisinfpector ju Geithain, Frobburg und Rohren , und Stadtidreiber ju Rochlig;

geb. b. 19. Apr. 1774, geft. b. 28. Mug. 1830.

5. mar ein Mann, bem feine gange Lebenszeit binburch eine ungetheilte Achtung ju Theil murbe. —

Rodlis, mo fein Bater als Ober-Meciscommiffar ange. ftellt mar, mar fein GeburtBort, und feine Mutter Die jungfte Tochter Des Burgermeifters Subichmann in Dels. nis. Er genoß bis gu feinem 13. I. mit feinen gabireischen Geschwiftern bei bem Damaligen febr verbienten Rector Doblen; an der Runigundenschuse Unterricht, pon mo er nach Altenburg ging, bem dafigen Profesior Lorenz übergeben murde, und 4 3. daß bafige Gymna-fium als Borbereitung jur Universität besuchte. Die Leipziger hochschule bestimmte er zu feiner weitern Ausbilbung; er midmete fich bafelbft bem Studium ber Rechte und amar mit einem mufterbaften Bleife und gludlichem Erfolge. Bei feinem Examen erhielt er Die erfte Cenfur, und murbe balb nachber Affuarius bei bem Gerichtebirector Reu-bert, melden Poften er jedoch balb mieber perließ, inbem er als Accieinspector nach Brandis berufen murbe. jedoch biese Stelle wieder aufgab, weil man ihn im 3. 1802 als Stadtschreiber in feine Baterstadt guruckrief. Spaterbin murde ihm Die Accisinspection in ben schon bezeichneten Stadten übertragen, aus melder Stellung er jedoch bei ber letten neuen Ginrichtung Des Accismefens im Konigreiche Sachfen wieder ausschied. In feine Baterstadt gurudgefehrt, verheirathete er fich mit ber Pflegetochter Des Registrators Timmrich in Leipzig, mit melder er 10 J. in einer febr gludlichen und gufriede-nen Che lebte, und Bater mehrerer Sohne u. Tochter murde, auf beren Erziehung er fein hauptfachlichfies Augenmerf richtete. Gur Die feinen Rindern bewiesene Gorgfalt in ihrer Ergiebung murbe ibm aber reichlicher Lobn, indem feine noch lebenden 2 Gobne und 2 Tochter erfter Ebe (Die altefte boffnungevolle Tochter Abelbeibe farb in ihrem 18. Lebensjabre) burch mufterhaftes Betragen nicht nur allein, fondern auch burch vorzugliche Geiftes und Bergensbildung, Die Gobne insbefondere aber in miffenfcaftlicher Sinfict jum Theil Durch Gelebrfamfeit ausgeichnen. — Im Monat Marz 1813 ftarb feine allge-mein geachtete und von ihrer Familie noch jest bochver-ehrte Frau. Nach 21 Jahren verebelichte er sich jum zweitenmale mit der verwittmeten Actuarius Raabe in Sachfenburg, einer Tochter bes Accierentmeifters Schro-ter in Gisteben. Auch mit Diefer fublte er fich außerft gludlich, benn er gab burch biefe Berbinbung feinen Rindern eine portreffliche Pflegerin. Aber auch ber Berftorbene geigte fich gegen ben Gobn, ben feine zweite Battin ihm gubrachte, als einen vorzüglich guten Bater,

inbem er biefen wie fein eignes Rind behandelte. -50's. Umteführung fiel in eine mertwurdige, febr bemegte und insbejondere fur Die Stadt Rodlit in mebr Richt blos allgemeine Roth, burch Rrieg und Theurung berbeigeführt, fondern auch mehrere ortliche Leiden, infonderheit baufige Feuersbrunfte brudten Die Bemobner pon Rodlis, modurch als naturliche Rolae, Die Geschafte bes Berftorbenen fich fomobl wermehren, als auch feine Amtsvermaltung bemegter und beidmerlicher merben mußte. Bei alle bem ging er jeboch feinen Bang rubig fort, arbeitete unverdroffen, nabm alle Begenftande bes ftabtifchen Intereffes mit befonderer Gorgfalt mabr, und burch fein gegen Jedermann juvorfommendes gefälliges Benehmen erwarb er fich Die allgemeine Liebe, - 2118 Beifpiel, wie febr er bas ftabtifche Intereffe ins Huge gefaßt, mag bier angeführt merben: Die Berftellung eines mufterhaft eingerichteten Armenmefens, Die Reguti-rung und bereits bemirfte Abbegablung ber Rriegsfculben, Die Erbauung eines neuen Rathhaufes und Errichtung einer erften Dabdenidulflaffe, und mandes anbere noch, mas unter bes Berewigten Mitmirfung und jum Theil burch angestrengte und mubfame Thatigfeit feinerfeits vollendet murbe ober ins Leben trat, QBenn nun gleich feine oft verbrieflichen, großtentheils allein auf ibn laftenden Gefchafte, Durch feine Gemandtheit, Umficht und Erfahrung und nicht gewohnlichen juriftifchen Renntniffe febr erleichtert murben, fo nabm feine Gefundheit babei boch fichtbar ab, und immer naber kam ibm, wie er es felbft fublte und fichs nicht verhehlen tonnte, auch die Geinigen es fiche nicht verfcwiegen, feine Todesftunde. - Muger feinen Gefchaften midmete fich ber Berftorbene mit großer Borliebe ber Dufif, morin er nicht blos als ein vorzuglicher Theoretifer, fondern auch als ein fehr ausgezeichneter Pianofortes Spieler galt, fo daß er icon mabrend feines Aufenthalts in Leipzig, daselbft mehrere Konzerte gab, die gerne gebort und zahlreich besucht wurden, Auch feine fammtlichen Kinder baben Kenntniffe und praktische Fertigkeit in der Musik, besonders kann die jungfte Cochter erfter Che, Emilie, als eine Deifterin auf Dem Dianoforte angefeben merben.

## \* 269. 3oh. Wilhelm Ferbinand Muller,

Fonigl. preuß. Gerichtsamtmann zu Naumburg; geb. b. 6, April 1785, geft. b. 29. Aug. 1830.

Er marb geboren ju Rolleba bei Edartsberga, mo fein am 29. Juli 1811 verftorbener Dater Dberpfarrer mar, und mofelbft feine Mutter, eine geb. Mirus, jest noch lebt. Sein Bater ertheilte ihm bis zu feinem 14. 3. ben ersten Unterricht, worauf er in Schulpforte aufgenommen wurde, und 6 Jahre zur größten Zufriedenbeit seiner Lehrer bort verlebte. Er bezog dann die Uniperfitat ju Jena, fpaterbin bie ju Leipzig. Rach rubmfcben Renntniffe praftifch anmenden gu fernen, bei mebreren tuchtigen Rechtsconfulenten, von benen er megen feines mufterhaften Bleifes, ber ftrengften Redlichfeit, Sittlichkeit und ausgezeichneten Kenntniffe Die fconften Atteffe erhielt. - Im Jahre 1813 begab er fich nach Edactsberga, um bafelbft ju prafticiren; bier murbe er Durch Die nach ber Schlacht bei Leipzig fich gurudzieben-Den Frangofen feiner Sabe ganglich beraubt. Ende Do-vembers beffelben Jahres begab er fich nach Raumburg und murde bei ber bortigen Gouvernementebeputation als Gecretar angestellt. Rachbem er auch bas in Diefer Gigenschaft ibm übertragene Beschaft beenbigt batte. und Die Proving Gachfen von tonigt. preugifcher Geite in Befit genommen mar, widmete er fic ber Praxis und übernahm brei Patrimonial : Berichteffellen. Dem Die Berichtsamter eingeführt worben, murde ibm am 1. April 1821 bas Berichtsamt bes Stadtbegirfs gu Naumburg übertragen, welches er mit mufterhaftem Bleif, mit reichen Renntniffen, und mit ber ftrengften Reblich-feit, bei einem fehr franklichen Rorper bis jum obengen. Tage verwaltete, mo bie Borfebung feiner großen Tha-tigfeit und ben vielen Mubfeligteiten feines Umtes ein Biel fette. - 2m 26. Dai 1817 batte er fich mit Bilbelmine Beined, Die er als Bittme mit einer 12iabri. gen Tochter, Abelbeibe, hinterließ, verheirathet.

\* 270. M. Johann Gottfried Tamm,

Pfarrer zu Lubmigsborf bei Gorlis, preuf. Untheilit: geb. b. 6. Gept. 1766, geft. b. 29. Mug. 1880.

E. mar ber Gobn bes vormaligen Bredigers E. an ber Domfirche ju Merfeburg. Geine Mutter mar eben Daber und eine geborne Beubner. Rachdem ber Bas ter Die Grundlage ju Des Anabens Ausbildung gelegt batte, that er ibn auf bie bafige Schule, und nach que rudgelegtem 16. Lebensjahre bejog er vom 3. 1783 bis 86 Die Leipziger Sochichule, widmete fich ber Theologie, erhielt die Magifterwurde, und fehrte bann in feine Daterfiadt Merfeburg jurud, mo er feine Beit auf eine nun-liche Beife verbrachte. Richt lange nachber erbielt er bei dem orn. v. Rufchan auf Poferne bei Luben, eine Sauslehrerftelle. Geinen franken Bruder, der Abvocat in Gorlin mar, ju besuchen, ging er babin, und murbe burch Bekanntichaft mit dem Rammerjunker, jest konigl. preuß. Landrath in Gorlin, Orn. von Gereborf auf Dber-Ludwigsdorf und Klingewalde bei Gorlin, beffen Gefellichafter. Rach bem Ableben bes Schullebrers au Ludwigsborf verwaltete E. Deffen Umt ein volles balbes Jahr, und da bald nachher auch ber Orispfarrer mit Tobe abging, fo gab ihm ber herr von Gersdorf als Kollator ju Michaelt 1796 biefe Pfarrftelle, nachdem er in Dresben fein Eramen bestanden batte, und ordinirt worden war. 3m 3. 1797 verebelichte er fich mit Jo-banne Chriftiane Laich aus Lugen, mit welcher er 3 Cobne und 3 Tochter erzeugte, von benen eine ber Lettern ihm vorangegangen ift. - Ueberichaut man bes. Berewigten moralifches Leben, fo ift gemiß, baf ihm felnes portrefflichen Charafters halber Die allgemeine Liebe und infonderheit Die feiner Gemeinde gu Theil murbe. Mit einem Borte, T. war ein vortrefflicher, ein guter Menich, ber in feiner mabren Bedeutung Freund bem Freunde mar, und ber jedem gu Dienen fich beeiferte. Reinen; ber ibn ansprach, wies er von fich; man fann fait behaupten, bag er oft ju freigebig mar.

BURNESS OF SECURIOR OF THE PROPERTY OF THE PRO

Beig. Major v. Lindeman.

THE PLANT OF THE PARTY OF THE P

# \* 271. Johann Traugott Baumgarten,

geb. b. 8. April 1768, geft. b. 30. Mug. 1830.

Der Verewigte war zu Oberebersbach bei Großenhann geboren, wo sein Bater, Jakob B., lebte. Erzogen ward er im Militärknabeninstitute zu Annaburg, arbeitete als Copist zu Interbock und Angustusburg, durchreiste dann als Sishouetteur Sachsen, Preußen, Polen, Pommern, gab darauf in mehreren sächsischen Etädten Unterricht in der Tanzkunft, Schreib- und Zeichnenkunst und ward 1801 am Gymnasium zu Zittau als Lebrer der Körperbildung und Tanzmeister angessellt, auch 1815 als Schreibsehrer an der Bürgerschule. Er war ein guter Künstler, besonders in der Miniaturmalerei, erwarb sich als Schreibsehrer viel Verdienste um die Schülerinnen, die er in großer Zohl zu eben so guten Schreiberinnen bildete, als sonst Schreibmeister nur mit wenigen Privatschülern für möglich dielten, studirte sehr die Methoden, und war ein rechtlicher, ordnungssiebender Mann.

272. Undreas Chriftoph Frhr. v. Lilgenau, geifft. Rath, Ritter bes Ludwigsordens u. Kapitular bes Domftifts zu Paffau;

geb. b. 10. Darg 1747, geft. b. S. Cept. 1830 \*).

Er wurde zu Bergfirchen bei Dachau geboren, erbielt die Priesterweihe den 10. Juni 1772, wurde im J. 1784 am 3. Dec. Shrenmitglied der baier. Akademie der Bissenschaften und 1791 den 21. Aug. baier. geist. Rath, 1792 den 5. Dec. augsburg. bischöfticher wirklicher geist. Rath, Geine niedern Studienjahre brachte er unter der Regierung des Kursten Geinsbeim zu! der berühmte Jesuit Nischel, einer der ersten Padagogen seiner Zeit, war sein Lehrer und der bekannte Berfasser einer voluminössem Geschichte der Deutschen, Michael Janaz Schmid, sein Hospiere. Er wurde in dem damaligen Seminar zu Wirzburg in den Wissenschaften gebildet, und widenete sich dort in den letzen Jahren dem Hospienst. Theologie, Kirchenrecht und die Pastoralwissenschaften studirte er zu Freysing und Regensburg, wo er Priester

<sup>\*)</sup> Mus Felbers Ber. b. Fathol. Beiftlichkeit.

wurde. Dier Jabre war er Kaplan, dann Pfarrer zu Oßing, Bisthums Regensburg, dann Stadtpfarrer int Schorbenhausen, und kam spater in derselben Eigenschaft nach Aichbach. Seine letzen Jahre verlebte er zu Passau. — Er schrieb: Beobacht. üb. d. Religionsduldung des Kaisers Joseph. 1783. — Denkschrft auf den großmuth. Tod Herzogs Leopold v. Braunschweig. 1785. — Der röm. König üb. die Erbfolge d. kaiserl. Würde. 1786. — Die bösen Folgen der bürgerl. Kriege. 1790. — Denkmal auf Jos. Hubmann. 1798. — Umgang der Kinder mit Menschen. 1805. — Anfangsgründe der Sprachlehre. 1807. — Katechet. Unterricht in d. christstabl. Kirche. 3 Thle. 1801—2. — Die Baterlands. liebe. — Gesch. Otto's des Großen. Augsb. 1816. — Rede bei Wiedergenesung d. jeh. Königs Ludwig. 1817.

#### \* 273. Carl Chriftian Graf v. Linfingen,

tonigl. hannoverscher General u. Inspecteur b. Cavallerie, Chef v. Garbe Dufarenregiments, Großbreug b. tonigt. hannover. Guelsphens, Commandeur b. t. großbrit. Bathe u. Ritter bes t. preut, rothen Ablerorbens 1. Kl., ju herrenhaufen bei Jannover;

geb. b. 6. Jan. 1742, geft. b. 5. Gept. 1830.

Beboren au Sannover, trat ber Beremiate icon im 14. Lebensjahre in Das von Sammerfteiniche Sufarenregiment gu Sameln, murbe 1756 jum Dingier bei felbi-gem ernannt; marfchirte 1757 int Geld, murbe 1758 als Unterlieutenant unter Die reitenden Jager, nach ge-fchloffenem Frieden aber gu bem Stamm bes 9. leichten Dragonerregiments verfest, avancirte in Diefem Regimente 1773 jum Premierlieutenant, 1777 jum Sauptmann, 1791 jum Dafor, und führte bas Regiment 1793 in bas Geld, wo er bald als Dorpoften Commandant fic auszeichnete. Bei bem Rudjuge aus holland fiel er in feindliche Befangenschaft, und murbe erft nach gefchloffenem Brieben ausgewechfelt und feinem Regimente miebergegeben, in welchem er 1795 jum Dberftlieutenant und 1801 jum Oberften befordert murde. Bon feinem Monarden aufgefordert, ging er 1803 nach England, murbe 1804 jum Generalmajor in ber fonigl. Deutschen Legion und jum Chef bes 1. leichten Dragoner-, nachberigen 1. Sufarenregiments ernannt. 216 folder mobnte er ben Erpeditionen im J. 1805 nach bem Festlande, im Jahre 1807 nach Rügen, Seeland und Copenhagen, und im J.

4809 nach Walchern bei; murbe 1811 jum Generallieustenant, und nach der Rückfehr in das Vaterland 1815 jum General der Cavallerie und 1817 jum Inspecteur derfelben ernannt.

# \* 274. Carl August Wilhelm Spalding,

tonigt. vreuß. Suftigrath zu Berlin; geb. b. 10. Febr. 1760, geft. b. 5. Gept. 1830.

Der Verewigte, auch als Schriftseller im historlichen gache rühmlichst bekannt, war geboren zu Barth in Reuvorpommern, und wurde zuerst im J. 1783, nach vollendeten juristischen Studien in Greiskwald, als Referendarius bei dem königl. Kammergericht zu Berlin angestellt, bei welchem er 1788 zum Kammergericht zu Berlin angestellt, bei welchem er 1788 zum Kammergerichtz Seeretär aufrückte und späterhin den Litel eines Justigrathst erhielt. Im J. 1823, nach 40iähriger treuer Dienstleistung, wurde er alsdann (mir Beilegung einer anständigen Pension) in den Rubestand versest, und starb in seinem 70. Lesbensfahre. — Seine Schriften sind folgende: Veter der Grausame, König von Kastilien; ein Versuch historischer Darstellung. Berlin 1707. — Geschichte des christlichen Königreichs Jerusalem. 2 Thle. Ebd. 1803. — Gesch. der bürgerlichen Kriege in Granada, aus dem Spanischen. Ebd. 1821. — Konradins Unternehmung auf Reappel; im deutschen Museum.

Schwerin. Fr. Bruffom.

# 275. Carl Kung,

Dofmaler und Galleriedirector zu Karleruhe; geb. im Juli 1770, geft. b. 8. Gept. 1830 \*).

Er wurde in Mannheim geboren, wo damals, unter dem ermunternden Soupe Karl Theodors, ausgezeichnete Künstler blübten. R. machte seine ersten Studien an der dortigen Afademie. Im J. 1790 ging er nach der Schweiz und Italien bis Mailand, wo er fleißig nach der Natur zeichnete. Nach seiner Rückehr in die Heimath gab er einige Radirungen und mehrere Blatter in aqua tinta beraus, unter denen eine kandschaft nach Adr. v. d. Relde und die pissenen kub nach Potter, woau er die Zeichnungen in Cassel nach den Origi,

<sup>\*)</sup> Runfiblatt Rr. 85. (Dct. 1830.).

nalen verfertigte, als Meifterwerke betrachtet werden konnen. Nach dem Aufalle der Pfalz an Baden kam R. Durch Beinbrenners \*) Bermittelung nach Carlsrube, mit Dem Titel und ber Besoldung eines hofmalers. hier verfertigte er ben größten und besten Theil jener treffliden Werfe, Die ihm eine bleibende Stelle unter ben vorzuglichften Landichafte und Thiermalern fichern. Al. lenthalben ift in feinen Bildern ein grundliches Stu-Dium der Natur fichtbar. Außerdem war Potter das Borbild, meldem er nachfrebte. In feinen Rindern ele fert er gludlich mit biefem Meifter, bem er nur manchmal an Lebendigkeit und Babrbeit Des Colorits nachfieht. Er pflegte feine Stiere, Rube u. f. m. nach ber Ratur in Thon au modelliren, und darin liegt es mobl, Daß feine Umriffe bisweilen etwas bart erfcheinen. niger gelangen ihm Schafe und Ziegen. In seinen Landsschaften berrichte Sinn und Geschmad vor. Ueberall liebte er in feinen Bilbern Die volle Rlarbeit Des Cages; fein Kolorit ift immer brillant, nabert fic aber boch ju febr ber Schmelzmalerei. Doch find bon bie-Doch find bon dies fem Fehler meift feine herrlichen Lufte auszunehnen. Mues, bis ins geringfte Detall ift bei ihm mit Liebe und Kleiß ausgeführt, weswegen er auch nur langfam arbeis tete, und im Gangen feine febr große Babl von Bilbern au Tage forderte. Bas ibm fehlte, mar Erfindung, meswegen fich feine Darftellungen ziemlich abneln. Die gefucht und gut bejabit Arbeiten , murben. gingen großtentheils nach Wien , Manchen , Paris, Petersburg u. f. m. Nur menige find in Carlerube, und Die dortige Gallerie befigt, fo viel und bekannt, nicht ein Werk diefes achtungswerthen Meisters. Eine meisters bafte Copie nach Potter ift noch in ben Sanden ber Samille. — Der Cobn bes Berftorbenen, Rubolph R. bat mit Glad die Bahn bes Baters betreten, und fich auch icon als maderer Pferbezeichner befannt gemacht.

# 276. Johann Ludwig Gulzberger,

evangel. Pfarrer ber Kirchgemeinbe Sachnang u. Kammerer bes evangel. Frauenfelber Capitels im Thurgau ber Schweiz; geb. b. 18. Jan. 1778, geft. b. 8. Sept. 1830 \*\*).

Seine langft in Gott rubenben Eltern waren ber Statthalter Johann Ludwig G. von Frauenfelb und

<sup>\*)</sup> Dessen Biographie s. Netrolog 4. Sabrg. S. 100 st. \*\*) u. b. allgemeinen Kirchenzeitung Rr. 172. (October) 1810. R. Retrolog 8. Jahrg. 42

Rrau Cleophea von Grebel, Schwefter bes noch lebenden ebrwurdigen Reftore ber Burcher Regierung. Die Sabre feiner Rindbeit floffen fanft und ftill babin. Den erften bleibenden Gindrud machte auf ibn Die Rirche und in ihren oberen Raumen ber Mann voll Beiftes und Glaubens, ber Sprecher ber Gottheit, ber Berfundiger gott-licher Dinge. Das war fur ihn bas erhabenfte Schaufpiel, das die bochte Monne, die der Sterbliche errei-den konne. Geiner Kinderfpiele erftes und lettes mar es baber auch, felbft einen Ratheber ju errichten, feine Geschwister und Jugendgenoffen um fich ju versammeln und voll pathetischen Ernftes ju baranguiren. Geinen feurigen Bunfc, "bebr" ju merben, beachteten Die forgfamen Eltern und verwandten Alles auf Die geborige Entwidelung feiner Unlagen .- Er befuchte mit Erfola Die Goule feiner Baterfiadt Frauenfeld, und genof pornehmlich im Bereine mit einem ihm gleichgefinnten Freunde, ben trefflichen Privatunterricht bes Damaligen Stadtpfarrere 3mingli. Gegen Ende bes verfloffenen Sabrbunderts murbe er in Die boberen Lebranftalten 36= richs geforbert. Sier ftand er, wie ein Fels im fturmi-ichen Meere. Babrend fo manche feiner Studiengenoffen im daotifden Gemirre ber politifden Ummalgung fic felbft ben Muth und Die Thatfraft, und ben Ginn fur bas geiftige und geiftliche Leben vollends verloren, bereitete er fich mit raftlofem Gifer und unverbroffener Bebarrlichfeit auf feine icone Laufbabn vor. - 3m 3. fur bas praftifche Leben und Birfen bes Bredigers mie geschaffen mar, bewies er bei mehreren Bicariateleiftungen, 3. B. in Luftdorf und Battweil, auf eine rubmliche Beife. Den 8. Det. 1803 murbe er von der boben Regierung jum Pfarrer ber weitschichtigen Gemeinde Bachnang ernannt: ein fprechender Beweis, welch' boben Grad ber Uchtung und bes Jutrauens ber Jungling befeffen habe, ba neben ihm noch 12 andere, meift altere und verdienftvolle Manner um Diefe Stelle fich beworben batten. — Den 20. Mai 4805 verebelichte er fich mit Anna Katharing Zwidi aus Mollis im Canton Glarus. — Raum geboren, fanten bie brei Rinber Diefer Che ind fuble Grab und ihnen folgte bald Die gute Mutter nach, am 7. Juli 4808. - Geine zweite Gattin, mit ber er fich ben 26. April 1814 ebelich einfegnen ließ, mar feine binterlaffene Bittme, Glifabetha Merfli von Ermatingen. Sie gebar ibm 4 Gobne und 2 Tochter; einer ber er-

feren farb bald nach ber Geburt. - Den 10. Gent. 1821 übertrug ibm Das evangelifche Frauenfelber Cavitel Die Stelle eines Rammerers, und ben 27. Dec. 1822 bie Thurgauifche Sonobe bas Umt eines Bermalters bes Cantonalpfarrmittmenfonds. Auch mar er actives Mitglied verfciebener, furs Gute mirtenber, gemeinnufiger Bereine. Bieles marb ibm anvertraut auf Erben; aber nichts ließ er unvollender in der Stunde bes Scheidens, bas er hatte vollenden fonnen. Dieles marb ihm gegeben von Oben berab — Das frobe Gesundheitsgefühl, Die fuße Gewohnheit Des Lebens, Die Freude ber Liebe und Freundschaft und fo manche Gabe bes irbifden und bauslichen Bluds. Doch bas Leben mit allen feinen Ga. tern und Freuden ift verichlungen von dem Alles vericblingenben Eob! Roch am Tage ber Communion por ber Bettagefeier predigte ber Gelige aus ber Bille feines. Bergens voll bober Rraft und Begeifterung bas ergreifende Bort ber Erbauung. Roch Tage barauf beflieg er. in Begleitung bober und lieber Freunde, bas Thuraquis fce Belvebere, Sobenrain genannt, und befchaute, in fummes Entauden verfunten, Die Bunder ber Ratur in ibrer Baubertraft. 26! ber Gute Dachte mobl nicht Daran, Daß fein Beift in menigen Stunden ju noch meit foonern, unbegrengten Gefilben fich emporfcwingen werbe! Raum beimgefehrt in die Arme ber gartlichften Liebe, murbe er vom Engel bes Tobes jum Opfer erforen. - Unferer freifinnigen Beit toftlichfte grucht ift es. Dag wir mabr fein burfen, und Riemanbem - er trage Inful ober Scepter - fcmeicheln muffen. Darum giemt es uns, in ber Schilberung bes Charafters bes Beremigten auch die vermeintliche Schattenfeite gu berubren, Die man in feinem Lebensgemalbe bemerft zu baben mabnte - wir meinen namlich feine vielfeitig beweg-liche Gefcaftigfeit, Die mitunter in ein anftofiges Einmifden in frembartige Dinge ausgeartet baben foll. Ber überbies ben Beremigten genauer ju fennen bas Blud batte, fur ben bat fich jene vermeintliche Schattenfeite langft aufgeloft in fanftes, belles Licht. Die Grundlage feines Charafters, namlich mar bergliches Boblwollen und innige Ebeilnahme an Den Angelegenheiten ber Menichen von Rah' und Bern, zuvorfommendes Merfen auf Die Buniche und Bedurfniffe ber leibenden Bruber und menfchenfreundliches Schaffen und Wirten fur gemeinnügige Bwede; mit einem Borte: Die Rrone feis nes Ettlichen Lebens war fein meufchenliebendes Dera 42 \*

und diefes ift bes religibfen Gemuthes fconfte Bierde und fruchtbarfte Eigenschaft, und fliftet unendlich mehr Segen, als der glanzendfte Beift mit feiner eiskalten Seele. — Biel, febr viel bat feine Gemeinde dem bumanen Sinne, dem menschenfreundlichen Berzen des Berewigten zu banken. Seine Humanitat kannte keine Grengen, icheute feine Opfer, mo es in ber naben ober meiten Belt galt, Menfchenwohl gu forbern, Bru-Derelend abzumenden. - Die Geschäfte eines Rammerers und Rechnungsführers vermaltete er mit freudiger Luft, mit unermubeter Treue find feltener UneigennuBig= feir. Er mar ein Mann nach ber Uhr, außerft gart in feinem Gemiffen, gemiffenhaft ftreng in feinem Berufe. - Dbicon ihm ein treues Bortgebachinif ju Gebote geftanden, vericob er Die Abfaffung feiner Predigten nie bis auf ben letten Tag. — Go oft er eine Pre-bigt hielt, fand fich die folgende schon im Pulte bereit. Dem augenblicklichen Ertemporisiren mar er fo feind, wie ber tragen Rube und bem behaglichen Richtsthun aberhaupt. Mit feuriger Rafcheit foritt er ju MUem, mas feinen Aufschub litt, und burch Gile gemann. Rein Wert ber Pflicht und ber Liebe ließ er auf fich marten. Dem Gebanten, bem Borfate folgte Die That auf bem Ruge nach. Gein Grundfag mar: Die Beit ift furg. Die Arbeit groß, und ewig ber Lohn! — Wahr-lich, wer so gelebt, hat nicht umsonft gelebt! — Wer so geliebt, hat viel geliebt! —

Stettfort i. D. Schweis am 9. Dct. 1830.

Liggenstorfer, Pfarrer.

# \* 277. Seinrich Philipp Frang Albers,

Doctor ber Mebicin, F. hannov. Dofmebicus, Stadtphpfifus ju Bunftorf u. Landphpfifus im Umte Blumenau;

geb. ben 9. Mug. 1768, geft. b. 9. Gept. 1830.

Bu hemeln bei Munden geboren, verdankte A. feinem Bater, einem dortigen Prediger (spaterhin in Wenhebei Bremen und baselbst auch gestorben), den größten Ebeil seiner wissenschaftlichen Bildung. Mit schäbaren Kenntnissen, besonders in den altern Sprachen ausgerüstet, bezog er die Universität Göttingen. Aber seinen anfänglichen Plan, sich der Theologie zu widmen, gab er dort nach einem Jahre wieder auf. Er studirte nunmehr 3 Jahre Medicin und lebte, nachdem er promovirt batte,

feit bem 3. 1792 ale praftifcher Urgt ju Stolgenau, feit 1805 aber als Babearst ju Rebburg. Im J. 1810 er-hielt er bas Stadtphyfifat ju Bunftorf und bas Landphofifat im Umte Blumenau, mit Ausschluß ber jum Landphofifat Sannover geborigen Ortschaften. Im J. 1815 ward er jum tonigt, bannoverichen Sofmebicus ernannt. Bu Sufelands Journal lieferte er mehrere Bei-trage, unter andern: Ueber ben Rebburger Gefundbrunnen (1807. Bb. 25. St. 4.), Erinnerungen an ben Be-brauch ber marmen Baber in ber Pleurefie (1808. Bb. 27. St. 1. Rr. 4.). Auch bas hannover. Magagin fand in ben 3. 1808-1829 an ihm einen thatigen Mitarbei-Bu ben von ibm bort mitgetheilten Auffagen geboren Die nachfolgenden: Ueber ben Mineralgehalt und Die Beilkraft der Rebburger Brunnen- und Bademaf-fer (1828. St. 47 u. 48. 1825, St. 1-3:), Ueber Die au Rebburg angelegte Dampf-Douche (1825. Gt. 56. 1826. St. 1 u. 2. St. 73.). Ueber Die Berbftruhr (1826. St. 86.). Fortfenung ber Nachrichten über ben Rebburger Gefundbrunnen (1828. St. 9, 12 u. 101. 1829. St. 93.). Solieflich moge bier noch bemerft werben, daß Al. in Meufels gelehrtem Deutschland, Durch Bermechselung ber Bornamen, als Berfaffer mebrerer Schriften genannt wirb, Die nicht aus feiner Seber gefloffen finb.

Jena. Dr. Heinr. Doring.

# \* 278. Wilhelm Bernhard Berget,

geb. d. 9. Mai. 1752, geft. b. 10. Sept. 1830.

Sein Geburtsort ift Niederseemen, in der Grafschaft Stolberg, wo sein Bater als Oberforster stand. Durch Bermittelung des Regierungsprasidenten, Freiherrn von Preuschen, kam er im Anfange der achtziger Jahre in suffisst, oranien naffauische Dienste und bekleidete die zur französischen Occupation die Stelle eines Oberförsters zu Jadamar und Diez. — Mit der Forstwissenschaft sah es zur damaligen Zeit in dieser Gegend, wie in vielen ans dern Deutschlands, noch sehr traurig aus, und es lebt das schone Zeugniß für den Berstorbenen fort, daß er zum großen Bortheil des Staats in dieser hinsicht die Bahn gebrochen hat, auf welcher einige Jahre spater unter der Leitung des jesigen Staatsatsaths Hartig in Berlin, das Forstwesen im Fürstenthum Rassau-Dranien zur

Mufterwirthichaft geworben ift. Das Forftebrinftitut bes gebachten Damaligen Oberforftrathes Bartig in Dillen-burg ift im Deutschen Baterlande ruhmlich befannt; als Borbereitung biergu batte ber Berftorbene anfangs al-Symnafium angestellten Profesjor Piftor viele Jabre ei-ner Lehranstalt fur die theoretifche und praftische Forstwiffenicaft vorgeftanben, aus welcher eine Menge 30g-linge bervorgegangen ift, welche ihrem Berufe, im vollen Sinne des Borts, noch fortleben. — Mit den Mitteln jur Abwendung des Holzmangels für die Gegend feines Bohnortes unermudlich beschäftigt, hat derfelbe hierüber einige Auffane in Druck gegeben, deren Zweckmäßigkeit durch die Zeitfolge sich bewahrt gezeigt bat. — All ber großere Theil ber oranifchen Lanbestheile bem neu geschaffenen Großberzogthum Berg einverleibt murbe, trat D. in bergifche Dienfte als Forftinfpector in feinem bisberigen Bobnfige. Geiner Infpection murbe ber von Solg größtentheils entblogte Bergruden bes Westermal-bes zugetheilt. Bas er in biefer Gegend burch neuen Andau von Waldungen, in den unteren Theilen, durch Erhaltung des Holzvorrathes und durch Berbesserung des Zustandes aller in seinem Inspectionsbezirkt gelege-nen Waldungen genüht dat, wird von allen Betheiligten dankbar anerkannt. — Nachdem die französische Berr-schaft in Deutschand ihr Ende erreicht und der König der Niederlande von seinen oranischen Landestheilen wies Der Befig genommen batte, wurde D. jum Forftmeifter ernannt, mit der eigenhandigen Bemerkung Gr. Maj., daß bei dem vorgeructen Alter Deffelben von einer Berfegung in den Rubestand doch nie eher die Rede fein follte, bis folche felbst verlangt murde. Nach der Bereinigung Des oranifchen Gebietes mit bem Bergogthum Raffau erfolgte Diefelbe im J. 1817. — Er bat fich ein bleibendes Denfmal in ben fur ben Staat geleifteten Dienften und in ber Liebe feiner Zeitgenoffen im Baterlande errichtet, und fegnend preifen ibn viele Ge-

#### \* 279. Samuel Thorl, Archibiatonus in Dannoverich : Celle; geb. d. 11. Mai 1755, geft, b. 10. Sept. 1880.

Ein Gobn burgerlicher Eltern, murbe er in Dans nenberg geboren, Der Reim frommer Gefühle murbe foon baburch febr frub in ihn gelegt, bag feine Eltern bie alte Gitte beibehielten, jeden Abend in der Bibel gu lefen, mobei er, als Meltefter, ben Borlefer machte, und Ro fo febr frub mit mit ihrem Inhalte vertraut machte. mit Bebet angufangen und ju befchließen, bis ju feinem Kobe fort. — Rachbem er ben erften Grund in ben Biffenfchaften unter ber Leitung bes bamaligen Cantors Ruller, nachmaligen Paftors ju Chen, und Des Rectors' Stubing auf Der Schule ju Dannenberg gelegt hatte, ging er Oftern 1771 jur Dichaelisschule nach Luneburg, wo er 4 3. bindurch ben Unterricht bes gelehrten Rectors Riclas genoß. hierauf bezog er 1775 Die Afabemie gu Sottingen, borte bei ben bamals berühmten Mannern, Michaelis, Miller, Balch, Feber, Gatterer zc. Collegia, und gewann burch ben Vortrag bes trefflichen Michaelis bie orientalischen Sprachen so lieb, bag er fich auch in fpatern Jahren nicht Davon trennte. Rach einem Auf-enthalte von 21 3. verließ er Gottingen mit bem Buniche, nach einem J. wieder hinjugeben, allein diefer blieb wegen ber beschrantten Lage ber Eltern unerfullt. 2Babrend diefer Beit hielt er fich bei feinen Ettern in Dan-nenberg auf, und bereitete fich, unter ber Leitung bes Superintenbenten Luber und bes Archidiakonus Trefurt, auf feinen funftigen Beruf vor. Um den Berftreuungen, Die eine Baterftabt und bas Familienleben mobl barbies tet, und auf Die Eultur oft fiorend einwirft, vorzubeusgen, bewarb er fich um eine hauslehrerstelle, die er auch bei dem Oberhauptmann v. Ompteda in Altenbruchaus fen, wo er auch feine nachberige Gattin fennen lernte, erbielt, und fpater eine andere bei bem General Friedrichs ju Dobren bei Sannover antrat. Er mar bier faum 1 J., als er jufallig borte, daß die Predigerstelle ju St. Ricolai in Berden und das damit verbundene Diakonat am Dom erledigt fei. Er bielt eine ihm vom Magistrate auf ben 2. Oftertag angesette Probepredigt, worauf er am 15. Mai 1781 vom Magiftrat ermablt murde. Rach ber barauf mit ibm angestellten Brufung murbe er in

die 1. Rlaffe der Candidaten jugelaffen und bem Magisftrate in Berden als tuchtig empfohlen. Er murbe am 28. Aug. 1781 eingeführt und trat am 2. Gept, fein Predigtamt an. Er hatte ein mubfames Amt, benn er mußte außer ben 2 verschiedenen Predigten an Gonnund Sefttagen noch alle Diakonalia verrichten. Gerner perfab er noch Die Predigerftelle ju St. Undreas in Ber-Den. Die 1784 vacant murbe. Er fab fich, gur Erleichterung, nach einer andern Stelle um und es fügte fich gu-fällig, daß durch den Tod bes Archidiafonus Priefer in Celle eine Stelle an der Stadtfirche offen mar, wogu ibn ber Magiftrat burch ein Schreiben, eine Gafprebigt au halten, einlud (1786). Er murbe gemablt, und bielt am 1. Oftertage Nachmittage Die Untrittspredigt, ba ibn am Bormittag ber Confiftorialrath Jacobi ber Gemeinbe porgestellt hatte. Dieje Stelle befleibete er 19 3. lang, ruckte barauf in Die zweite, und dann in die erfte, die er von 1807 bis an feinen Tod verfah. Run lag ihm Die Bermaltung ber bedeutenden Minifterialbibliotet ob, ber er fich auch befonders im Alter mit Liebe untergog. Bon ihrer Erifteng mußte man gleichsam porber nichts. Er ordnete fie, entwarf einen Ratalog, bereicherte fie durch Ankauf alterer und neuerer Werke, und Jeder fand in ihm einen Macenaten. Unermudet wirkte er in Diefer Sinfict im Stillen und that Dieles, welches alle miffen, Die mit ibm in naberer Berbindung fanden. -Uebrigens mar er auch, fowohl in öffentlicher als Privat-angelegenheit, ein Freund ber Ordnung und großer Feind der Unordnung. Gein Beruf ging ibm über alles. Un Arbeit gewohnt, wurde er ihrer auch noch so viele nie überdruffig. Er arbeitete im Boraus und vericob nichts bis auf Die lette Stunde, wenn er mußte, daß ihm eins oder das andere früher oder spater übertragen murde, feilte von Zeit ju Zeit daran oder verwarf es oft gang. Er lag unausgesett seinen Functionen ob und sette nur eine oder die andere bei wichtigen Sinderniffen aus. Wie im öffentlichen Wirfen treu, gewissenhaft und ord. nungeliebend, fo mar er es auch in feinem bauslichen Leben, in meldem er auch feine fillen, beften Freuden fand. Drudten ibn auch in ben letten Jahren baubliche Leiben nieber, fo maren boch bie Tage bes Alters fur ibn die freundlichften; benn burch die lettere Stelle murbe er bes haufigen Predigens überhoben, welches ibm febr ju Statten fam, weil er wegen feines fcmachen Auges alles memoriren mußte. Er lebte gern in

ber Wergangenbeit, und fucte baber Manches aus alter Beit auf, mogu ibm Die Minifterialbibliothet Belegenheit perschaffte, ordnete es und brachte es auf Die Nachwelt. mobei ibn fein treffliches Bedachtnig unterftutte, meldes Alles treu bemabrte und fo auch wiebergab. murbe er in ben Stand gefest, über Berichiebenes ichnell Auskunft ju geben. - Auf feinen guten Willen und auf feine Gefundbeit bauend, unterzog er fich im Berbite bes 3. 1829 ben ibm vom fonigl. Confiftorium übertragenen Beschäften ber Inspection von Winfen a. b. 21. machten ibm Freude, maren ihm nicht gu viel, und er brachte ben Winter fehr heiter und wohl gu. Dief ergriff ibn ber Tod bes Abts Soppenftedt \*) gegen Enbe aprife, weil er mit ibm mehrere Jahre hindurch in freund. fcaftlider Berbindung geftanden. Mit gerührtem, theilneb= mendem Bergen und im Innerften tief erichuttert, fprach er Die letten Worte an feinem Grabe und bielt Die Ge-Dachtnifpredigt beffelben, melde beide im Drud erfchienen find. Wenn ibn nicht eine ju große Buverficht auf feine Rrafte, eine ju liebevolle Gorgfalt, ju große Luft gend Ebatigfeit und ju angftliche Beforgniß um die geborige Bollführung ber Geschafte bewogen batten, ben eb= renvollen Auftrag angunehmen, Die Befchafte ber Ephorie Celle auch noch ju beforgen, so murbe er biefen Schmerz besiegt haben. Er glaubte sie am besten verseben zu tonnen, ba er nach bem Tode bes Consistorial-rathe Eggers bas Geschäft schon früher besorgt hatte. Allein fein Alter murbe baburch niedergebruckt und feine Abrperkrafte schwanden taglich. Geine lette Sonntags-predigt mar die am Jubelfeste der Uebergabe der augsb. Confession. Bon jest an konnte er bas haus nicht mehr perlaffen. Er fagte fich auf feine vorher gedugerte Bitte bon ben Geschaften ber Inspection Celle und Binfen a. b. 21. los, und erfreute fich in ben legten Tagen, nach manchen Mubfeligfeiten, ber Rube, worauf balb bie un-geftorte folgte, Die er nach bem Sinfdeiden bei vollig ungefdmachtem und thatigem Geifte fant. Er brachte fein Leben über 75 3., und ftand über 44 3. feiner Gemeinde als Prediger vor. Gein jugendlicher Beift und fein jugendliches Berg verließen ibn auch in ben letten Augenbliden nicht, wodurch auch die Inngeren ju ibm bingezogen murben, fo wie ibm auch viele ber altern Gemeindeglieder ju feinem Grabe folgten, mo ber Rach-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiehe oben G. 872 ff.

folger des Vollendeten, Herr Archibiakonus Müller, des Berklärten Leben und Wirken schilderte, und dadurch Aller Augen mit Thränen der Liebe füllte. — Gern nahm er Bordilder früherer Zeit zum Muster seines Lebens und Wirkens, und freute sich sehr, wenn manche Umstände derselben mit seinem Leben zusammentrasen. So datte er unter anderm niedergeschrieben: "Es hat mir ein besonderes Bergnügen gemacht, in den Nachrichten auf unserer Bibliothek zu lesen, daß der Archibiakonus Ebristian Julius Bockelmann, der 1701 von Edemissen dierher kam, und 1736 starb, viel für unsere Bibliothek that, ihre eine Wiese an der Auße, nicht weit von Westelle gelegen, die er sur 700 Thaler gekaust hatte, und zugleich seine schone Sammlung von Agenden, und dem Ministerium 300 Thaler schenkte, gerade 100 Jahre vor mir, und zwar im J. 1655; und der berühmte Johann Alrndt, der von Eisleben hierher als Generalsuperintendent im J. 1611 kam und 1631 starb, gerade 200 Jahre vor mir, und zwar im J. 1555 geboren sind. Es erweckte oft dieses den Trieb in mir, beiden in ihrer Thatigseit und ihrem frommen Edristenthume ahnlich zu weckte oft dieses den Trieb in mir, beiden in ihrer Thatigseit und ihrem frommen. Der Verewigte hat, außer einigen Predigten, nichts in Druck gegeben.

## \* 280. Johann Chriftian Beitich,

Doctor b. Medicin, tonigl. preuß, Obermedicinafrath, Mitglied b. Obereraminationscommiffion ju Berlin ;

geb. b. 1, April 1764, geft, b. 10. Sept. 1830.

Afchersleben, wo sein Vater Burgermeister war, ist der Geburtsort des Verewigten. Da der Vater in dem Sohne viel Tasent und ein vorzügliches Gedächtnis wahrnahm, so bestimmte er ihn schon früh zum Theologen, und brachte ihn deshalb im 9. J. nach Magdeburg auf die Domschule, von wo er zur Freude des derühmten Funk, damaligen Rectors der Schule, wohl ausgerüstet mit Kenntnissen, noch sehr jung die Universität Halle bezog. Nach beendigten theologischen Studien beward er sich um eine in dortiger Gegend vacante Predigerstelle, hielt die Probepredigt zur augemeinen Zufriedenheit, mußte jedoch auf die Stelle selbst verzichten, da er noch nicht das canonische Alter erreicht batte. Er beguügte sich jedoch nicht mit diesem Beschiede, sondern

ging nach Berlin, wo ihn ber Minifter bes geiftlichen Departements, Freiherr v. Zedlig, febr zuvorkommend empfing. Durch ihn marb er mit ben berühmteften Gelebrten Damaliger Beit, als: Spalbing, Teller, Bollner befannt. In Berlin lebte er nun über 1 3. als Schrift-fteller, fchrieb einige gegen Die herrschende, übermäßige Gentimentalitat gerichtete Romane, balf an ber Ueberfebung ber Berte Kriedrichs bes Großen, und perdeutschee Boileau's Lutrin; auch predigte er in dieser Zeit häufig für Spalding, Teller und Zöllner. — Der Minister v. Zedlig empfahl ihn seinem Schwager, dem Baron v. Schickfuß in Schlesten, als Hauslehrer seines Cobnes. Sier ermarb er fich bie vollfommene Bufrie-benbeit ber Eltern, und brachte ben Bogling, ber ipater fein innigfter Freund warb, nach Erlangen, mo berfelbe. Die Rechtsmiffenschaften ftubiren follte. Sier endlich folgte er feiner von Jugend an und nur burch ben Bunfc bes Baters unterbruckten Reigung jum Gtubium ber Argneimiffenschaften, und erfreute fich namentlic bes befondern Boblwollens ber berühmten Lebrer Silbebrandt und Bendt, melder Lettere ibn in Die Praris einführte, und einen bis in Die fparefte Beit bantbaren Schuler an ibm erwarb. Er promovirte gu Erlangen, fcbrieb feine Differtation über ben medicinis fchen Gebrauch Des Sedum palustre und begab fich von Magbeburg, mo es ihm nicht gefiel, bald nach Berlin, um die Medicin praftifch ju üben. hier nahm fich ber Beb. Rath Beim feiner mit Barme an; mehrere Jahre lebte er in biefes feltenen Mannes Umgebung, führte feine medicinische Correspondens, und gleiche Luft und Liebe zu ber Botanif führte fie oft ju Pferde in die Umgebungen Berlins. Noch in fodtern Jahren nannte 2B. diese Zeit die gludlichte feines Lebens. Mit jedem Sabre nabm nun fein Befchaftefreis gu, fo bag er balb au ben gefuchteften Mergten Berlins gezahlt marb. Gine gluctliche Ebe erfulte bas Das feiner Bunfche. - Im J. 1825 ward ibm bie Leitung ber Prufungen im fli-nifch medicinischen Eursus übertragen, und 1828 murbe er jum Dbermedicinalrath ernannt. Diefe Erweiterung feiner Thatigfeit und ber gewissenhafte Gifer, mit mel-dem er sich seinen neuen Bflichten bingab, legten ben Grund zu einem, sich im Laufe folgender Jahre immer mehr ausbildenden Berzübel, welches eine qualvolle Bruftwassersucht zur Folge hatte, ber er am oben genannten Tage nach langen und unfäglichen Leiben mit

voller Standhaftigkeit der Seele unterlag. — Seine Familie verlor an ihm einen liebenden, forglichen Bater, der, wo es das Wohl derselben galt, sich alles versagen und opfern konnte, um ihr zu nügen und sie zu erfreuen. Seine Eollegen versoren an ihm einen durch seltenen Scharstlich tüchtigen Arzt, der sich in allen collegialischen Berhältnissen als rein und döcht achtbar bewies. Nie dat er gestrebt, Andere zu eigenem Bortheil zu verkleinern, fern lag seinem offenen, diedern Ebarakter jedes Hasen eines Andere zu eigenem Bortheil zu verkleinern, fern lag seinem offenen, diedern Ebarakter jedes Hasen eines Andern; der Adel seiner Geschäftskreises auf Kosten eines Andern; der Adel seiner Gesinnung hielt ihn immer rein von dergleichen Flecken des ärztlichen Treibens. Seine zahlreichen Freunde, und die, denen er ärztlich beigestanden, bewiesen durch reine berzliche Ebeilnahme bei seinem Tode, wie nach er ihnen kand, und welch innige Freundschaft ihm für seine Treue zum Lohn geworden war. Seine sämtlichen, im Orud. erschienen Werke särtlichkeitsorden. Beile und Earl, od. der entdeckte Zärtlichkeitsorden. Beile und Earl, od. der entdeckte Zärtlichkeitsorden. Beile, 1789. — Die Schule d. Prüfung, od. d. Insormatorseben. Ebd. 1789. — D. inaug. de aro maculato. Erlang. 1798. — Ausst. Archiv d. Zeit. — Einsaches Mittel z. Werthütung d. Berwachsens d. Kinder; in Huselands Journal d. prakt. Heilfunde, 47. Bd. (1818) Juli. S. 113. — Der Viertrinker; Nov. S. 110—112.

# \* 281. Guftav Abolph Scheblich, Doctor d. Rechte u. Stiftespnbikus zu Meißen; geb. b. 31. Jan. 1797, geft. b. 13. Sept. 1830.

Der Verewigte war ber alteste Sohn bes auf ben Gutern bes Cabinetsministers, Grafen v. Einsiedel, angestellten und noch sebenden Gerichtsdirectors Sch. in Wossenderg, Seine vortreffliche Mutter, Sophie, geb. Schwarzenberg, welche um seine religiose und sittliche Bildung große Werdienste erworben hatte, war ihm bezeits im J. 1825 im Tode vorausgegangen. Er genoß in dem väterlichen Hause Unterricht durch den Candidaten der Theologie, Dobe, nachherigem Rector in Liebenwerda, unter der Aussicht und Leitung des Pfarrers zu Wolfenburg, M. Wollmar. Gesundheit und Frohsinn, und eine glückliche Harmonie zwischen den Anlagen des Körpers und Geistes, wurden schon frühzeitig als Mitgabe der Natur an ihm sichtbar. Muthig, auf sein reges

Befühl für alles Eble, und auf fein eifriges Emporftres ben fic ftugend, auch Die Borguge ber offentlichen Ergiebung por bem Privatunterricht ermagend, und voll Bertrauen auf ben Sout bes unfichtbaren, überall gegen-martigen gubrers, entließen ibn bie gartlich liebenden Eltern fehr fruhzeitig aus bem Bereiche ihrer machjamen Augen, fo weich und fo empfanglich fur neue Ginbrude fein Ders auch mar, binaus in Die fturmifche Jugend-welt, um bort unter Bielen die Rrafte jum Lernen und Forfden, und bas Streben nach ben bobern Biffenichaf. ten ju meden und ju reigen, binaus unter bie mannich-faltigen, großen Gefahren, Die Die Jugend umgeben, um unter Berfuchungen bas Gefühl fur Sittlichkeit und Religion ju fraftigen und ju ftarten. Er murbe b. 26. April 1810 in Die berühmte Landesichule ju Pforta aufgenommen. Dier genog er burch feinen Gleiß und burch feinen Banbel ununterbrochen Die Liebe und Achtung feiner murbigen Lehrer. Er verließ Die Schule um Oftern 1815, und erhielt im Sittlichen, fo wie im Biffenschaftlichen, Die ersten Censuren. Durch Die Bemubungen feiner bafigen portrefflichen Lebrer vorauglich vorbereitet jur akademischen Laufbahn, begannt er folche ben 29. April 1815 auf ber Universität Leips gig, und widmete sich ber Rechtswiffenschaft. Auch bier mar fein eifrigftes Bestreben, burch ben Ginn für bas Soone und Gute, fo mie burch Bleif fich ausgugeichnen. Nach beendigter atademischer Laufbahn erhielt er bei ben mit ihm angestellten Prufungen bas vorzuge lichte Urtbeil. Er verließ die Afademie D. 16, Oct. 1818. und febrte in bas vaterliche Saus jurud, um Die auf Der Afademie in ber Rechtsmiffenichaft erlangten theoretifchen Renntniffe unter ber Leitung feines Baters burd praftifde lebung febenbig und geltend ju machen, und es gelang ibm folches bei feiner ungewohnlich leich. ten Saffungegabe in ausgezeichneter Urt. 2m 24. Dai. 1821 murbe er von ber Landesregierung ju Dresben unter Die Bahl ber Abvofaten aufgenommen. Er faste nunmehr ben Entichluß, für fich felbst abvofatorifche Praris zu betreiben. Er mablte bazu die Stadt Glau-Dit bem regften Gifer und mit bem ausgezeichnetften Erfolg vertheidigte er Die Rechte und Die Unfoulb feiner Clienten. Aber nie erlaubte er fich, auf ungefestichem Wege ben Bortheil berfelben au for-bern. Balb barauf murbe ibm von bem Domprobite v. Uffel Die Berichtsverwaltung auf Dem Ritteraute

Schonberg anvertraut. Sierdurch fand er bie von ibm febr gemunichte Belegenheit, mit ben außergerichtlichen Befcaften Die richterlichen Functionen ju verbinden. Much unterließ er nicht, neben Diefen praftifchen Befcaften durch anhaltenden Bleiß in ber Biffenschaft fortaus fdreiten, um barin Die bochfte Ebre ju erlangen. Er fcrieb im Juni 1823 eine mit ausgezeichnetem Beifall aufgenommene Differtation über Die Berbefferung ber bei dem Concursprozesse gestenden gesetlichen Borichriften, vertheidigte dieselbe in Leipzig öffentlich und ohne Prafes, und erhielt darauf die juriftische Doctorwurde. In dem nämlichen Jahre verheirathete er sich mit der einzigen Tochter bes verftorbenen Raufmanns Schonberr in Altenburg, und genoß im Befige Diefer verftandigen und liebevollen Gattin bas bochfte Glud auf Erben. In Blauchau lebte er feinem Berufe bis jum 1. Juni 1829, an welchem Tage ibm von bem Sochfifte Deifen unter Bermittelung bes Domprobftes von Uffel und bes Dombechanten, Cabinetsministers Grafen von Einsted, bas bafige Stiftsspndifat, und zugleich von dem Sausmarschall und wirklichen Geb. Rathe, Grafen von Loß, die Gerichtsverwaltung auf deffen Rittergute hirschien anvertraut murbe. Er fand fich bei Diefen michtigen und mit vielen Unnehmlichfeiten verbundenen Memtern febr gludlich, und boffte, in folden eine lange Reibe von Sabren gu mirfen. Allein Die Borfebung wollte es nach ibrem gwar unerforschlichen, aber gewiß meifen Rathe, nicht. Er erfrantte ploglich im Anfange Gept. 1830 an einer Entzundung im Unterleibe, und ftarb nach wenigen Tagen. - Er mar ein guter Menich, ein aufgeflarter Chrift, ein ausgezeichneter Gefcaftemann, ein treuer Gatte, ein forgfamer Familienvater und ein liebevoller Sohn; er mar im Umgange ftets beiter und froh, und batte bas Glud, viele, ihm berglich ergebene Freunde zu bestihen. Darum war auch die Theilnahme allgemein, und viele, viele Thranen find fur ihn geflossen. Balb nach feinem Tobe erhielt fein Bater von bem Cabinetsminifter, Grafen von Ginfiedel, folgenden Brief: "Belden Untheil ich an Ihrer Trauer nehme, und melden Somers ich empfinde, nach ber Trennung von Ihrem nun veremigten Gobne, miffen Gie; nicht leicht ift bei Bablen, Die mir überlaffen maren, mein Bertrauen auf eine fo ausgezeichnete Beife gerechtfertigt morben, als bei ber Berufung Ihres Gobnes nach Meißen. Grunds liche Renntniffe, Rechtichaffenheit ber Befinnungen, Leiche

machte er als Cadet im beff. Leibregimente die beiden Feldzüge nach Frankreich mit; nach deren Beendigung er nicht nur in Gießen seine Studien fortsetze, sondern sich auch bald die Achtung und Liebe seines Regimentscommandeurs in dem Grade erwarb, daß dieser ihm lange Jahre hindurch die Erziehung seiner Kinder anvertraute. Im J. 1820 wurde er als Secondlieutenant zum 1. Garberegiment nach Darmstadt versetzt, in welchem er im April 1830 zum Premierlieutenant besördert wurde. Richt lange erfreute er sich indessen dieses neuen Wirkungstreises. Ein hitiges Fieber, hervorgerusen durch seine in den setzten Jahren etwas regellose Lebensart, brachte ihm in der Blüthe seiner Jahre den Tod.

# \* 284. Emilie Friederike Sophie Lohmann,

Roman = Schriftstellerin zu Leipzig; geb. im I. 1774\*), gest. b. 15. Sept. 1830.

Sie war die Tochter 2. Ebe der gleichfalls als Schriftstellerin bekannten und am 21. Dec. 1811 zu Leipzig verstorbenen Johanne Kriederike Lohmann, einer Tochter des bekannten Hofraths, Bibliothekars und Profesors des Staats- und bürgerlichen Rechts an der Universität zu Wittenberg, Johann Daniel Ritter († den 15. Mai 1775). Diese war in erster Ebe verheirathet mit dem Acciseinspektor Höhler in Zwickau, nachherigen Accisesommissär in Dippoldiswalde, wo er auch starb. Nachdem dies Band aber gelöst war, woraus ihr zwei Sohne bliezen, knipste sie anderweitig in Magdeburg bei einer jungern Schwester ein neues, und sie kans in dem königl. preußischen Auditeur bei dem Leib Kürassierregiment, Lohmann in Schönebeck bei Magdeburg, einen liebevolzten, gleichgesinnten Gatten, mit dem sie Hahre in einer sehr glücklichen Ehe ledte; denn sie früh wurde ihr innig gesiebter Gatte durch den Tod ihr entrissen. Sie

<sup>\*)</sup> Nach einer uns zugekommenen Notiz aus Leipzig findet sich dieses Geburtsjahr angegeben. Wir zweiseln jedoch, daß es richtig sei; da ihre Mutter (geb. 1749) vor deren Verheirathung mit dem königl. preuß. Auditeur Cohnann zu Schönebes in einer anderweiztigen Che 10 I. lang gelebt batte. In Schindels Schriftsellerins nen Lexicon, so wie auch in der vorliegenden, dvon hrn. Doct. Wrüssen eingesandten biographischen Stizze wird das Geburtsjahr 178. angegeben.

M. Nefrolog 8. Jahrg.

übernahm barauf Die Gorge ber Ergiebung für 6 Rinder. worunter auch aus ber 2. Che Emilie mar, und lebte mit Diefen querft in Magbeburg und julett in Leipzig, mo fie ftarb. Rach ibrem Ableben nahm fich ihr Schmager, Der nun auch verftorbene Oberhofgerichterath und Prof. Dr. Erbardt \*) in Leipzig, ber hinterlaffenen Rinder edelmu-thig an und murde ihnen ein vaterlicher Freund und Bobltbater. Geitdem lebte Emilie unverheirathet Dafelbft, befcaftigte fich jur Erhaltung ibrer Eriften; mit Roman - Schriftftellereien und feste ihren eigenen Bei-ftesproducten ben Ramen ihrer langft verftorbenen Mutter, Friederife, vor, wenn gleich fie auch ohne Diefe Ausfiat-tung fich langit allgemeinen Beifall erworben batten. -Diefe ibre fcriftftellerifchen Arbeiten find folgende: Gradblungen von Friederife Lohmann. 1. Bb. Magbeb. 1818. - 2. Bb., auch unter dem Titel: Leben und Dichtung, in Ergablungen. Ebd. 1820. - Reue Ergablungen von Friedr. L. Cbb. 1823. - Folgende gerftreute Auffabe in Zeitschriften: ber Obeim; in Kubn's hortenfia, 1812. — Lohn ber Tugend; in der Penelope, 1813. — Die Aebn-lichkeit, eine Ergablung; in Kind's Harfe, 1813, Bd. 2. - Die Giche am Gee; ebb. 1818, Bb. 7. - Die Bela: gerung von Leipzig 1546 u. 1547; ebd. 1816. — Egbert, eine Erzählung; in ber Mufe II. und in ber Monatsfdrift fur Freunde der Doefie. Leipzig 1821. - Die Derlenfchnur; im Tafchenbuch "ber Wintergarten" 1821, G. 181. - Das Landmadchen; in ber Beitung fur Die elegante Belt, 1819, Rr. 65-92. - Gebaldus, eine Erjablung; ebd. 1820, Dr. 170-187. - Die Biefenburg: eine Ergablung; ebb. 1822, Rr. 1-29. - Die Bunfche, eine Ergablung. Blatter aus Untoniens Tagebuch; ebb. 1822, Dir. 171. - Der Romet, aus einer alten Sand-Schrift; ebb. 1823, Dr. 64 ff. - Der Ring; Die Babl Der Gattin; Liebe und Betrug; ber Wabrfager; im Greimutbigen. - Die goldene Sochzeit; eine Erzählung; in ber Abendzeitung, 1817, Rr. 87 - 93. - Beitrage ju Schiefler's Tafchenbuch bes Scherzes und ber guten Laune auf d. J. 1819 (Prag). — Lohn ber Tugend, eine Erzählung; in ben Erbolungen 1812. — Anna von Gadfen, Gemablin Bergogs Wilhelm III., eine Ergablung; in

<sup>\*)</sup> In der erwähnten Notiz wird gesagt, Emisse habe im Saufe des Hoft, und Prof. Doct. Bekt gelebt, folglich scheint dieser und nicht Erhardt, der Berforger der Lohmannschen Kinder gewesen zu fein. Unm. d. Red. d. Retrot.

Schüte's Frühlingsboten, 1823 u. f. w. — Alle biefe Auffane und mehrere andere, welche fie fonft noch für ephemere Blatter geliefert bat, erschienen von 1828—1830, befonders gedrückt, unter dem Titel: Gesammelte Erzählungen, von fr. L. 12 Bde. Leipz.

Schwerin.

\* 285. Chriftian Peters, Portrat : und Thiermaler zu Schwerin; geb. im S. 1808, geft. b. 15. Sept. 1830.

In Dem Beremigten ift ber Berluft eines talentvols ten Junglings ju beklagen, ber in feinem eifrigen Aufftreben far Die Runft, welcher er fic gewidmet batte, ju ben iconften Soffnungen berechtigte und fo bas Glud und bie Freude feiner jest troftlofen Eftern mar. — Aeltefter Gobn bes großbergogl. Sof Lieferanten und Raufmanns August Christian P. in Ludewigeluft und bef-fen Gattin, einer Tochter bes am 24. Jan. 1789 verftor: benen bafigen, berühmten Rapellmeifters Carl Mug. Fr. Beftenbolt, murde er bafelbft geboren, und fcon frubgeitig burch bie weise Erziehung feiner geiftreichen Dut-ter fur Natur und Runft geweckt. Nach Berlauf ber erften Rinderiabre, welche er unter Diefer forgfaltigen Leis tung gubrachte, genoß er ben Schulunterricht auf ber la. teinifden Soule feines Beburteortes und benutte bane. ben die Gelegenheit, fich im Zeichnen und der Mufit, wofur er besonders Talent und Reigung hatte, auszubilden. In den spateren Jahren entschied er fich darauffur das Studium der Malerei und widmete fich Dieser Runft, unter Unleitung Des großherzogl. Bilder : Gallerie-Directors und hofmalers Lenthe ju Ludewigsluft, ber ibn fo weit brachte, daß er durch eigene Renntnig und Kertiafeit im Beichnen fich weiter forthelfen tonnte. Beschicklichkeit im Ropiren naturlicher Gegenstande fand allgemeinen Beifall, und er legte fich nun bauptfachlich auf bas Rach ber Thiermalerei, obne jedoch bas Stubium guter Bildnifmaler gu vernachlaffigen und fich im Por-tratiren ju uben. Durch feinen vaterlichen Freund, ben Profesor Steinhoff, Director ber großberzogl. Thierarge neifchule gu Schwerin, murbe er guerft angeregt, offentlich aufzutreten und feine Arbeiten für ein großeres Dub-licum auszustellen. Dies geschab im J. 1829, wo er eine Darftellung bes ausgezeichneten Bollbluthengftes -43 \*

folger des Vollendeten, Herr Archidiakonus Müller, des Berklärten Leben und Wirken schilderte, und dadurch Aller Augen mit Thranen der Liebe füllte. — Gern nahm er Borbilder früherer Zeit zum Muster seines Lebens und Wirkens, und freute sich sehr, wenn manche Umstände derselben mit seinem Leben zusammentrasen. So datte er unter anderm niedergeschrieben: "Es dat mir ein besonderes Vergnügen gemacht, in den Nachrichten auf unserer Bibliothet zu lesen, daß der Archidiakonus Ehristian Julius Bockelmann, der 1701 von Edemissen dierher kam, und 1736 starb, viel für unsere Bibliothet that, ihre eine Wiese an der Auße, nicht weit von West-celle gelegen, die er für 700 Thaler gekauft hatte, und zugleich seine schöne Sammlung von Agenden, und dem Ministerium 300 Thaler schenkte, gerade 100 Jahre vor mir, und zwar im J. 1655; und der berühmte Johann Arnbt, der von Eisleben hierher als Generassuperintendent im J. 1611 kam und 1631 starb, gerade 200 Jahre vor mir, und zwar im J. 1555 geboren sind. Es erweckte oft dieses den Trieb in mir, beiden in ihrer Thätigkeit und ihrem frommen Ehristenthume ahnlich zu werden, obwohl es schon zu spät ist, ihnen in Gelebrasmeit gleich zu kommen." — Der Berewigte hat, außer einigen Predigten, nichts in Druck gegeben.

## \* 280. Johann Chriftian Beitich,

Boctor d. Medicin, konigl. preuß, Obermedicinalrath, Mitglied b. Obereraminationscommission zu Berlin ;

geb. b. 1, April 1764, geft, b, 10. Sept. 1830.

Afchersleben, wo sein Vater Burgermeister mar, ift der Geburtsort des Verewigten. Da der Vater in dem Sohne viel Tasent und ein vorzügliches Gedachtnis wahrnahm, so bestimmte er ihn schon früh zum Theologen, und brachte ihn deshalb im 9. I. nach Magdeburg auf die Domschule, von wo er zur Freude des berühmten Funk, damasigen Rectors der Schule, wohl ausgezrüstet mit Kenntnissen, noch sehr jung die Universität Halle bezog. Nach beendigten theologischen Studien beward er sich um eine in dortiger Gegend vacante Predigerstelle, hielt die Probepredigt zur allgemeinen Zustiedenheit, mußte jedoch auf die Stelle selbst verzichten, da er noch nicht das canonische Alter erreicht hatte. Er begustgte sich jedoch nicht mit diesem Bescheie, sondern

mehr ins Leben und er mard bald als Mitarbeiter an mehreren gelehrten Journalen, hauptsachlich aber burch bie Berausgabe ber Literatur- und Theaterzeitung und Deren Fortfebungen, in Der gelehrten Welt befannt. Seine Schriftellerlaufbabn enbigte im J. 1789 megen aberbaufter Geschafte im Generalbireftorium; ju gleicher Beit murbe er nebft ben Professoren Engel und Ramler : Jum Mitbirigenten bes Berliner tonigl. Nationaltheaters (vormal. Dobbelinschen) ernannt. Im J. 1790 erhob ibn ber Rurfurft von Pfalzbaiern, Carl Theodor, ber bekanntlich ein Pfleger und Beschüber ber schonen Runfte und Wissenschaften war, in ben Reichsfreiherrenftand. Als das Generalbirektorium 1806 nach Preußen ging, folgte er feinem Departements. Chef, bem Minifter von Schrötter babin, und murbe bann bei veranderter Organifirung ber Dikafterien im 3. 4813 mit Penfion in Den Rubeftand verfest. Mit unerschutterlichem Gifer und Ereue hatte er ftets feinen Dienftverhaltniffen vorgeftanben, und an eine rege Thatigkeit gewohnt, arbeitete er nun baran, eine gut geordnete Sammlung biftorifcher Portrats mit reichhaltigen und feltenen Biographien gu perfeben. Der iconmiffenschaftlichen Literatur blieb er immer jugethan, las Alles, mas in Diefer Beziehung beraustam, und horte nicht auf, feine icon in fruber Jugend angelegte Bibliothet aufs Befte ju vervollftandis gen. Go getheilt wifden geiftigem Genug, ber Gelbft. bearbeitung eines fleinen Gartens und ber Pflege felte. ner Blumen, erreichte er ein bobes Alter, wobei er fic einer bauernben, fast burch teine Unpaglichteit geftorten Gesundheit zu erfreuen hatte. Wenige Wochen nach ber Feier feines 79. Geburtstages warf ein schmerzhaftes Ue-bel ihn aufs Krankenbett, wovon er nicht wieder erftand, indem er am oben genannten Tage fanft und mit einem Gott ergebenen Ginne ju einem beffern Leben entichlummerte. Geine frubern Freundschaftsbande hatte ber Tod foon geloft, alle maren ibm vorangegangen; auch feine 8 Cobne hatte ber herr uber Leben und Cod vor ibm gurudgeforbert; an feinem Grabe trauern eine Bittme und 6 Tochter. - Dit vielen Kenntniffen des menfchlis chen Wiffens verband der Verewigte ein herrliches Ge-bachtniß, das ihn felbst im hohen Alter nicht verließ, und fo tonnte er vom Urfprunge, von den Beranderungen und Schidfalen Diefer und jener vaterlandifden Samilie Austunft geben, Die weit über feine Lebensjahre reichte, und es ift ju bedauern, bag manche intereffante

Radricht ber Urt mit ibm begraben ift. - Die fammtlichen von bem Beremigten in Drud gegebenen Schriften find folgende: Lobrede auf d. Drn. Prof. Gellert; eine Borlef. b. Drn. Choffin. A. d. Frang. Berlin 1770. -Ueb. Die Rochiche Schaufpielergefellichaft; a. Berlin an einen Freund. Salle 1771. - Un b. Srn. Gomid gu Gießen, D. Berfaffer u. Berausg. D. Theaterchronit u. b. Almanache b. Deutschen Mufen. Frankfurt u. Leips. 1773. (Salle). - Etwas ub. Die Leiben D. jungen Berther. Dresben 1775. - Allgem. Biblioth, fir Schaufpieler u. Schauspielersiebhaber, 3 Stucke. Frankf. und Leipz. (Naumburg) 1776. 77. — Abbildung berühmter Belehrten u. Runftler Deutschlands, nebft furgen Dlach= richten v, ihrem Leben u. Berfen. Berlin 1780. -War, wie bereits oben bemertt, Berausg. D. Berlin. literar, Wochenblatts 1776 u. 77, von jedem Jahrg. 2 Bbe. in 8. u. der daraus entstandenen Liter. u. Theaterzeitung, die von 1778 bis 1784 (7 Jahrg.) in Berlin ericbien. Dann folgten Ephemeriden D. Liter. u. d. Theaters. 6 Bbe. 1785. 86. 87. Berlin. — Un ihre Stelle traten Die Unnalen b. Theaters von 1788 - 1797. Berlin, 20 Befte. — Schreiben ub. b. 1. St. b. Berl. Theaterjournals f. 1782, im 2, St. Diefes Journals, S. 153 u. f. — Theaterzeitung f. Deutschland. Berlin 1789, 26 St. (hiervon ift er Berausgeber). - Schreiben aus Berlin ub. die Merkwardigkeiten u. Bergnug. Diefer Stadt, u. Nachr. v. Berl. deutsch. Theater, im 15., 16., 23., 26., 50. u. 67. St. der Bagatellen: Duffeld. 1777.
— Beschreib. d. Berl. Opernhauses. Im Gothaischen Ebegterfalenber auf 1777 u. im Dachtrage auf 1790. -Gedanken eines Weltburgers über d. Schauspiel-Mono-pol. Ebd. Jahrg. 1782. — Borschläge z. Verbesserung d. deutsch, Theaters. Ebd. v. 1782. — Kann den Schau-spielern, oder besser, dem Schauspieldirector etwas zur Laft gelegt merden, wenn ein Stud, das einem Theil Der Bufchauer nicht gefällt, mehr als einmal aufgeführt wird? Ebb. v. 1783. — Die gang umgearbeiteten brei Bergeichniffe b. lebenden u. todten Mitglieder d. beut-fchen Schaubuhne. Ebd. v. 1792. - Untwort auf b. Schreiben d. Mde. Kummerfeld u, d. Berf. d. drei Bergerchniffe. Ausz. a. e. Schreiben an d. Kaifer Franz v. Desterr. Ebd. 1793. — Ueber Sitten u. Lebensgenus in Baiern, a. d. Schreiben eines Reisenden. Im Journ. d. Lurus u. d. Moden, Dec. 1788 (Munchen 1788). — Der Beremigte ließ auch am 31. Mai 1793 gu bem 50jährigen Dienstjubilaum b. f. preuß: Ministers, Grafen v. Blumenthal, so wie auch ju einem gleichen Feste b. Geb. Finanzr. v. Beper d. alt. d. 11. Dec. 1802, jedesmal einen Aupferstich in Folio verfertigen, wozu Idee u. Inschrift von ihm angegeben sind. Desgleichen hat er Recensionen in d. Hall. gelehrten Zeitung v. 1771, u. Beiträge z. d. gelehrt. Ztg. für d. Frauenzimmer, Halle 1773 u. 1774 geliefert.

#### \* 287. Johann Bilhelm Luderer .

tonigl. fachf. erfter General-Accidobereinnehmer in Leipzig, Inhaber ber golbnen Medaille bes &, fachf, Civilverbienftorbens;

geb. d. 9. Dec. 1757, geft. d. 20. Gept. 1830.

In feinem Geburtsorte Delsnit im Boigtlande, mo fein Bater, Joh. L., furfürftl. fachf. Obereinnehmer mar, werlebte er die erften 14 Jahre, und auf feine Erziehung hatte ein naber Berwandter, ber bafige Accisinspector Sartenftein wohlthatigen Ginfing. Entichloffen, Die Rechts. wiffenschaft zu ftudiren, bezog g. im 3. 1772 das Lyceum zu Plauen, beffen verdienter Rector Damals ber, als Berausgeber des Derobots befannte Grmifch mar. Mit ben besten Zeugfiffen des Bleiges und der Sittlichkeit perfeben, mußte L. aber, da die Unterftugung des Berwandten aufborte, und ber Bater, bei feinem fehr ma-Bigen Dienfteinkommen, Die jum Fortftudiren erforderliden Sulfemittel dem Gobne nicht gemabren fonnte, felnen fruhern Plan aufgebend, Plauen verlaffen und fich bem Acciedienfte, ju welchem er gewissermaßen burch ben Bater und ben vorermannten Bermandten vorbereitet war, widmen. Nach Genehmigung feines im 3. 1777 bei ber General-Hauptcaffe eingereichten Gefuchs um Admission zur Fertigung gewöhnlicher Rechnungsproben, ward er im folgenden Jahre dem Bater zur Afsischen beigegeben und am 8. Mai als Accis-Afsischenz-Einnehmer verpflichtet. Da im gangen voigtlandischen und neuftabter Commiffariatebezirte Damale fein Affiftenzeinnehmer war, fo erhielt E., bald ba, bald borthin ju affistiren Auftrag. Go permaltete er im J. 1779 nicht nur Die Oberacciseinnahme in Plauen, fondern auch im folgen= Den Jahre Die dortige Untereinnahme mehrere Monate. Im J. 1782 mußte er bem neuen General Accideinneh-mer in Schoned affiftiren, und bald barauf Die einstweis lige Besorgung der Obereitmahme in Neustadt an der

Orla übernehmen, bis ibm im Rov. beffelben Jahres bie fernere Bermaltung berfelben überlaffen und er, als erfter Uffiftenzeinnehmer, ohne Gehalt, Doch cam spe succedendi, angestellt ward. Am 22. Dec. 1784 erhielt er Die Ober - Acciscinahme mit 80 Rthir. Gehalt, von welden er jeboch 24 Rthlr. jabrlich an ben zweiten Affi-fenzeinnehmer eine Beitlang abgeben mußte, worauf er spater eine jahrliche Zulage von 20 Athle. erhielt, wel-che aber 1802 bei der ihm, mit Beibehaltung seiner bisberigen Funktion übertragenen Mitverwaltung ber Saupt-Geleits- und Land-Accideinnahme bes Umte Arnshaugt, eingezogen murbe. Wahrend bes Continentalipftems 1809 ward ibm die Auszeichnung, wegen Auflichtfubrung ber Fabrikanstalten im Neustädter Kreise in Impoliangele-genheiten, mit beauftragt zu werden. Ein königl. Be-fehl übertrug ihm am 1. Jul. 1813 die Hauptland Accis-Einnahme des Kreisamts Leipzig, und nach dem Eintritt einer neuen Geleitsordnung 1820, auch Die Saupt : Beleitseinnahme ber St. Leipzig. Nachdem aber 1824 Die Landaccife ibr befonberes Befteben perforen batte und eine abgeanderte Regie-Bermaltung eintrat, mard E. gugleich als zweiter General-Accisobereinnehmer und zweis ter Caffirer angestellt, und nach Emeritirung Des bisbe-rigen erften trat er 1828 an beffen Stelle. Da er in fdwierigen Beiten (1806-15) Die Raffengelber gerettet und von feinen Beborben nie eine Meugerung bes Diff-fallens fich jugezogen batte; fo belobnte ber Ronig am 8. Mai 1828, als &. fein Umtsjubilaum feierte, bas burch ein von feinen Umtsgenoffen und Freunden dem Gubilar gewidmeten Bedichte verschonert mard, Den treuen Diener mit ber golbenen Debaille bes Civilverdienftorbens. Unerwartet ploglich, am Morgen bes obengen. Tages, ba er Abende guvor noch munter und gefund wie gewohnlich in einem fleinen Rreife von Freunden einige Stundchen verweilt hatte, fant er, vom Schlage getrof-fen, todt nieder. — Der Beremigte ubte feine Dienftpflichten nicht nur mit einem feltenen Gleiße und einer unübertrefflichen Ordnung, fondern auch mit der ftreng-ften Gewiffenhaftigfeit und Uneigennungigfeit aus. Er felbft gang entfernt von der Schwachheit, bei irgend einer Dienftleiftung einen Privatvortheil ju beabsichtigen, fonnte auch bann feinen tiefen Unwillen nicht bergen, wenn er irgendwo mabrnahm, daß gegen Ordnung, gefegliche Borfdrift ober aus tleinlichem Intereffe etwas unternomment wurde, Blos in folden gatten war es, wo ber ftreng-

rechtliche Mann feine Rube und Gelaffenbeit verlor. Bei alle bem mar er gegen Undere, insoweit es Die Pflicht auließ, febr Dienftfertig; aber aus reiner Menfchenliebe und Pflichtgefühl. Ihm machte es eine eigene Freude, Andern bienen gu konnen. In feiner befondern Ordnungeliebe mar es auch gegrundet, bag er in bem von ibm ftets mufterhaft geführten Rechnungemefen feine rudftanbige Gelbpoften leiben und aufführen mochte. Gie immer gu verhuten, mar ichmer, und er ju gutmus thig, um die Refie von Mittelfofen und Gulfsbedurfti-gen mit aller Strenge beigutreiben. In folden Fallen tilgte er felbft manchen Ruckstand aus eigenen Mitteln, ohne auf Wiedererftattung je rechnen ju konnen. Auch bie ihm bei feinen vielen Geschäften jur Sulfsleiftung beigegebenen Dienstpersonen mußte er nicht felten durch Befalligfeitsbezeugungen ju ermuntern. - Geine Lebenemeife mar gang einfach und bauslich geregelt. 3hm genügte jur Erholung der Genuß ber freien Natur, Die Unterhaltung im fleinen freundschaftlichen Birkel und ber trauliche Umgang mit ben Geinigen. Geine Befcrantung im vermeidlichen Aufwande ichien Darauf berechnet, um in bem Stande ju fein, anderwarts moble thatig wirfen ju tonnen. Sauptfachlich maren es auch feine bei allen Berzweigungen ber vaterlandifchen Regie fic erworbenen vielfeitigen Kenntniffe, Die ihm bei fei-ner Dienftverwaltung ungemein ju ftatten famen, und ibm eine besondere Achtung erwarben. Mit Geschichtich-feit wußte er feine Renntniffe anzumenden und fich uber Begenftande bes Regiemefens in gediegenen Auffagen auszusprechen. Mit allen nach bem Tjabrigen Rriege fo vielfaltig erlaffenen gesenlichen Regievorschriften mar er gang vertraut; und als im Jahre 1820 und nachber fich manderlei neue Ginrichtungen gestalteten, fo mar er es. ber nicht eber raftete, als bis er fich gang in ben Beift und Ginn ber neuen Gefete eingearbeitet und fich auch Des neuern Feldes bemeiftert batte. Daber murbe auch feine Unficht, fein Rath immer febr gern vernommen und eine über bedenkliche oder zweifelhafte Gachen von ibm ertheilte Mustunft als mohl burchbacht und begrundet gewurdigt.

THE RESIDENCE AND ADDRESS.

\* 288. M. Joh. Friedrich Wilh. Schmidt,

Paftor Primarius in Bittau;

geb, i. 3. 1756, geft, b. 20. Gept. 1830.

Schonwalde in Schleffen mar fein Geburtfort. Gein Bater, Job. Gottl. G., nachmals Leburichter gu Cott-marsdorf in der Oberlaufig, befand fich dur Zeit feiner Geburt, als Rammerdiener bei einem fachfischen Gene-ral in Polen. Den erften Unterricht empfing G. in Po-Ien bei ben Jefuiten, feine weitere Bilbung in ber Dber- laufin, auf bem Lyceum gu Lobau, von mo er Die Universität Leipzig bezog, und Theologie ftubirte. hierauf lebte er als hauslehrer in Bittau und ward bafelbit 1787 jum Pfarrsubstituten nach Seifbennersborf gewählt, mo er auch 1790 mirflicher Pfarrer marb und Diefes febr gefcaftreiche Amt bis 1800 verwaltete. In feine Beit fiel bie Erbauung einer neuen berrlichen Rirche, melde au Stande ju bringen, er thatig mitwirfte. 1800 rief ibn ber Magiftrat ju Bittau in das Umt eines Catecheten und Buchthauspredigers, 1803 ward er zweiter und 1809 erfter, 1816 aber Archidiafonus, 1827 ructe er in bes perftorbenen M. Defcheds \*) Umt, als Paftor Primarius, Mitglied ber Schulkommiffion und erfier Borfieber bes Candidatencollegiums ein, und verwaltete Diefe Geschäfte bis 2 Bochen por feinem Tode, beffen Borboten ibn, obwohl er im boben Alter noch ziemlich fraftig mar, auf ber Rangel fo überfielen, daß er feine lette Predigt nicht wollenden fonnte. Rurg, jedoch ichmerglich mar fein Rranfenlager, wo er an Gelbsucht und Magentrebs litt, und am oben genannten Tage, faft 74 Jahre alt, verfchied, nachdem ihm feine Gattin icon vor mehreren Jahren vorangegangen mar. Er binterließ einen einglgen Gobn, Srn. D. Carl Friedr. Eduard G., Dberamts-Regierungsabvofat in Bittau, und viele Enfel, in Deren Mitte er fein Alter verlebte. Der Beremigte batte eis nen ernften, maintlichen, feften Charafter, lebte febr baus-lich und vermaltete feine Memter mit Ereue, mar auch in frubern Jahren als Brediger, befonbers als Gelegen-beiteredner febr gefchatt. — Gebrudt baben feine Gemeinden Folgendes von ihm jum Undenfen: Befdreis bung ber Reierlichkeiten bei Legung bes Grundfteins ber Rirche Geifbennersborf. Bittau 1796. - Standrede auf

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 4. Jabrg. b. Refrol. G. 681 ff.

Den Kaufmann Meufel. Ebb. 1815. — Predigt bei Beerdigung bes im Born getobeten Matthes. Ebb. 1823.

#### 289. Gottfried Chriftian Cannabid,

fürfil. schwarzburg. Kirchens u. Consistorialrath, auch Generalsus perintendent und emerifirt, erster hofs u. Stadt : Prediger zu Sondershausen:

geb. b. 27. Upr. 1745, geft. b. 23. Gept. 1830 \*).

Diefer megen feines bellen Beiftes und eblen Sergens achtunge= und liebenswurdige Mann mar ju Gon= Dershaufen geboren. Gein Bater, Rector ju Breitenbach im Umte Gebren Der fürftl. fcmargburg. Dberberrfcaft, gab ibm, nebft feiner Mutter, einer Tochter bes Paftors M. Corpli ju Jecha (bei Condershaufen), Affet-fors des Confiftorjums ju Condershaufen, eine forgfaltige Ergiebung. Er vermandte, als nachmaliger Emeritus, feine gange Duge auf Die Bilbung bes Cobnes. fucte ibn befonders in ber lateinischen Sprache ju pervolltommnen und brachte ihn fo weit, daß er im 11. 3. in Die 2. obere Rlaffe ber Schule ju Condershaufen aufgenommen merben fonnte. Da Die Rabe Der Gtabt ibm erlaubte, von feinem Bobnorte - Jeca, mobin fein Bater, nachdem er in ben Rubeftand verfett morben, gezogen mar - Die Schule gu befuchen, fo fente ber Bater feinen Unterricht ununterbrochen fort und leitete ibn in ben Schulmiffenschaften immer meiter. Mit ben erforderlichen Renntniffen ausgeruftet, bezog er im 3. 1764 die bobe Schule ju Jena, wo er ben theologi-ichen Wiffenschaften fich widmete. Durch ben Cob feines Baters beraubt, fab er fich genothigt, im 3. 1766 Die Universität ju verlaffen und ju conditioniren, mogu fich bald ermanichte Gelegenheit fur ihn in angesehenen Saufern ju Gondershaufen fand, Die durch ibre Empfeblungen ben erften Grund ju feinem nachmaligen Gluce legten. Denn fcon im folgenden Jahre, 1767, erhielt er ben Auf jum Bucht: und Waisenhausprediger in Gon-bershausen, im J. 1768 jum Diakonus, im Jahre 1770 jum Archidiakonus, und im J. 1772 ward er jum wirk-

<sup>\*)</sup> Hierbei find benutt worden; die von ihm felbst geschrieb. vielle literaria; e. v. Rube im I. 1815 in Druck gegeb, Lebensbes schreibung d. Berew; ein Aufsat im Intellig. Bl. Rr. 8 d. Epa, E. Irg. (San. 1831) u. e. anderer im "Teutschen" (Sept. 1830),

lichen Affeffor bes Confiftoriums ernannt. 3m 3. 1783 wurde ibm, nebft feinem Collegen, bem Damaligen Dias fonus und nachberigen Guperintendenten und Rirdenrath John ju Arnstadt, das Superintendenturvifariat gut Sondershausen, und im J. 1794 das Pastorat mit der Burbe eines Superintendenten, Rirchen- und Confifto-rialraths übertragen. Die durch diefe gemeinschaftlichen Burden mit einander verbundenen Amtsgeschafte verwaltete er mit raftlofer und unermudeter Thatigfeit. Doch, durch eine fcmere und anhaltende Rrantheit vom 3. 1807-9 gefdmacht, und felbft bes Butrauens au feis nen Rraften gemiffermagen beraubt, fubite er fich in einem Alter von 65 Jahren, wo außerdem Die Rrafte nicht aus, fondern vielmehr abnehmen, unfabig, weiterbin gu predigen, und fab fich gu bem Entschluß genothigt, fic von feinem Lieblingsgeschafte ju trennen und feine offentlichen Bortrage aufzugeben. Er nahm baber am Sonntage Cantate Des 3. 1809 am Schluffe feiner Rebe pon feiner Gemeinde, ber er 41 3. als Prediger vorge-ftanden batte, Abichied. Die übrigen Gefchafte aber, welche die Guperintendenten= und Rirchen= und Confiftorialrathe. 2Burbe erforderte, befonders Die nabere Mufficht über die Schulen, behielt er bei bis jum 3. 1813, wo ihm diefe abgenommen und dem Confifterialrath und Archidiakonus, jegigen Generalfuperintendenten Repfer fibertragen murden. Geit Diefer Beit widmete er fich im ftillen bauslichen Rreife ben Biffenschaften und ber Uns terweifung eines Entels. - Go viel über feine außeren Berbaltniffe, es folge nun noch einiges über Die eis genthumliche Richtung feines Geiftes, feine Perfonlich-feit und fein literarifdes Wirfen. - Seine religibfe und miffenschaftliche Bildung fiel in eine fur Beift und Befchmad nicht befonders gunftige Periode. Die Blau= benslehren ber protestantifchen Rirche trugen awar im-mer noch bas Geprage bes auf bem Evangelium und ben fombolifden Budern rubenden Geiftes an fic, fie maren jeboch in veraltete Formen gezwangt, melde ib= ren eigentlichen Rern faum mehr erkennen ließen. Mufgeflarte, aber redlich benfende Ropfe fucten nun allmablig Diefe Formen ber immer ftarter bervortretenben philosophischen Denfmeise ber Beit anzupaffen und in Diefem Ginne gu modificiren ; andere aber - fei es nun in wiffentlich unredlichem, ober im Uebermaße eines redlichen Strebens - gingen noch meiter, griffen, gleich Den frangofifden Encyclopadiften, Die Grundlebren

ber driftliden Religion felbft an und fcutteten bas Rind mit dem Bade aus. Bon ben Lettern wollen wir blos einen Bahrdt, beffen heterodoge Grundfage faft an Atheismus grangten, und ben Berfaffer ber Wolfenbut-telfchen Fragmente, in benen unter andern bem gottlis den Stifter bes Chriftenthums Schuld gegeben marb. er babe eine Emporung ftiften und auf ben Umfturg Des indifden Staates feine eigene tonigliche Burbe und Regierung grunden wollen, nennen. Es murben bie elens ben, langst widerlegten Irrthamer der Socinianer, Dei-sten, Naturalisten und anderer Setten wieder aufge-warmt und unter dem so baufig misbrauchten Namen "Aufflarung" unter das Bolk zu verbreiten gesucht. Unter solchen Umstanden hielt es für einen angehenden Theologen, den die veralteten dogmatischen Formen answiderten, schwer, die rechte Mitte und sich von Extremen fern zu halten. Die meisten folder Junglinge wursden Reologen und warfen neben manchem Unwesentlis den viele Grundpfeiler ber evangelifden Lebre gur Geite, und gu ihnen mar benn auch E. gu rechnen, ber, pom Drange nach Licht getrieben, neben ben gemäßigten Schriften eines Spalding, Teller u. 2. auch Die eines Babrot und jene Wolfenbuttelfchen Fragmente las. Ues berzeugt, daß die Religion, ohne gefunde Philosophie, fein ficheres Fundament habe, und diese ber Grund als. Ier Biffenschaft fei, wendete er feinen Fleiß auch que gleich auf bas philosophische Studium, aus welchem er. nachdem er fich mit allen bamals vorhandenen philofo-phifchen Spftemen befannt gemacht hatte, ale Eflektifer bervorging. Er bildete fich nach und nach fein eigenes philosophisches und theologisches Spftem, und nachdem er volle Ueberzeugung in beiben erlangt gu baben glaubte, fublte er fich innerlich ermedt und berufen, feine religiofen Ueberzeugungen auch Undern und vorzüglich feiner Gemeinde mitzutheilen, ohne gu bedenten, bag, gleich-wie es feinem Richter erlaubt ift, Die im Staate geltenden Befege nach feinem Befallen abzuandern, es ebenfo menig einem Beiftlichen freifteben tann, von ben in feiner Rirche als Norm einmal angenommenen Glau-bensartifeln — in ber lutherifchen Rirche bekanntlich bie in Der f. a. Angeburgifden Confession aufgestellten Brundfabe - auf melde er fogar beeidigt morden, abjugeben, feine eignen Ideen an ihre Stelle ju fegen und Diefe unter bas Bolt ju verbreiten. Borguglich ichien es ihm nothig, bas, mas er prattifchereligiofe Grrthamer nannte,

jum Gegenstande feiner Borftellungen und Widerleguns gen zu machen. Die meisten feiner Schriften find in Diefem Geifte und zu Diefem Zwede abgefast. Sie wurben, namentlich feine Rritif alter und neuer Lebren ber driftliden Rirde, wie fich erwarten ließ, von ben Alt-glaubigen mit bitterem Cadel aufgenommen und verwidelten ihn in manche literarische Fehde, aus der er keineswegswegs stets siegreich bervorging. Auch über andere Gegenstände, die offentlich zur Sprache kamen und das Interesse des Publikums in Anspruch nahmen, äußerte er in kleinen Schriften seine Meinung. So ließ er, burch bie von Gall binfictlich ber Gebirnborgane aufgestellten Grundfage veranlagt, eine Brochare: "If Gall's Gebirn: und Schabellebre fur Die Moralitat be-Denflich?" ericeinen; wie er benn auch gegen D. 2Bo= bel in Leipzig, megen beffen Schrift: "bie Ericheinung meiner Gattin nach ihrem Tobe", mit einer Biberlegung auftrat; menn man biefe überhaupt als eine folche betrachten fann, ba Bogel eine, auf eigener Unichauung beruhende That fache aufftellte, E's. Begenfchrift aber weiter nichts als allgemeine, langft bekannte 3been über Die Moglichfeit ober Unmoglichfeit Diefer Thats fache enthielt. - Uebrigens befaß E. ausgezeichnete Beiftesfabiafeiten und nicht minder liebensmurbige Gigenfchaften bes Bergens. Stets ließ er es fich eifrig an-gelegen fein, bas, mas er fur mahr, gut und ichon bielt, ju forbern, fo mie Alles, mas er für ichlecht, falich und unrecht erachtete, ju befampfen, und Diefen redlichen Ginn in allen feinen Sandlungen burch die That au bemabrheiten. In feinem Umgange mit Undern mar Freundlichfeit mit Anmuth gepaart, und außerbem mußte er fic burch feine thatige Menichenliebe und feinen Boblthatigfeitefinn Die Liebe und Achtung feiner Mitburger ju erwerben. — Geine fammtliche Schriften find folgende: Predigt am Erntefefte über bas gewohnt. Evang. am 22. Connt. nach Erinit. Condershaufen 1785. - Beantw. D. im 1. St. D. Religionsbegebenheiten fur b. 3. 1792 enthalten. Recension über b. im Fürstenthum Schmarzb. Sondereb. im 3. 1791 ergangenen Buftagsverordn. Ebb. 1792. — Pred. am 13. Sonnt. n. Erin. über b. gewohnl. Evangelium. Ebb. 1793. — Ueb. b. Berth u. Gebrauch D. Reformation, g. Beforderung einer edlen Dent- u. Bemiffensfreiheit. Sannover 1794. - 3mei Pred. am 1. u. 2. Ofterfeiert. Conderst. 1794. - Pred. am Befte d. Dreieinigkeit. Ebd. 1794. - Sammlung neuer u. verbefferter Lieber, nebft einigen Bebeten . Beforderung einer vernünftigen Und. Ebb. 1794. Diefe Sammlung erfchien, nachdem fie fogleich in ber fürftl. Softavelle eingeführt worden, im 3, 4798 unter bem Titel: Schmargb. Condersh. Befangbuch fur Die firchli= che u. baust. Undacht. Ebb. - Pred. uber b. Gonnu. Festtagsevangelien b. ganzen Jahrs 3. Beforderung eines reinen und thatigen Christenthums. Ebd. 1795; 2. Aufl. 1798. 3. Th. 1799, 4. Th. 1801, 5. Eb. 1804. — Predigten üb. ben Berth und Gebrauch b. Reformation gur Beforderung einer edlen Dent- und Gemiffensfreiheit. Leipz. 1795. — Bollft. Unterr. in D. driftt. Religion fur D. fabigere u. im Denfen geubtere Jugend. Erfurt 1796; 2. Aufl. 1803. -Buchftaben- und Lefebuch fur D. gartere Jugend, Leipg. 1796. — Rritif after u. neuer Lebren D. driftl. Rirche. Berbft u. Leipg. 1799; 2. verb. u. verm. Muft. Leipg. 1800 (eigentl. 1799). — Bertheibigung feiner Kritif alter u. neuer Lehren D. driftl. Rirche. Sondersh. 1799. - Anleitung fur D. Prediger, wie er fich in feinen Lehr= vortragen nach d. Grade d. Aufflarung unferes Beitala tere überhaupt u. nach b. Bedurfniffen feiner Gemeinde befonders ju richten bat, wenn er mit Rugen auf fie wirfen will. In b. Materialien für alle Eb. d. Amts-führung e. Predigers, Bd. 3. S. 72 u. 259 (1799). — Inftruttion fur b. fcmarzb. Sonderh, Schullebrer. Son-bersh. 1800. — Antw. auf b. in b. horrerfchen Almanach eingerudte Schreiben über f. Rritit. Leips. 1800. -Chrifil. Lebrb. fur D. Burger- u. Landichulen. Leipg. 1801. Chriftl. Schul- und Bolfsbibel. Ebd. 1801. — Dag bie Lehre von Gottes Baterliebe Die Grundlehre b. chriftl. Religion fei. Predigt. Ebb. 1801. - Lebre von Gottes Baterliebe, als Grundiebre b. Chriftenth. u. f. m. nebft f. Antw. auf den hrn. D. Schmaling, Inspectors u. Oberpredigers ju Ofterwief, Briefe über Diefen Relisgionsvortrag. Zerbst 1803. — Anleitung f. Prediger 3. praft. Rangelvortrage. Ebb. 1805. - Meine Gedanfen über die menfchl. Geele, beren Fortbauer u. Erfcheis nung nach d. Tode. Leipz. 1805. — Barbigung bes geistl. u. weltl. Standes. Ebd. 1805. — Gedanken u. Bunfche in hinsicht auf Religion. Ebd. 1805. — Beleuchtung einiger Stellen bes R. E. In Scherer's "Schriftforscher", Bd. 2. St. 1. S. 1—9. (1805). — 3ft Gall's Gebirn- und Schödellehre für b. Moralität bedenklich? Condereb. 1806. - 2Int. t. geborigen u.

d. Geiste d. gegenwärtig. Zeitalters gemäßen Einrichtung dristl. Religionsvorträge. Leipz. 1806. — Die sämmtl. Evang. u. Epist. auf d. Sonn- u. Kest. überssetz u. crläutert. Sondersb. 1806. — Predigt bei d. Seier d. 50jähr. Amtsjubiläums d. Pastors u. Consistorialassessor von Mosche zu Keula, am 13. Juli 1806 gebalten. Ebd. 1806. — Borrede zu A. T. Hoepfneri Examen theologias dogmaticas. Sect. I. (Erfordias 1806.) — Aritif d. prakt. Religionslehre. 3 Eb. Leipz 1801—1813. — Pred. v. d. Hospfnung auf Gott in bedrängten Zeiten. Ebd. 1810. — Die sämmtl. Evangessen u. Ep. auf die jährl. Sonns, Fest und Aposteltage. Ebd. 1816.

### \* 290. Georg Friedr. Eduard Roloff,

tonigl. preuß. Dberlandesgerichts:Referenbarius ju Stargarb; geb. b. 15. Dec. 1803, geft. b. 24. Sept. 1830.

Der Ort seines Todes ist auch der seiner Geburt, und er war der 2. Sohn des ein Jahr zuvor verstorbenen Consistorials und Schulraths R. Dau Stargard in Pommern. Er legte den Grund seiner Jugendbildung in dem Gymnassum seiner Baterstadt, welchem damals der Bater noch in voller Kraft vorstand, dessen ruhmpvolle und gemeinnüßige Thätigkeit für das Wohl der Jugend leider ein beftiger Nervenschlag, Körper und Geist lähmend, im Juli 1810 ein Ziel seize, ein Schlag, der seine Familie um so härter traf, da alle Kinder in noch zarter Jugend seiner Borsorge, Aussicht und Leizung gerade sest am meisten bedurften. Des väterlichen Freundes, des liebevollen Erziehers, ja des Einzigen bezraubt, der des Knaben jugendlich-froben Sinn auf das Edle hinzuleiten und den Ausbruch stürmischer Freude allein zu beschwören sähig war, irrte der neue Berwaiste ohne Kührer umber, gleich dem vom Sturme gepeischsten, klippenreichen Meere. Um den ohne Aussicht und Unleitung umherschweisenden Knaben den seinem Körper und Geist drohenden Gesahren zu entreißen, hielt einer seiner nächsten Berwandten es für seine Psiiges und körperliches Wohl sorgender Lehrer anzuvertrauen. Auf Berwendung desselben trat der 15jährige Jüngling in

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 7. Jahrg. D. Retrol. S. 546 ff.

Die lateinische Schule bes Salleschen Baifenbaufes ein. eine Unftalt, in welcher fich unter einem Dr. und Pro-feffor Diet in allen Schulern ein Beift ber mufterhafteften Ordnung, des ruhmlichften Wetteifers, Des aus-Dauernben Bleifes, reger Biffenschaftlichfeit und Religiofitat entfaltete, ba alle in ihrem Suhrer ein berrliches Borbild und Mufter in diefen Tugenden erblichten. Ginen nicht geringen Theil Diefes ruhmlichen Borbilbes nahm auch ber Berewigte in fich auf, und noch oft ge-Dachte er in ber Gerne Diefes begludenben Ginfluffes auf feine Charafterbildung. Bu ben Berehrern und bantbaren Schulern eines Dr. Schirlis (jest Director Des Somnafiums ju Rordhaufen), beffen anfpruchelofe, aber tiefe Beiehrfamkeit, liebevolle Schonung und Rachfict ber Dahingeschiedene ftets preifend erhob, eines J. E. Riemeper, beffen er oft in freundlicher Erinnerung ge-Dachte, gabite fich auch unfer Berftorbener, bielt aber bor allen ben Alten \*) (fo nannten aus Chrfurcht alle Schi-Ier ihren ehrmurdigen Lehrer) ehrenwerth, Der als Gelehr= ter vielfeitig, als Menich bochft achtungsmerth, als Ribrer Diefer Unftalt unübertrefflich und als Die größte Bierbe Diefer Soule mit Begeisterung oft von ibm gefchilbert wurde. Durch anhaltend ausbauernden Fleiß, begleitet von den Aufmunterungen und dem Beifalle treuer Leb-rer, rudte R. von Stufe ju Stufe fo fcnell in feiner wiffenschaftlichen Laufbahn por, bag er nach einem Siab= rigen Aufenthalte auf Diefer Anftalt nach bem einstimmis gen Beugniffe feiner Lehrer reif jur Universitat und mit ber nicht ungegrundeten Soffnung entlaffen murbe, er werde auch auf Diefer bobern wiffenschaftlichen Anftalt alle ihm gu Gebote ftebende Mittel anwenden, um fich auf feine Bestimmung gut vorzubereiten. Mit den be-ften Bunfchen feiner ihn liebenden Lehrer begleitet, bejog er im J. 1823 Die Afademie Salle-Bittenberg, murbe aber bier aus ju großer Unbanglichfeit an feine Landsleute, Die dem Berftorbenen fo eigenthumlich mar , beftimmt, in Die von ihnen geschloffene Berbindung (Domerania) ju treten, und, obgleich biefer Berein nur eine innigere Unnaberung und Berknupfung berfelben jum 3mede batte, nach einem balbiabrigen Aufenthalte Durch Genatsbeschluß mit mehreren feiner Freunde mit bem

<sup>\*</sup> namlich b. verft. Kanzier Niemeyer, bessen ausführliche u. febr interessante Biographie im 6. Jahrg. d. Netrol. S. 544 ff. sich besindet.

N. Nefrolog 8. Jahrg.

consilio abeundi belegt. Dierdurch genothigt, ben burch Diefen bruderlich trauten Berein ibm fo werth gewordes nen Dufenfit ju verlaffen, mas feinem liebenben Serden so nabe ging, mablte er Berlin, jur Fortfebung seiner Studien, moselbft er auf den Grund des Abgangsgeugniffes der Hochschule Halle-Wittenberg im J. 1824 unter die Zahl der bortigen Studirenden aufgenommen und in ber Folge burch Die allerbochfte CabinetBorbre v. 6. Juli 1824 begnadigt wurde. Den Borlefungen eines Stelger, Rogberger, Siedenroth, homever, Schmalz, Biener, Wagner, Jarke, v. henning, Dr. Philipps wohnte er nach deren Zeugniffen mit vielem Fleiße bei und seine über biefe Borlefungen angefertigten Auszuge und Be-merkungen beweisen, daß er es an Fleiß und Mube, Diefe Bortrage zu verarbeiten und in sich aufzunehmen nicht habe fehlen laffen. Leider wurde fein reger Eifer fur die Rechtswiffenschaft und noch bagu jum Rachtheil fur feine obnebin nicht Dauerhafte Befundheit unterbrochen, ba er mabrent feiner gtademifchen Laufbabn ju Berlin fich feines einjahrigen militarifden Dienftjahres ju entledigen genothigt marb. Die Anftrengungen, Denen fein obnebin ichmacher Rorper nicht gemachen mar und ein mili-tarifches Manveuvre bei Potsdam, wobei er über feine Rrafte angestrengt wurde, legte, nach feinem eigenen Bestandniffe, ben Grund au feinem unvertilgbaren Uebel, welches feinem regen Eifer und feiner Thatigfeit für den Staatsdienst ein Ziel fente. Sogleich nach Be-endigung feiner akademischen Laufbahn legte er auch schon bei dem Rammergerichte zu Berlin feine Prufung pro auscultatura im 3. 1827 ab, in welcher er nach bem Beugniffe feiner Examinatoren im Allgemeinen recht gute und mit Racbenfen getriebenes Studium verrathende Rechtstenntniffe entwickelte. Er murbe nun von bem Stadtgerichte feiner Baterftabt als Auseultator vereibigt und gu ben prattifchen Geschaften angeleitet. Er arbeitete bei Diefem Berichte mit unermublichem Gifer und großer Sorgfalt in feinem Berufe, zeichnete fich burch ftrenge Rechtlichfeit, Die ein hauptzug feines Charaftere war und ibn recht eigentlich jum Richter befdhigte, aus und gewann burch fein leutfeliges, liebevolles Wefen Die Liebe und Achtung feiner Borgefesten fomobl als auch Untergebenen, und wiewohl ibn wiederholte Unfalle von Rranklichfeit trafen, ließ er fich boch baburch von ber Arbeit nicht gurudhalten und verficherte oft, bag anftrengende Arbeit, Die alle Rrafte in Unfpruch nabme,

alle Rorperichmergen vergeffen laffe. Rachbem er fic nun in feiner Baterftadt auf ben bobern Juftigbienft auf wurdige Beife und mit Gorgfalt vorbereitet batte, befolog er, trop feiner Rrantlichfeit, fich auch in ben bet Obergerichten porfommenben Rechtsfällen Kenntniffe au verschaffen, und von bem Stadtgerichte ju Stargard portheilhaft empfohlen, murbe er nach bem Refcript Des Dber-Canbesgerichts au Stettin vom 18. Gept. 1828 in biefes Collegium jum Behuf feiner fernern Ausbildung für den Juftigbienst aufgenommen. Auch in dieser neuen Spoare ließ er es an Fleiß und Ausbauer in der Beatbeitung ber ibm anvertrauten Gefcafte, ohngeachtet felner ihn immer mehr nieberbrudenben forperlichen Be fomerben, feinesmegs fehlen und bas Bufammenwohnen mit einem atademifchen Freunde, ber mit ihm nach gleider Bervollkommnung frebte, reigte ihn wohl mehr als feine schwachen körperlichen Arafte es erlaubten, zur Ehatigkeit, die ihm zur andern Natur geworden war. Nach feiner Ausbildung unter solchen Körperbeschwerden bennoch frebend und ringend, legte er zugleich mit seinem akademischen Freunde im April 1829 seine Prüfung pro referendariata jur Bufriedenheit feiner Eraminato. ren ab und eilte, immer mehr die Abnahme feiner Krafte fublend und angegriffen von der Borbereitung auf Diefe. Prufung, in feine Baterftadt jurud, um fich einigerma-Ben gu erbolen und gu neuer Arbeit gu ftarten. Allein feine Rrantbeit nahm bier immer mehr einen bosartigen Charafter an, weshalb ibm ber Arat bas Bad Salabrunn in Solesten empfahl. Er unternahm auch im Sommer 1829 Die Reise Dabin, murbe aber bort ploblich von etnem breimaligen Blutfturg befallen, ber ibn fcon bem Lobe nabe brachte. Gerabe au diefer Zeit wurde ihm fein geliebter Bater durch ben Cod entriffen und obgleich biefe Trauernachricht aus Schonung für seinen Zustand ihm auf Umwegen mitgetheilt wurde, außerte fle bennoch auf feine Lage ben bedenklichften Ginfluß. Roch einmal murbe er bort burch die raftlofen Bemubungen Des Brunnenarztes Dr. Bemplin und burch Die forgidi-tige Pflege feiner Birthin gerettet und anfcheinend bergestellt entlaffen, und in Diesem froben Gefühl trat er eine Reise nach Colberg au seiner Braut und von dort über seine Baterftadt nach Stettin, seinem Bestimmungsorte en, um mit erneuerten Rraften feinem Biele entge-genzueilen. Allein ploglich eintretenbe und allen arztli-44 \*

rŧ

den Bemubungen nicht weichenbe, ja vielmebr ; mende Beiferteit ließen bas Schredlichfte befurchter eben Diefer Beit im Der. 1829 murbe er vom Dber esgericht ju Stettin auf brei Monate als Ing bem Stadtgericht, feiner Baterftadt gur praftifchen fchaftigung übermiefen. Unter namenlofen Befchm and Schmerzen floß ein halbes Jahr babin, bis ei lich nicht mehr im Stande mar, feinem Amte vo ben, bas er gur Bufriebenheit feiner Borgefesten id Beit, als ihm aufgetragen mar, unter Muhe und Sc treu verwaltete. Schon gang entfraftet gab er de die Hoffnung auf Genesung nicht auf und unter noch einmal im Sommer 1830 die Reise nach Bon ben Unftrengungen einer fo langwie brunn. Reise gang erschöpft. langte er bort an, allein pl eintretende raube Tage verschlimmerten den Buftan Rranten immer mehr und die Annaberung feines wohl fühlend, eilte er in feine Delmath gurud. gefellte fic bier gu feinen übrigen namenlofen ! noch ein abzehrendes Bieber, meldes feine letten 1 aufrieb und ihm mit Unterbrechung weniger lichte enblice die Besinnung raubte, bis er endlich am genannten Tage fein bem Dienfte bes Baterlanbi weihtes Leben aushauchte. In ihm murde dem C ein thatiger und nach den Zeugniffen feiner Borge geschickter, gewissenhafter und rechtlicher Staatsb feiner Familie ein theures, geliebtes Glied derfelbe nen Freunden ein mabrer, uneigennugiger Freuni feiner ihn über alles liebenden Braut ber gartlichfte bevollfte Brautigam leiber ju fruh entriffen. Rech Sinn, Offenbergiakeit, uneigennütige, juvorkomi Gefälligkeit, ausdauernde Thatigkeit, anspruchslose icheidenheit, Menschenfreundlichkeit, Liebe fur Koni Baterland und Liebe fur alles Schone, Edle und waren Die Grundzuge feines eblen Charafters, Di ben Beifall, Die Liebe und Achtung aller Guter Edlen erwarben. Diese folgen ibm auch in bas und in Die vergeltende Emigfeit.

#### \* 291. Sebaftian Engert, berzogl, naffanifder Canbrath, ju Dabamar;

geb. b. 9. Oct. 1774, geft. b. 26. Sept. 1830.

Er murbe geboren in bem anerfannt iconften Theile Des mittleren Deutschlands, im Rheingau, ju Schloß-Johannisberg, bermalen bekanntlich bem Srn. gurften von Metternich geborend. Gein Bater mar bafelbft Rentbeamter bes gefürfteten Abtes von Fulba, bamaligen Gigenthumer bes Schloffes, unter bem Titel eines Umtefellners. In Diefer berrlichen Gegend, umgeben von ben weltberühmten Rebenbugeln an ben Ufern bes majeftatifcen Rheins, verlebte er feine febr gludliche erfte Jugend, und blubete auf in Frobfinn und Deiterfeit, befucte bann bas Gomnafium ju Bifcoffbeim an ber Tauber, und bezog hierauf Die hobe Schule gu Burgburg, woher fein Bater ftammte, und mofelbft er fich feiner Studien halber noch beim Beginnen ber frangofifden Repolution befand. Er hatte fic ber Rechtsmiffenfchaft gewidmet, babei aber nicht verabfaumt, fich auch fonftige wielfeitige Bilbung ju erwerben, bie fich auch bis ju felnem Lebensende, vereint mit einem boben Grabe von Bieberfeit und Jovialitat, und bei febr bellen Lebenbanfichten, in bem Umgange mit ibm aussprach, und Diefen Daburd febr angiebend und liebensmurdig machte. Rach Beendigung feiner Studienzeit, und nachdem er mit fei-nen Eltern die Bibermartigkeiten und Drangfale bes Rrieges mit den Franzofen, durch welche die Rheingegenben befonders bart mitgenommen murben, erfahren batte, begann er im 3. 1796 feine praftifche juriftifche Laufbabn als Rechtsprattifant bei bem fürftlich lowenfteinwerthheim'ichen Umte auf dem Breiberg im Dbenmalbe, von wo er im 3. 1804 als Amtefdreiber bei bem mit Raffau vereinigten fruberen beffen barmfidbtifden Amte Ballau in Die Dienfte Des Raffauifden Furftenhaufes trat. Sier lernte er feine jest um ibn tief trauernbe Mittme fennen und murbe ein vortrefflicher Gatte und Bater, mabrent ihm im J. 1806 auch ber Eitel eines Amtsfecretars beigelegt marb. Nachdem er bafelbft, gesehrt von ben Untergebenen, bie ibm noch nach langen Jahren ihre Unbanglichkeit bezeigten, und geachtet von feinen Borgefehten 9 glackliche Jahre verlebt hatte, er-bielt er im 3. 1813 feine Beforderung jum Landober-schultheißen in hochft am Main. Dort wurde fein reges

und stets menschenfreundliches Wirken durch alle die Schrecknisse unterbrochen, welche der Rackzug der Franzosen und Rapoleons selbst durch hochst nach der Schlackt bei Hanau, und die gleichzeitig ausgebrochene Nervensfrankheit mit sich brachte, die der zu Paris geschlossene Frankheit mit sich brachte, die deutschlands die Rube wiezbergab. Bei der im J. 1816 erfolgten Organisation der Berwaltung des Herzogthums Nassau ward er in gleicher Sigenschaft von höchst nach Montabaur und von da im J. 1821 als Amtmann nach Weben, nahe bei Wiedbaden, verseht, wo ihn die gedachte Epidemie ereiste, die schon damals fast seinem redichen und liebenswürdigen Walten ein Ende gemacht hatte. Glücklich wurde er aber seiner Familie von 9 Kindern (darunter 2 Taubstummen) erhalten, dis er im Juli 1826 zum Landrathe nach Hadmar berusen, nach 4jähriger, für die Seinigen allzu früh beendeter Thätigkeit, den Keim der ihn dahin raubenden Brustkrankheit iedoch von früherber schon in sich tragend, seinen edeln Lebenslauf beschos.

Berfaßt von dem Sidam des Berblichenen, dem berzogl. naffauischen Amtefecretar B. Bertram in Dieg.

### \* 292. Muguft Chriftian Beit,

Doctor ber Medicin, Geheimer hofrath und Leibarzt Gr. K. D. bes Rurfürsten v. heffen, Ritter d. turbeffischen Löwenordens, Mitzglieb ber phyfich = medicinischen Gesellichaft zu Erlangen, ber zu Marburg gestifteten zur Beförderung ber gesammten Naturwissenschaften und ber Niedernheinschen Gesellschaft für Natur= und Beilschaften und beils Lunde zu Bonn, in Kassel:

geb. b. 27. Mug. 1756, geft. b. 25. Gept. 1830.

Kaffel ift des Berewigten Geburtsort. Gleich beim Eintritte ins Leben hatte er sich des glücklichen Loofes zu erfreuen, einem wohlhabenden unt wissenschaftlich gebildden Bater anzugehören, der, nur durch familienverhöltnisse seinem frühern drztlichen Beruse zu Gunsten einer Salinen-Inspection entzogen, vollkommen fähig war, die Bedürfnisse eines guten Unterrichts zu erkennen und zu befriedigen. Auch übergab er den Sohn schon im 13. Lebensjahr der Ausschlich des, freilich mehr durch seine Bolksmährchen als im Erziehungssache bekannten Mussau Weimar, zu dessen Zoglingen eben damals auch der, späterhin so vielseitig gewordene, Kobebue gehörte — verssetzt ihn aber bald auf das Gymnastum zu Gotha, von

Beit. 695,

welchem ber Jungling mit gunftigen Beugniffen im Frubjabr 1775 jur Univerfitat in Jena überging. Diefen Aufenthalt vertaufchte er 2 3. fpater mit bem bamals burch feine Lebrer und Unftalten im Rache ber Beilfunde ausgezeichneten Stragburg, und bezog bann noch die Sochfoule. von Gottingen, mo er am 29. Upril 1777 von Dem berühmten Balbinger immatriculirt wurde und beffen be-fonderer, lehrreicher Borliebe genof, auch am 22. April 1779 fich durch Bertheidigung feiner gutgefdriebenen 216= bandlung de Cirsocele Die aratliche Doctormurbe erwarb. Run erft, vollburtig an Alter und Renntniffen, begann er feine prattifche Laufbahn in ber Baterfladt, ging aber fon 1781 als Obnfifatsabiunct nach Bersfeld über, lebnte von bort aus gleich Unfange einen, befonders burch ben wurdigen Lentin veranlagten Ruf nach Diepholy, und im 3. 1786 einen febr verführerifden nach Rugland ab. "36 biete Ibnen -" fdrieb ber berühmte Bimmermann am 5. Juni bem Bogernden - "Ucht Sundert Rubel Gehalt und feche Sundert Rubel ju Reife," und fugte bann, faft als tenne er bes blubenden jungen Mannes gefällige und fraftige Gestaltung, Die bestechenden Worte bingu : " Die Raiferin wird Gie bervorziehen und ehren, bafur will ich forgen, bas verfpreche ich Ibnen." 2B. aber folgte bem, por ber Lowenboble ibn marnenden brieflichen Rathe eines fachtundigen Freundes, mard bann im folgen= ben December wirtlicher Phyfitus, und von dem dantbaren Boblwollen ber gangen Begend auch bann noch begleitet, als er ihr im Upril 1788 burch feine Ernennung jum hofmedicus in Raffel entriffen murbe. Un fich freilich war biefe Unftellung, mit einem jabrlichen Gehalte von funfzig Thalern, nichts weniger als glanzend, wie benn überhaupt des verftorbenen Kurfurften Wilhelm I. mabrhafte Achtung fur ibn mehr durch perfonliche greund: lichfeit, burch miederholte Belobungsichreiben und Die allmalige Titelfteigerung jum Sofrath, jum Leibargt und erften Brunnenmedicus ju Renndorf, jum Dber : Sofrath und gulett Bebeimen Sofrath, als burch reichliche, nur febr langfam bis ju ber jahrlichen Gumme von 500 Thafern und nie Darüber, gestiegene baare Belohnung fich fund gethan bat. Gleich aber bei feiner Unfunft in Raffel eröffnete fich ibm gunachft burch bas eben bamals erfolgte Sinfdeiden bes madern D. Gifder ein febr befriebigender argtlicher Wirfungefreis, Der fich in dem nam= lichen Berhaltniffe allmalig erweiterte, wie man ben eben fo befonnenen als bingebenden Beruffeifer bes 21n-

Bommlings immer mehr fennen lernen tonnte. Gin Borgefühl gleichfam feiner fraftigen Bestimmung verleitete ibn, im J. 1790 Die Stelle eines Brunnenarates an Dem, nur menige Meilen von Raffel entlegenen, aber auch faft nur von Diefer Stadt aus befuchten, Curorte Bof : Beismar angunehmen, von melder er jeboch nach vielidbrigem Berfuche fich wieder losfagte, um Die 10 folgenden Jahre hindurch gang feiner in jedem Sinne lobnenden, beimi-fchen Praxis anzugeboren. Und nun, geftust auf 20iabrige Erfahrung, fonnte er mit rubiger Buverficht Die, augleich mit bem Leibargtstitel auf ibn übertragene Stelle eines erften Brunnenarates ju Rennborf übernehmen, mo er eben fo febr burch fcnelle und richtige Erfenntnig ber vermideltften Rrantbeitsformen, als burd bie Runft bes Umgangs mit ben mannigfaltigen Abftufungen ber Curgafte fich in ausgezeichneter Beife geltenb ju machen Much bob und erhielt fich unter 20's. Leitung mußte. Die fragliche, erft feit wenigen Jahren in's Leben gerufene Beilanftalt um fo ficherer, je emfiger und verftandiger er das mobimollende Bertrauen bes Rurfurften, ibres erften Begründers, ju deren Bervollfommnung ju be-nugen wußte. Jedoch im Winter 1806 trat ploglich die Bertreibung des Landesfürsten, und nach einichriger di-rect-frangofischer Herrschaft, die Berschmeljung des furbeffifden Staates mit bem neugeschaffenen Konigreiche Beftphalen ein. Frangofifche Bermalter und Bermaltungs. formen verdrangten baufig die einheimifchen, und Rennborf, der befondern Aufficht eines ju Minden mobnenben Intendanten anbeimgefallen, fonnte feinem, an gang andere Berhaltniffe gewohnten Argte Durchaus nicht mehr fo viel Freude und Lohn als bieber gemahren. Darum trat 2B., wenn auch mit begreiflichem Diffgefühle, Diefen Theil feines Birtungefreifes an ben fpaterbin gu Daing und Mannheim angefiedelten, nun auch fcon feit mebreren Jahren verblichenen, Sofrath Ritter ab, und widmete fich gang feiner weitschichtigen Praris in ber, ba-mals mit jedem Tage an Boblitand und Bevolferung junehmenden Sauptfladt; fab jeboch icon im Grubjahr 1814 burch ben ausbrudlichen Billen bes gurudgefehrten Rurfurften fich in fein altes Recht wieder eingefest, und befuchte nun, vom 3. 1819 an durch einen von ihm felbft porgefdlagenen ameiten Brunnengrat (Dr. Reuber) unterftust, noch viergebn Gommer bindurch bis 1828 fein geliebtes Rennborf. Da marb es noch einmal ibm burch manche, eben fo febr feiner perfonlichen Unficht, als bem

mabren Gebeiben bes Eurorts miderftrebenbe. einfeitige . Berfügungen verleidet, fo daß er im Grubjahr 1828 fein porgerudtes Alter jur Begrundung Des Entlaffungsgefuches benutte, und mit bem magigen, burch ben bingugefügten Sausorben vom goldnen Lowen gleichfam ergangten, Rubegehalte von jabrlichen 200 Athl. aus bem Staatsbienfte ausschieb. Dem Dienfte ber Menfcheit aber, ber Freude am argtlichen Birten blieb er fo lange treu, als irgend ber Beift Die Berrichaft über ben Rorper behielt, bis menige Tage vor feinem, nach furgem Rrantenlager erfolgten, fanften Sinfcheiben. - Go baben mir alfo ben murdigen Mann in feinem öffentlichen. in bem Berufsleben fur und fur von bantbarer Unertennung burch Wort und That, ja von mehr Musgeichnung begleitet gefeben, als irgend jur Befriedigung feiner eben fo gerechten, ale befondern Anfpruche genugte. Und wenn fich feriftftellerifche Beruhmtheit - benn er bat außer Der obenermabnten afabemifden Brobefdrift nur eine furge Befdreibung von Sof-Beismar 1792 und einen Huffat uber Die Schlammbaber ju Renndorf im 63. Banbe Des Sufelandichen Journals druden laffen — nicht unter Diefen befand, fo bat fein Beifpiel nur die alltagliche Bahrheit befiatigt, daß eben die erfahrenften Aerate ge-mobnlich am wenigsten Beit jum Schreiben, am wenigken auch Luft haben, fich, wie es so häufig geschieht, von mußigen Anfängern bekritteln zu lassen. — Nicht so frei von Wolfen und verlegenden Betterichlagen blieb ber Simmel feines bauslichen Lebens. - Immer eines eben fo mabr-baft fittlichen als außerlich anftandigen Wandels befiffen, verheirathete er fich jum erftenmale in feinem 38. 3. mit einem feiner murdigen Dabden, Caroline Sarnier von Raffel, Die leider icon vor bem 3. 3. ber gludlichten Che ibm burd die Folgen einer zweiten Entbindung ent riffen mard; bie von ihren 2 Tochtern noch lebende Bebeime hofrathin Bolfel in Beimar, erinnert burch ibre Tugenden vielfach an Die ber Mutter. Beinabe amei Sabre nach biefem erften Ungludsfalle ehelichte er ber theuern Veremigten jungere Schwester Marianne und gemann an ihr eine eben fo fanfte und liebensmurbige Ge. fabrtin als treue Mutter fur Die Baifen ber erften Cho fowohl als fur ihre eignen 5 Rinder, von denen nur eine ein Rnabe, und eben Diefer dem frubeften Tode gemeibt war. Ihm folgte fon am 3. Mary 1807 bie theure Mutter ins Grab: Die 4 Tochter aber genießen bes Glude, mit 4

...

wadern Mannern \*) verbunden zu sein, und denken noch jest mit wehmuthiger Sehnsucht an die, nun unwiderruflich entschwundene Zeit zurück, als sie den alten Bater, der in seiner dritten Gattin, einer gebornen Robert von Marburg, seit dem Ende 1808 wieder eine hochactbare Genossin für sich und eine sorgsame Pflegerin sür die Kinder erkohren hatte, mit ihrer eignen Liebe sowohl als mit einer Schaar von frohen Enkeln, der sichersten Leibwache gegen Herzenserkältung umgeben, und so die beiligste der Pflichten zugleich mit dem Bedürsnisse des eignen Gefühls befriedigen durften.

# \* 293. Friedrich Gottfried Ernft Botticher, Gigenthumer b. Apotheke zu Walbenburg, im Schönburgichen;

geb. b. 10. Dec. 1761, geft. b. 28. Gept, 1830.

Sein Geburtsort ist Benndorf, bei Delissch, wo sein Water, Gottlob Friedr. B., Gutdbesiger war. Seine Mutter, Henriette Erdmuthe, war eine geb. Koch aus Moissch, bei Delissch. Im J. 1765 befam sein Vater die Postmeisterstelle in Olden, und hier genoß er nun, neben Privatstunden, den Unterricht in der dortigen Stadtschule bis zu seiner Confirmation. Hierauf beschäftigte er sich mit der Feder bis Ende des J. 1780, beschölss dann, dem Apothekersache sich zu wöhmen, und trat zu diesem Ende bei dem Apotheker Studenrauch zu Dessau in die Lehre. Nachdem er 1786 seine Ledrzeit überstanden hatte, conditionirte er 1 J. lang in Potsdam, darauf 1 halbes J. in Zeis bei dem Or. Besser, Bessischer Gerube in Görliß; dann 1 halbes J. bei dem Apotheker Struve in Görliß; dann 1 J. bei Mde. Fleischmann, Besisperin einer Apotheke in Erlangen; dann 1 halbes J. bei Mde. Kleischmann, Besisperin einer Apotheke in Ersangen; dann 1 halbes J. bei dem Apotheker Augustin zu Worms; dann 1 J. bei dem Apotheker Augustin zu Worms; dann 1 J. bei dem Apotheker Eschlippe in Mainz; dann 1 J. bei dem Apotheker Schlippe in Mainz; dann 1 J. bei dem Apotheker Flügger in Eassel; darauf 1 halbes J. bei dem Apotheker Klügger in Eassel; darauf 1 n. bei dem Apotheker Klügger in Eassel; darauf 1 n. bei dem Apotheker Hoffiger in Eassel; darauf 1 n. bei dem Apotheker Hoffiger in Eassel; darauf 1 n. bei dem Apotheker Hoffiger in Rochliß; dann 1 J. bei dem Apotheker Hoffiger in Rochlig; dann 1 J. bei dem Apotheker Hoffiger in Tosselen, und endlich 1½ J. (von Oskern 1795 bis Michaeli 1796)

<sup>\*)</sup> Oberbergrath Schwedes in Kaffel, Oberappellationsrath Engelhard bafelbit, Kaufmann hermann Sillem in Conbon, und königt, preußischer hauptmann Rommel in Erfurt, jest in Goln.

bei bem Apotheter Paritius in Breslau. Bon Breslau ging er nach Gachfen jurud, unterwarf fich ber vorforiftemaßigen Prufung bei ber medicinifchen gacultat ju Leipzig, und errichtete, nachdem er in berfelben gut beftanden, ba fein Bunfch, in Dunfchen, im Leipziger Rreife, eine Apothete angulegen, unerfullt geblieben mar. in bem Stadtchen Riefa an ber Elbe eine Apothefe. blieb bier 3 3. lang, verheirathete fich mabrent Diefer Beit mit Brieberite, einziger Tochter Des Geleitseinnebe mers Lente ju Rodlit, und vertaufchte im 3. 1800 feine Befigung mit ber Apothete in Konigftein, und ba bie bortige Gebirgeluft einen nachtheiligen Ginfluß auf feine Befundheit ausubte, im 3. 1803 mit ber in Domibid. bei Torgau. Berichiebene Umftanbe machten es ibm munichenswerth, auch biefen Ort wieber ju verlaffen. Er verfaufte baber im 3. 1810 Saus und Offigin, er-ftand in Munichen ein Pferbegut, lofte bas Privilegium aur Anlegung einer Apothete ein und ftellte biefelbe ber. Im Anfange bes 3. 1816 verlor er feine Gattin, mit welcher er in ber gludlichften Che gelebt, und Die ibm, außer andern, bereits vor ihr verftorbenen Rindern, eine Tochter, Die nunmehrige Gattin Des Apotheters Langutb. geboren batte; verebelichte fich jeboch bereits gegen Ende Deffelben Jahres jum zweitenmal mit ber Wittme Benriette Rlemm, geb. Albanus aus Beithann. Gein langft gebegter Bunich, in ben Befit einer großern Apothete ju gelangen, und badurch, unter bem Beiftande von Gebalfen, einer großern Rube theilhaftig merden ju tonnen, ging endlich in Erfallung, indem er fich im J. 1819 in Balbenburg, der fürfil. schönburg. Residenz, ankaufte.
— Es folge nun noch eine kurze Charakteriftik des Beremigten aus einer andern, uns jugefommenen Quelle. -In feinem Leben als Apothefergehulfe durfte Weicht ber baufige Bechfel mit Conditionen auffallen, ja man tonnte Daraus ichließen wollen, als mare er unverträglich ges wefen, oder als habe er fich nicht die Bufriedenheit felner Pringipale erworben. Man murbe aber Damit unferm B. febr unrecht thun, benn que ihm ertheilte Beugniffe fprechen nur gleiches Lob über fein mufterhaftes Betragen und feine Leiftungen aus. Dan tam barüber leicht in's Rlare, wenn man feine, bis ju einem gewiffen Eigensinne gebende, fefte Denkungbart, und feine, noch bis an bas Ende feiner Tage rege Wifbegierde fennen gelernt batte. Stets wußte er, mas er wollte, und nie borte er auf, nach Bereicherung feiner Rennt.

niffe au ftreben. Erfannte er etwas als beffer, fo mochte er fich mobl vorlaufig in Die Umftanbe fugen, aber immer fab er feine Beit ab, wo er in feinem Ginne fortbandeln fonnte. Dufte er nun bei einem empfehlenden Meugern und hinreichenden Renntniffen bas Bemugtfein baben. Daß ibm Die gange Belt offen ftande, und trieb es ihn ohnebies immer fort, Die Belt fennen gu fernen, mas Bunder, Daß er als Gebulfe fo oft feine Stellung veranderte, ja noch als felbfiftanbiger Apotheter mehr-mals Bohnort und Berhaltniffe vertaufchte. Dabei bemabrte er fein fanguinifch : colerifches Temperament, mas ibn fur alles Gute, Gole und Schone fo leicht begeistern, ihn aber auch ausdauernde Rraft fublen ließ, alle fich ihm entgegenstellende Sinberniffe ju bestegen. Er hatte einen mabrhaft religibfen Ginn, der fich nicht allein durch fleißigen Befuch der Rirche, burch die Be-geisterung, mit welcher er fich eines gehörten, mahrhaft erbauenden Rangelvortrages erinnerte, und in mufterbaften driftlichen Betrachtungen, j. B. ben " Stunden ber Undacht" las, fondern bei allem aussprach, mas ibm von Bichtigfeit begegnete. In feinem vernanftigen Glauben, feiner Denkglaubigkeit, bafte er alle heuchterifche Ropfbangerei und augenverdrebende Frommelei, fand aber Troft und Ermuthigung bei feinem fcweren Rrantbeiteleiben. Licht und Aufflarung maren es, wornach fich feine Seele febnte, Berfinfterungsfucht aber erregte feinen lebbafteften Abicheu. Ben er achtete und liebte, bei bem überfab er manche Schwachen, Andere verftand er geschickt fern von fich ju halten. Er geborte ju ben Alten, Deren ganges Thun und Befen Chrbarfeit genannt werben muß, und felbft in feiner, feinen Jahren flets angemeffenen Rleidung brudten fich unvertennbar Unftand, Gefdmad und Ordnungsliebe aus. Er mar ein liebevoller Batte und ein gartlicher Bater. Den Geinigen Freude ju bereiten, mar ibm felbft bie bochfte Luft. Unermudete Thatigfeit mar fein bochftes Element. und noch bis auf feine lette Beit gab es faum eine leis bensfreie Stunde, in melder er nicht las ober Reche nungen und andere Papiere Durchfah und ordnete, Preiscourante burchftubirte u. bergl. m. Gern erinnerte er fich ber ernften und beitern Momente feines Lebens, eradbite mit Lebendigfeit, mas er von Gorgen, Berlegenbeiten, Roth, Bibermartigfeiten, Anfeindungen, Sausfreug und anderer Trubfal erfahren, aber von bankbarer Freude glangte auch fein Muge, wenn er ber gelungenen

Projecte, der errungenen Ausführung feiner Borfage, ber froben Tage gedachte, welche er in feinem Leben genoffen batte.

#### 294. Johann Gottfried Bobertag,

Ebnigl. preuß. Generalsuperintendent u. Director b. evangel. Consfisoriums b. Proving Schleffen, in Brestau;

geb. b. 30. Mars 1770, geft. ju Barmbrunn b. 29. Gept. 1830 \*).

Bu Eroffen in ber Neumark murbe ber Bollenbete geboren, mofelbit fein Bater, Daul Martin B., als geachteter Burger und Badermeifter mobnte, und mit feis ner Lebensgefahrtin, einer geb. harthaufen, Mutter un-feres Joh. Gottfr. B., sich ber allgemeinen Uchtung gu erfreuen hatte. — Fruh schon maren die Eltern Darauf bedacht, daß ber Rnabe in feiner Baterftadt grundlichen Unterricht in Gprachen und Wiffenschaften erhielt, und gu feiner volligen Musbildung fur Die Universitat liegen fie ibn bas Gymnafium ju Gorau von 1786 bis 1789 befuchen. Bon bort an besuchte er Die Universitat Salle bis 1792, mo er mit großem Rleife und befonderer Dorliebe die Borlefungen eines Anapp\*\*), Bolf \*\*\*), fo wie die Bortrage anderer berühmter Lehrer horte. Unermudet beschäftigt mit ben belobnenden Begenftanden feiner Studien, vertraut mit den Geiftesichaten ber Alten, mit Roms und Griechensands Meifterwerfen, eingeweibt in Die erhabenen Genuffe ber Biffenschaften und Runfte. wurde er gern feinen Aufenthalt in Salle noch um 1 3. verlangert baben, wenn er nicht burch bie unerwartete Todespoft, Die er von bem Sinicheiben feines murbigen Baters erhielt, genothigt worden mare, noch in demiel-ben Jahre die Universität zu verlaffen. — Kaum mar er in feine Baterftadt gurudgetehrt, als er eine Saus-lebrerftelle übernahm, Die er aber nur 11 3. befleidete. Der Ruf feiner grundlich gelehrten Bilbung erwarb ihm eine Unftellung als offentlicher Lehrer, und zwar am fonigl. Padagogium ju Bullichau. - Doch mit Gomers mußten fcon nach 13 3. feine Mitarbeiter, wie feine 3bg-linge, welche an dem fraft : und geiftvollen Lebrer mit voller Liebe bingen, ibn wieder icheiben feben, benn ein neu an ibn ergangener Ruf verfette ibn 1796 als Feldprediger nach Gudpreußen, von mo er 3 3. fpater nach Glogau als Feldprediger beim Regiment von Gravenig

<sup>\*)</sup> Schles. Provinzialblätter, Anhang (Januarbeft 1831).
\*\*) Dessen Biographie s. Retrolog 3. Jahrg. S. 995.
\*\*\*) Dessen Biographie im 2. Jahrg. b. Retrol. S. 813 ff.

pocirt marb. Sier mar es, mo ibn Gott Die liebevollfte. venefte Gefahrtin für alle seine kunftigen Lebenstage fin-ben ließ, und zwar in bes damaligen Syndikus zu Grunberg, Ludovici, altesten Tochter. Er verband sich mit ihr 1799, und ward durch fie der gludlichste Gatte. Bon allen Rindern, Die fie ibm gebar, blieben ibm 10 aur Erziehung überlaffen, Die fein Stolz und feine Freude im Leben maren. — Die Jahre, Die Der Beremigte in Glogau als Feldprediger verlebte, gehörten, nach feinem eigenen Bestandniffe, ju ben angenehmften feines Lebens; boch folgte er im 3. 1804 bem an ihn ergangenen Rufe, und mard Paftor ju Straupig im Sannauer Rreife. 3mmer jeboch ichien Die Stelle noch nicht gefunden ju fein, Die ibm gur febenslanglichen Beimath merben follte benn foon im 3. 1807 ward er nach Lobenbau gum Pfarrer ber bortigen Gemeinde berufen, welchem Rufe er abermals folgte, und wo er bes Guten fo viel ge-wirft hat. Im J. 1822 ward ihm von der ihm vorge-festen Behorde die erledigte Superintendentur ber Sannauer Dibgefe übertragen, und auch auf Diefem neuen Belbe zeigte er, mit welcher Leichtigfeit fein Beift jeglichen Stoff ju behandeln vermoge. Dorzüglich ließ er fich's angelegen fein, gleich feinem wurdigen Borganger in ber Superintendentur, feine hauptaufmertfamteit Den Schulen ber Sannauer Diogefe jugumenden, und fo ver-Danft ber Lebrerberein Diefes Rreifes feine zwedmäßige Ginrichtung und gegenwartige Berfaffung, Die ihm geworden ift, feinem weifen Ermeffen. Gein raftofes Streben, ber Rirche und Schule die erfprieflichften Dienfte ju leiften, blieb nicht nur nicht unbefannt, fonbern auch nicht unbelohnt; benn im Jahre 1829 ernannte ibn ber Ronig, in Anerkennung feiner Berbienfte um Rirche und Staat, jum Generalfuperintenbenten der Proving Schlefien und Director Des ichlefischen Confiftoriums. — Bie thatig er fo gern in Diesem neuen, großen, ehrenvollen Birkungefreife gewesen mare, bezweifelt gewiß Riemand, ber Beuge feines Gefchafts-lebens gemefen; aber ein forperliches Leiben, bas icon Jahre lang ein Gegenftand banger Beforanis fur alle feine Freunde gemefen mar, griff jest mit großerer Deftigfeit, als je, um fich, und um fich Seilung beffelben au verfchaffen, ging ber nun Beremigte im Commer 1830 nach Warmbrunn. Doch auch an Diefer Beilquelle fand er Die gewunschte Genefung nicht, vielmehr übereilte ibn bort ber Tob. - Gein in fruberer Beit oft geaußerter

Bunsch, daß unter Lobendau's Grabern auch seines Staubes Ruhestatte einst sein moge, ging jest in Erfallung. — Bon Warmbrunn ber ward seine entseelte Sulle auf dem friedlichen Kirchhofe ju Lobendau am 1. Oct. 1830 im Beisein seiner ihm treu ergeben gewesenen Sponodalen, in Gegenwart seiner ihm einst so theuern Gemeinde, und im Beisein zahlreicher Freunde und danksbarer Berebrer beigeseht. — Im Druck sind von ihm bloß einige Reden und Predigten in den J. 1818 und 1819 erschienen. Auch hatte er Antheil an Bails Archivsfür Predigter, 2. Bb. (1807).

#### 295. Philipp Sofeph Fresenius,

Doctor d. Philosophie u. Prof. am Comnafium zu Frankfurt a. M.; geb. d. 13. April 1752, gest. b. 29. Sept. 1830 .

Der Berewigte ward in Frankfurt a. M. geboren. Sein Bater war Job. Philipp F., Dr. der Theologie, des Ministeriums Senior und Consistorialrath daselbst, seine Mutter Charlotte Friederike, eine Tochter des Kamsmerdirectors, Regierungs und Consistorialraths zu Nassaus Siegen, Joh. Lorenz Miltenberger. Den ersten Unterricht erhielt er in seiner Baterstadt, in den Gymnasialklassen Serta, Quinta und Quarta, unter Appelmann, Willemer und Zink; spater kam er (denn nur zu bald der zählte damals erst 9 J. — hatte ihm den theuern Bater der Tod geraubt) nach Homburg vor der Höhe, wo er der gediegenen Leitung eines tresslichen und von ihm innigst gesiebten Bruders, Rectors der dortigen Soule, nacherigen Consistorialraths und Oberpsarrers, untergeben, so wie der Fahrung des folgenden Rectors Slick theilbaktig geworden, sich zur Universität vorbereistete. Zu Ostern des J. 1771 bezog er die Akademie zu Gießen, um Theologie zu studiren. Mit dem gewissen, wie die rühmlichsten Zeugnisse seiner Lehrer beurkunden, die Borlesungen Böhms, Schulzens, Bahrdrs, Benners, Ouvriers, Bechtholds u. A. und des näheren Umganges mit mehreren der jeht genannten Gelehrten und andern Männern wissenschaftlicher Auszeichnung — namentlich mit Rambach — sich erfreuend, verlebte er auch seine

<sup>\*)</sup> Aus dem im I. 1831 von dem Rector und Prof. Bomel in Brantfurt a. M. herausgegebenen Programm entichnt.

Muffeftunden auf eine mabrhaft geiftbilbenbe Beife. Belder Erfolg feinen Gifer in Dem Studium gefront. erbellte bald; benn faum batte er feinen Universitatscurfus pollendet, fo übernabm er - im Frubling 1774 bas Bicariat fur feinen Obeim, ben Infpector Frefenius in Schlig, melden anhaltende Rrantheit an ber eigenen Beforgung feiner gunctionen binderte, und verfab nicht nur Die vielen und überaus mubevollen Umtsgeschafte beffelben mit mufterhafter Benauigfeit und ju allgemeis nem Beifalle, fondern midmete überdies taalich 5-6 Stuns ben einem anftrengenden Unterrichte in fammtlichen Gomnaffalbisciplinen bei ben 3 jungften Gobnen feines Obeims. Die unter ibm, und mit Blud, fur Die Dochfdule fic babilitirten. 3m Sommer 1775 bestand er por bem Mini-fterium in Frankfurt a. D., nach eingereichtem, febr grundlichem Specimen ad Joh. XIV. 18 - 21, bas Tentamen, febrte barauf nach Schlis jurud, mo er bis jum Fruhling bes 3. 1779 vermeilte. Bon jest an febte er in feiner Baterftadt ber gewohnlichen Berufsthatigfeit ber Candidaten ber Theologie, und auch in Diefer gelang es ibm bald, bas Bertrauen ju gewinnen, meldes fur Die Tuchtigfeit feiner Leiftungen fprach, und beffen er fich in fpaterem Alter noch oft mit mabrer Freude erinnerte. Bor bem Confiftorium - gegen Ende bes Commers 1781 - eraminirt, und von Geite beffelben ber moblwollendften und lauteften Unerfennung feines miffenfchafts lichen Gehaltes gewurdigt, trat er in Die Reihe ber geiftlichen Candidaten. Bu Anfange bes 3. 1783 gelangte er in ben Bargerverband, und am 7. Juli beffelben 3. erhielt er, obne barum nachgesucht ju baben, von bem Landgrafen ju Beffen Domburg in einer fur ibn febr fcmeichelhaften Beife ben Ruf ju bem Rectorate und ber Abjunctur bes Minifteriums ju homburg v. d. h. -Bie ungern man ibn von Frankfurt nun icheiben fab. und wie man ibn eben besbalb auch ju bewegen fuchte. auf Die ibm jugebachte Stelle ju verzichten, ericbien es gleichwohl ju rathlich, ber an ihn ergangenen ehrenvol-Ien Bocation ju folgen, als daß er Diefelbe batte ableb= nen mogen. Aber er follte ber Baterftadt bleiben. Schon hatte er schriftlich und in perionlicher Aufwartung bem Landgrafen seine Bereitwilligfeit zur Uebernahme ber befagten Aemter erklart, und in dem huldreichen Empfange, der ihm mard — (Hochftdieselben geruhten namlich, ihn auch jum Inftructor Ihrer Pringen ju ernennen) batte er eine abermalige und bringende Berpflichtung er-

Fannt, ber Gnabe bes von ibm, wie überall, tief verebrten Rurften burch treues und emfiges Birten in feinen Dienften fich immer murbiger ju machen; icon batte er Die neue Babn gemiffermagen angetreten, indem er, ber am folgenden Sonntage in homburg ordinirt und vorgeftellt werden follte, bereits am 5. post Trin., ben 20. Juli, bafelbft und auf einem benachbarten Giliale bie Wredigt verseben - Da erfranfte er ploBlich und in fo bebentlicher Beife, bag mehrerer nambaften Mergte ein= fimmiges Gutachten Die Losfage von Dem fraglichen Berbaltniffe, als bem feine phofifche Rraft nur allgu balb erliegen muffe, fur ibn als eine gebieterifche Norbmenbigfeit barlegte. Dochte es ibm auch recht fcmerglich fein; ergeben, wie er immer gemefen, in ben Willen bes herrn, bat er obne Gaumen um Entlaffung, und es mard ibm wegen ber bon ibm angeführten Brunde millfabret. 2m 9. Dec. 1783 marb er von bem Frankfurter Senate jum Lebrer ber 6. Klaffe bes bafigen Gomnaftums ermablt, am 11. beffelben Monats coram summe ven. Consistorio verpflichtet, und am 5. Jan. 1784 begann er ben ibm nunmehr anvertrauten Beruf. 2m 16. Dec. 1784 murbe er jum collega V. class. ernannt, und als offents licher Lebrer eben fo, wie in Dem Privatunterrichte, Den ibm Die ftets machfende Geneigtheit feiner Mitburger gu übertragen nicht nachließ, befliß er fich einer Grundlichfeit, einer Pracifion, und wie angegriffen auch oft feine Gefundbeit mar, einer Lebendigfeit und Warme Des Dors trags, Die den wohlthatigften und erfolgreichften Ginfluß auf Die Bildung der ihm übergebenen Jugend übren. Bas er, burchbrungen von bem Gefühle ber boben Bichtigfeit feines Umtes, in der Unrede an feine Obern (bei Dem erften Eramen feiner Schaler, am 6. April 1784) gelobt, wahrlich bas bat er auf's Punktlichfte bethatigt. In feiner Stellung ju bem Collegium, bem er angeborte, erwarb er fich ungetheilte Achtung durch fein befceibenes Befen und feine zuvorfommende Aufmert. famfeit; in feinem Benehmen gegen die Jugend maren Ernft und Confequeng mit Rachficht und Milbe auf's Innigfte verschwiftert. Frei von ftarrer Bedanterie, aber eben fo gebold allem fußlichen Tandeln, mußte er bie goldene Mitte gwifden folden Aubartungen in dem Bebanbeln bes garten Alters fete gu behaupten, und jener Seftigfeit, welcher Die Liebe jur Gefte ging, Durfte er es jufchreiben, bag alle feine Schuler ibm anbingen mit einer Berglichkeit, Die fich oft in mabrhaft rubrender M. Mefrolog 8. Jahra.

Meußerung an ben Tag legte, und bie nicht etwa bas Ergebnig Des flüchtigen Augenblicks, vielmehr in ber reinften Berehrung begrundet, ibm blieb, und ungefcmacht ibm noch galt, wenn langft der Knabe jum Junglinge-gereift war, und jum Manne geworden der Jungling. Gie mar fein Stola und fein Lobn! - 2m 2. Nov. 1812 murbe er, aus Unlag der Reorganisation des Frankfurter Gomnafiums, von dem Großbergoge von Kranffurt gum "Profeffor" ber jest fo bezeichneten "zweiten Rlaffe" für Das Studium ber lateinischen und Deutschen Sprache er-hoben, und am 7. Marg 1818 ertheilte ihm die philosophifche Facultat ber Alma Ludoviciana gu Giegen aus völlig freier Entschließung "honoris causa" die Wurde eines Doctors der Philosophie. Tief ergriff den an-spruchslosen Mann, der Gutes nur zu stiften, zu glanzen nie gestrebt, die ihm in der lettermahnten Promotion bereitete Ueberrafdung, wie danferfullt, ju folder 2uszeichnung in folder Weife gelangt gu fein, ibm auch bas Berg folug, und wie ibm auch bas eigene Bewußtfein bestätigen fonnte, daß bas Ehrendiplom nicht Schmei-delei enthalte\*). Im Gept. 1818 wurde er unter "bantnebmiger Unerkennung ber von ihm geleifteten Dienfte" pro emerito erflart, mit ber Bestimmung jedoch, bag er bis jur Ankunft Des neu ernannten Lebrers, Orn. K. Ritter (jegigen Professors in Berlin), Der erft nach Oftern 1819 eintreten fonnte, am Gymnafium fungire. Demaufolge fcblog er feine Umtethatigfeit an Demfelben mit bem 30. Mars bes 3. 1819, fein filles Baften aber jum Beften ber Unftalt und einzelner Schiler (unter Underem durch eine unter Mitmirfung mehrerer Denfcenfreunde von ibm gefchaffene Raffe fur burftige Gpm= nafiaften) fette er fort bis an feinen Tob. Go viel über fein außeres und offentliches Ericheinen \*\*)! Geine innere Welt ichildert treffend ber unvergleichliche Radruf. ben an feinem Grabe feiner ehemaligen Schuler, und

<sup>\*)</sup> Sehr richtig charafterisirt ihn basselbe, da es spricht, es habe die Facustät den Doctorgrad ihm versiehen: "doctrina, muneris tuendi religione et proditate conspicuo, de juventute erudienda, virtutis studio imbuenda, et in subsidiis ingenii excolendi parandis adjuvanda per triginta et quod excurrit annos optime merito."

<sup>&</sup>quot;) Der felige & beurfundete feine Amtsthatigfeit auch noch burch zwei Arbeiten, namlich burch fein "Genugbuchlein" und burch feine Geschichte unseren Bittwenkaffe, im Dfterprogramm 1823.

ber vorzuglichften einer, ibm weibte in bem eben fo fcb= nen als gegrundeten Borte : "Die Quelle all ber Tu-genden, Die fein Leben fcmudten, mar fein frommer Ginn. Gein Subrer mar Gottes Wort. Gein Eroft mar Das Gebet, fein Bertrauen mar ber Erlbfer, und feine Soffnung bas Baterhaus." - Folgen wir ihm endlich noch in ben gerauschlofen Rreis um ben eigenen Berd. fo gemabren wir ibn bier in dem freundlichften Berbaltniffe , begludend und gludlich. Bobl mard er beimaefucht von mannichfaltiger und fcmerer Prufung, und oft. boch unterftust auf's Treuefte, und fo er es bedurfte, mit unermublicher Gorge gepflegt von ber murbigen Battin"), ertrug er in acht driftlicher Gemuthsverfaf-fung und mit bewundernemerther Gelaffenheit jegliche Erubfal, und andererfeits erbeitert burch jede noch fo unbedeutende Freude, Die ihm erblubte unter ben Geis nen, fann und ftrebte er, ber Uneigennutige, obne Raft, wie er einen Gegen ftifte und Wonne verbreite auch in feiner nachften Umgebung. Go mar und blieb er ein berrliches Familienhaupt in allen Lagen bes Lebens bis an bas außerfte Biel feiner Babn. Und er vericbied am oben genannten Tage in Folge langerer Bruftleiben, in bem Alter von 78 3., 5 M. und 16 Tagen.

\* 296. Seinrich Chriftian Friedrich Prahm, Doctor b. Philof. u. 4. Lehrer an b. Gelehrtenschule ju Riensburg; geb. b. 6. April 1803, geft. b. 29, Sept. 1890.

Colmar, ein Kirchborf in dem Herzogthume Holstein, war der Wohnort des Predigers Hans P., der bier in den ersten 16 3. des laufenden Jahrbunderts unter Berbaltniffen, die durch den geringen und unschern Bestand feiner Einnahme unerfreulich beengt waren, einzig der Erziehung seiner 6 Kinder, neben der angelegentlichen Amtsverwaltung, lebte. Unter diesen wuchs der Wollendete als einer der altesten neben 4 Brüdern und einer Schwester heran, und ward, wie seine Brüder, frühzeitig seiner Anlagen wegen dem Lehrstande bestimmt. Besondere Reigung zog aber später mehrere von ihnen von

<sup>\*)</sup> Frau Christina Susanna Dorothea, geb. Diez, Tochter bek gewesenen Bürgers u. Danbelsmannes zu Nürnberg, Joh. Friedr. Diez. Mit ihr war ihr sel. Chegatte am 3. Juni 1789 getraut worden, und nebit ihr hinterließ er 3 Sohne; vorangegangen aber sind ihm 1 Sohn und 1 Tochter.

Der Babl Des geiftlichen Berufes jum Schulamte binüber, für bas fie auch eine ungewohnliche Befabigung batten. Aber Die Bruder entrif icon por dem nun Singefdiebenen ein frubzeitiger Cod mitten in ber iconen Laufbabn ihrer Studien ben Urmen der Mutter, Die fcon fruber ben geliebten Gatten in Der Bluthe feiner Sabre verloren batte. Bruftubel ichienen von bem Dafer als einziges Erbe auf Die Gobne gefommen gu fein. Dennoch festen Die nachgebliebenen 3 Gobne bis ju bem 3. 1830 unter mannichfaltigen Leiden und oft brudenben Berbaltniffen bes Lebens Die Berufs - u. Borbereitungs= Der bier gur Darftellung vorliegende thatiafeit fort. Beremiate besuchte bas Gomnafium ju Altona und legte fich bann in bem erften Jahre feiner, auf ber Universität Riel betretenen atademifchen Laufbahn, mit großem Gifer auf Die orientalifche Literatur, ging aber, jum Theil burch Die Rudficht auf feinen fernern Unterhalt und Die Unftellung im Staate bagu bewogen, fur Die andern beiden Jahre aur flaffifden Alterthumstunde und gur Borbereitung auf ein gelehrtes Schulamt über. Ginflugreich blieb aber für feine ferneren Studien jene Befcaftigung mit ben femitifden Sprachen, Die ihm eine vorwaltende Richtung auf Die allgemeine Grammatif gab, in Der er Studien machte, fur Deren Werth Die beiben nachmals berausgegebenen und mit Beifall aufgenommenen Schriftden: "De grammaticae universalis fundamento ac ratione, " (Kiliae 1826), und: "Ueber ben hifterifchen Infinitiv in ber lateinifden Gprache," (Altona 1827), (er mar auch Mitarbeiter an Jahns Jahrbuchern u. an Geebode's frit. Bibliothet), Gemahr leiften. Mit bem erfteren promovirte er 1826 jum Doctor ber Philosophie auf ber Uniperfitat Riel; bald barauf mard er Lebrer an bem Robn-Feiden Ergiebungeinftitut in Dienftabten an ber Elbe, und mar bann Bermalter bes erledigten Gubrectorats an ber Ploenfchen Gelehrtenfchule, bis er 1828 jum Cols laborator an der Gelehrtenschule in Meldorf, im Guber-Dithmariden, ernannt marb. Die ungunftige Lage Diefes Ortes in ber Marich mag allerdings auf feine fcon obnebin von Bruftleiden getrubte Befundheit noch perfolimmernd eingewirft haben; und es ichien fich fein Schidfal freundlicher fur ibn ju gestalten, als ibn 1829 Die Bahl fur fein lettes obengenanntes Umt in Blend-burg traf, bas ibn in eine milbe Gegend verfette. Aber verhangnisvoll ericien bas 3. 1830, bas ibn, nachdem er fure guvor ben jungften Bruder, ber unter ibm bie

Schule besuchte, hatte zu Grabe tragen muffen, ihn ben Seinen nach mehrmonatlicher Arankheit entriß. — Seine weitere literarische Thatigkeit und wissenschaftliche Ausbildung ging bei ihm mit der amtlichen Wirksamkeit Hand in Hand; boch galt ihm biese über Alles. In Lehramt und gludlicher Methode übertrafen ihn wohl Benige; sein Andenken segnen zahlreiche Schuler. Bon seinen Geschwistern leben demnach nur 1 Schwester und 1 Bruder (Amtsnachfolger, Hr. Dr. A. P. in Alensburg).

#### \* 297. Seinrich Friedrich Wilhelm Frank, tonigl. preuß. hofrath u. Geb. Archivar zu Berlin: geb. b. 24. Dec. 1759, geft. b. 80. Sept. 1830.

Bu Berlin, mo fein Bater ein achtbarer Burger mar. geboren, bezog er, nach erhaltenem Schulunterrichte, und mit gehörigen Borfenntniffen ausgeruftet, im 3. 1782 bie Universität halle, um fic ben Biffenschaften, befon-Ders aber ber Rechtsgelabrtheit ju widmen; er beschränfte seine akademische Laufbahn nicht auf bas gewöhnliche Eriennium, sondern verließ erft im J. 1786 die Universität, und kehrte dann in seine Baterftadt jurud, um sich nun dem Dienste des Staates ju widmen. Obicon er Die Rechte studirt hatte, so konnte er doch der Juris-prudenz nie so viel Geschmack abgewinnen, daß er sich ihr praktisch hatte widmen sollen. Je mehr er fie kennen lernte, um fo mehr überzeugte er fich, wie man felnen gefunden Menfchenverftand unter bem Buchftaben Der Befete gefangen nehmen und feine ebelften Befuble unterbruden und verlaugnen muffe. Er ging aber freilich von einem gang einseitigen Befichtspunkte aus; in= Deffen mar nun einmal ber Wiberwille, ber bei ibm Burgel gefaßt hatte, nicht zu besiegen, und so bewarb er fich um eine Unftellung bei ber Damaligen Generalaccifeund Bolladministration, murde auch am 17. Dar; 1786 als Supernumerarius bei ber furmartifden Accife : und Bolldirection, und foon am 20. Oct. Des namlichen J. als extraordinarer Gefreiar und Journalift angestellt. Rach einigen Jahren, mahrend welcher Zeit er unent geltlich gedient hatte, erhielt er einen Gehalt von 100 Ehalern jahrlich, welcher bemnachst im J. 1789 auf 200 Thaler erhöht murde. — Es mar wohl naturlich, daß g., nachdem er fo lange umfonft, dann nur mit einem fo geringen Bebalte gedient batte, fich in eine beffere Lage

verfest ju feben munichte, mo er nicht mit Rabrungsforgen au tampfen brauchte, und Befahr lief, fein Bermogen, bas er icon jum Theil jugefest, ganglich ju abforbiren. Er fuchte baber fich eine andere Carriere gu eroffnen, und fchrieb deshalb an einen bedeutenden Staatsbeamten, ber ibm ben Weg gu feiner Unftellung bei der Accife gebabnt batte. Diefer vermochte jedoch feinen Bunfden nicht zu genügen. Da man zugleich F. überhaupt nur leere Beripredpungen machte, so leistete er felbst bald Berzicht, die einmal eingeschlagene Carriere zu verlassen, und er bekam zu feinem Gehalte im J. 1791 eine abermalige Bulage, welche noch vermehrt wurde, bis er im J. 1800 in bie Stelle eines erften Directionsregistrators ju Brandenburg mit einem jahrl. Gehalte von 500 Thalern hinaufrudte. Der Minifter v. Struensee ernannte ibn noch nebenbei im J. 1804 jum Fabritinspector mit einem Gehalte von 250 Ehlrn., Da er aber Diefes Amt mit feinem Geschäfte als Accifebeamter verbinden follte, und er fich überzeugte, daß er entweder den einen oder den andern Dienft vernachlaffigen mußte, fo mar er au gemiffenhaft, um beibe Poften au behalten, und ichon nach Berlauf eines Jahres legte er bie Stelle als gabrifinspector nieder. — Auch er empfand in den J. 1806 u. 1807, wie fast alle Diener des Staates, die nicht dem Ronige nach Preußen gefolgt waren, die Drangfale des Krieges. Da er aber der frangofifchen Gprache vollfommen machtig mar, und über-Dies Das Bertrauen feiner Mitburger in Brandenburg genoß, fo murbe er bei ber bort errichteten Rationalgarde ju ibrem Oberhaupte gemablt, und er bat burch feine Bermittelung, Die Gewandtheit feines Geiftes und gu rechter Zeit an den Tag gelegte Festigkeit manches Drangfal, womit die Frangofen in ihren Forderungen Die Stadt bedrobten, von folder abgewendet. - 3m 3. 1810 murde 8. bei ber Beneraldirection ber Geebandlungsfocietat mit einem Bebalte von 700 Thirn. jabrlich angeftellt, und endlich murbe er 1817 jum Geb. Archivar bes Finang-ministeriums mit einem jabrl. Gehalte von 1000 Thirn. ernannt. In ber Folge erhielt er, als Anerkenntniß feiner Berbienste und seiner treuen Dienstleistungen das Praditat als Hofrath. — Das Band der She, das er schloß, trennte der Tod, und die in dieser She erzielte Tochter war demnachst nicht von der Art, daß sie ihm hatte Freude gewähren können. Hierzu kam nun noch, Daß er feit mehreren Jahren an einer fcmerghaften, un-

beilbaren Rrantbeit litt, Die ibn endlich an fein Bimmer, wie einen Gingeferferten, bannte; aber in allen brudenben Berbaltniffen bes Lebens zeigte er, mas ein fraftiger, ungeschwächter Beift vermag. - Geine Befchidlich= feit, fein unermubeter Dienfteifer, feine Punttlichfeit, feine Rechtlichfeit murben baber von feinen Borgefetten geachtet und nach Berbienft gemurbigt. Geine boben Chefs ließen ibm nicht nur ben vollen Genug feines Bebalte bis ju feinem Tobe, obgleich er fcon Jahre lang, megen feiner forverlichen Leiben, feinem Umte nicht mehr porfteben fonnte, fonbern menfchenfreundlich feine Lage berudfichtigend, ba feine fortbauernde Rrantbeit bebeutenden Roftengufmand erforderte, murde ibm noch jumeis len außerordentliche Unterftugung angewiefen. - Bielfeis tig gebildet, empfanglich fur bas Goone, maren bie Biffenschaften feine Erholung und fein Eroft in feiner unfreiwilligen Abgefdiedenheit, und er mar fo febr Deis fter feiner felbft, bag wenn ibn feine Freunde befuchten, er jeben Schmers unterbruckte und fich fo beiter und aufgewedt zeigte, wie in ben frubern Beiten, mo ibm Rulle der Gefundheit ju Theil murde. Gin eben fo treuer Greund, ale treuer Diener bes Staates, mar er ftete bereit, Demienigen, mit welchem ibn bas Band ber Freundfchaft verbunden batte, mit Rath und That beigufteben, und ein hauptzug feines Charafters mar Dienftfertigfeit, Die auch noch von Bielen, felbft in ben legten Jahren bes Siechthums, vielfaltig in Unfpruch genommen murbe und die er, wenn es nur irgend thunlich mar, ju bethas tigen fucte. - Ein Nervenschlag machte feinem Leben ein Ende.

## \* 298. Leopold Wilhelm von Uslar,

vormal. tonigt. wefiphalifder General, gestorben ju Danenburg im Cauenburgifden;

geb. b. 24. Febr. 1764, geft. b. 30. Gept. 1830.

Geboren ju Hildesheim, im Konigreich Hannover, erhielt derselbe seine erste missenschaftliche Bildung auf dem Padagogium seiner Baterstadt, so wie durch Privatunterricht verschiedener Lehrer. In seinem 14. Lebenssjahre wurde er nach Hannover gesandt, um daselbst in den Ansangsgründen der Kriegswissenschaft Unterricht zu erhalten und sich im Zeichnen zu vervollkommnen, wors auf er im I. 1780 als Fahndrich in das holland. Regiment "Erbyring v. Oranien" trat. Bon diesem Augens

blide an mar fein ganges Beftreben barauf gerichtet, Die Rriegswiffenichaften gu ergrunden; von Ratur ernfthaft und charafterfeft, ließ er fich burch nichts von feinem ins Auge gefagien Zwede ablenten. 3m Revolutions. friege Diente er gegen Die Frangofen, wurde als Correfpondenzoffizier der bolland. Urmee, im Sauptquartier Des ofterr. Generals Clerfapt, angefiellt, und focht in den Schlachten, Gefechten und bei ben Belagerungen jenes Beitraums. — 216 im J. 1795 holland vom General Pichegru erobert, bas haus Oranien vertrieben und bie batavifche Republik errichtet murbe, trat er in beren Dienfte. Jest mit ben frangofifchen Armeen vereinigt, verfaumte er nicht, die Kriegekunft berfelben ju ftubiren und fich anqueignen, wogu ibm auch praftifch die Gelegenheit nicht fehlte. Bur Beit ber Landung ber Englan-ber und Ruffen im 3. 1799 mar er fcon Dberft u. Chef bes Generalftabes vom General Daendels. In einer Drudidrift: "Landungegeschichte ber Englander u. Ruffen in Solland, im Service 1799 (Samburg 1800), verfaßt von einem Offigier im Generalftabe bes Generals Brune," mird Geite 47 ber Beneral Daendels beurtheilt und unter anderm gefagt: "Niemand fragte ibn auch julett mehr, und mer einen Rapport ober eine Frage an ibn auszurichten batte, manbte fich an feinen General= adjutanten, den Oberften Uflar, einen febr braven, ge-fchieften Offigier, der überall Die dem General fo nothige Raltblutigfeit im bochften Grade befag." - 3m 3. 1803 fcbiffte er fich als Chef des Generalftabes ber gallobatavijden Urmee, melde bestimmt mar, in Grland gu landen, ein; 1805 mar er Brigabier und Gouverneur von Breda. — Solland hatte langft feine alte Gelbft-ftandigkeit und feine Bulfsquellen verloren. Um nicht unterzugeben, blieb ibm fein anderes Mittel, als fich Napoleon gang gu unterwerfen; Diefer ernannte feinen Bruder Louis jum Monige, welcher inzwischen erblicher Connetable best frang. Reichs und mit feinen Kindern Dem frang. : faiferlichen Familienftatut unterworfen blieb. Der neue Ronia rief ben Brigadier Uslar ju fich und beauftragte ibn mit ben wichtigften Geschaften, befonders mit ber Reorganisation ber Armee. Doch nur ju bald mußte ein Theil berfelben nach Deutschland; v. U. ging gu ber combinirten Armee, welche vom Marichall Brune in Pommern befehligt murbe, und commandirte bafelbit 4807 ben Generalftab bes Generals Pratier. - Rach Dem Tilfiter Brieden bilbete Rapoleon bas Ronigreich

Weftvhalen und gab es feinem innaften Bruder Jerome. Diefer rief alle geborne Weftphalen aus fremben Rriegs. Dienften jurud, v. U. mar bemnach ju feinem großten Leidwefen gezwungen, im 3. 1808 Solland, beffen Ronig ihn zu behalten wunichte, zu verlaffen und fich nach Caffel au begeben. Proviforifd murbe er nun jum Com-mandanten bes Leinebepartements ernannt, aber gleich Darauf als General, aide de camp bes Ronigs und Chef Des Generalftabes ber Garbe, nach ber Refideng berufen. Sier marteten feiner Auftrage von großer Wichtigfeit und mubfelige Geichafte; er wurde Generalinspecteur ber Infanterie und Prafident ber Organisationscommis fion ber Armee. Dag er in Diefer Stellung an Dem gus fammengewürfelten Sofe und in der aus den beterogenften Clementen combinirten Armee, mit Cabalen, befon-bers von Seite ber Franzosen ju kampfen hatte, laßt fich leicht begreifen; er ftand biefen obnebin um fo mebr im Bege, als er manche ihrer gefchmiedeten Plane vereitelte; ingwifden ließ er fich nicht irre maden, verfolate ben von ihm eingefchlagenen geraden Weg, und es foll bas von ibm ausgearbeitete Dienftreglement mufterhaft und bem Charafter ber Deutschen angemessen gemesen fein. — Im J. 1809 mar er ju Magbeburg, um bie ibm vom Konige aufgetragene Organisation ber neu formirten meftphalischen Truppen fortjusegen. Sier erhielt er ein vom 24. Mai batirtes Cabinetsichreiben, in welschem ihm ber Ronig feine Ungufriebenheit gu erkennen gab, daß die Defertion noch nicht gehemmt fei; es scheine, als habe er nur halbe Magregeln ergriffen; hatte er die erften 10 Deferteure, welcher man wieder babbaft gemor-Den, fofort ericbiegen laffen, fo murde ben Truppen Die Luft jum Ausreifen vergangen fein. Der Ronig boffe abrigens, daß fich der General in ber Folge ftreng an Die ibm ertheilte Inftruction binden merbe. Diefer and wortete am 28. beffelben Monats ausführlich; er bewies bem Ronige, baf er nicht allein Die zwedmäßigften Dag. regeln ergriffen, fondern fich auch auf teine Beife von Der ibm geworbenen Instruction entfernt gehabt; er fagte: das man feine Deserteure konne erschießen laffen, wenn die Möglichkeit nicht vorhanden gewesen, ihrer wieder habhaft zu werden, er bewieß augenfallig das Lächerliche der ihm angedichteten Beschuldigung, und folog mit merfwurdigen Worten, melde in treuer Ueberfegung lauten, wie folgt: "Durch bie mir gemachten Borwarfe febe ich mich in bas allgemeine Mißtrauen verwit-

felt, mas auf allen weftpbalifden Beamten in Diefem Departement haftet; ich habe bas Bertrauen Emr. Daj. verloren, und wenn auch alle Unannehmlichkeiten, Die ich in meinem gegenwartigen Commando erfahren, meinen Eifer und meine Treue nicht erschüttert haben; so ge-ftebe ich boch gufrichtig, daß ich nie ein blindes Werk-zeug in den handen derjenigen Menschen sein will, die nur nach nationalen Borurtheilen und Befangenheit banbeln, Die fich von einer Berachtung alles beffen, mas weftphalifd ift, leiten laffen, und bie frub ober fpat burch ein Schredensfoftem ben Staat unfehlbar gerftoren und Die Bande amifchen dem Monarchen und Der Ration gerreißen merben. In ber Ueberzeugung, bag biefes unvermeiblich fei, muß ich Ew. Maj. bitten, mir meine Dienstentlaffung ju gemahren und ju erlauben, baß ich nach Frankreich gebe, wo ich ben Reft meiner Tage zubringen will." Es mar biefes icon bas zweite Mal, baß der General um feinen Abichied bat, der Konig fonnte ibn nicht verfagen, er antwortete unter bem 31. Dai: bag er ibm mit Leidmefen Die geforderte Dienftentlaffung gebe und ibm bie Generalspenfion mit ber Bemilligung jugeftebe, fich nach Franfreich ober in einen Bundesttaat ju begeben. - Die frangofifcher Geits auf geftellte Bebauptung, als habe ber General v. U. in ber Affare bei Dobenborf Die Truppen gegen ben Major Schill commandirt, hat derfelbe in einer Schrift: "Sur Pincursion du Major Schill dans le royaume de Westphalie 1800" (Bruxelles 1820), bundig widerlegt, sie wurde im 10. Heft des 2. Jahrg. der militärischen Blätter von 3. M. v. Mauvillon angezeigt, und dieser Ehrenmann sagt bei dieser Gelegenheit unter anderm: "Der König Jerome bemerkte sehr bald die Berdienste, Kenntnisse und Brauchbarkeit des Generals v. U., und ernannte ihn ju feinem Adjutanten; batte v. U. fich bagu bergegeben, blos das Bertzeug der Frangofen fein ju wollen, so murbe er eine glanzende Rolle haben fpielen konnen; er handelte aber felbsistandig, wollte das Gute und Rügliche, und widersetzte fich mit Freimuth bem, mas er fur ichablich erfannte. Ginen folden Mann von festem Charafter als Abjutanten um ben Ronig ju laffen, fonnten die Frangofen, benen es nicht um Des Lanbes Bobl, fondern um ihren eigenen Bortbeil ju thun mar, nicht jugeben; es murbe baber alles angewandt, um ibn bei bem Ronige angufcmargen. Dies gelang leider! General v. U. fannte ju febr feinen eigenen

Berth, um fich bies gefallen ju laffen. Go lange er bes Ronias Bertrauen befaß, übernahm er Die fcmierigften und unangenehmften Geschafte gern und willig, Da er es aber verlor, trat er augenblicitich gurud und forberte feine Entlaffung, nachbem er bem Ronige frei Die Babrbeit gefagt batte. Die gange Urmee trauerte um Diefen Berluft, benn leider fand fich nachher fein Deuticher mehr in ihren Reiben, ber bas fur fie batte fein tonnen, mas v. U. ihr geworden fein wurde, mare er in feinen Berhaltniffen um ben Ronig geblieben. Berade biefen Mann mußte Jerome um feben Preis erhalten, er mar blos Beftphale, und nicht mie manche andere, Preuge, Seffe, Sannoveraner, Braunfcmeiger. Bon Jugend auf hatte er in der holland. Armee gedient, und mar alfo in allen ben Berhaltniffen und Intriguen, Die' unter fo beterogen gufammengefegten Theilen Des neuen Ronigreichs herrichten, neutral. Auf ihm, ber fo lenge im Dienfte einer mit Franfreich perbundenen Macht gemefen mar, mit ber frang. Urmee fo manden gelbaug mitgemacht hatte, konnte fein Berdacht von Unbanglich-feit an frubere Berbindungen und baraus entipringende Borurtheile ruben; dabei aber mar er ein Deutider, ein ftreng redlicher und tuchtiger Offigier, ber alfo bas Bertrauen ber Armee in boberem Grade befag, als Die Krangofen, melde Die Deutschen nicht geboria au behandeln mußten und wollten. In ihm hatte der Monig Den einzigen Rriegsminifter gefunden, der im Gtande war, Die Urmee gu leiten und gu verwalten, mit einem Borte, fein Berluft mar fur Die meftphal. Urmee umerfeplich." - Cobaid er feine Entlaffung erhalten batte, entaußerte er fich aller Beiden bes Militare, er legte Eitel und Orden ab, und wollte ferner weiter nichts als ein folichter Burger fein; er eilte nach Paris, faufte fich ju Baugirard, por ber Barrière gleiches Ramens belegen, an, und hoffte auf feinem Landfige das Leiben in Rube und unabhangig ju genießen und ju befchlies fen. Das Schidfal aber hatte es anders befchloffen! — Rapoleons Armeen maren 1812 in Rufland untergegangen, er felbft eilte nach Paris, um neue Urmeen au bilben, bas ließ fich nun nicht auf eine gewohnliche Beife bemerfftelligen; es murben Contributionen aller Urt ge= fordert, und fo mußte denn auch v. U. als Eigenthamer Baugirards 8000 France beitragen. Im J. 1813 verlor er mit der Auflofung des Konigreichs Weftphalen feine Penfion; und als im 3. 1815 Die frangofifche Urmee von

80.000 Mann unter Commando Davouffs von den bundeten auf Baugirard und Montrouge guruckgen wurde, fielen Die Soldaten plundernd und gerfi aber Diese Ortschaften ber. v. U. versor babei Briefschaften, Silberzeug und sein ganzes Mobilia folgten hierauf die schweren Einquartierungslaften fo war in kurger Zeit ein großer Theil feines D gens geschwunden. — Rach feiner feften Ueberzei konnten fich die Bourbons nicht lange halten. U ber neuen Sturmen so nabe bei Paris auszume verließ er bald nach dem Abauge der Berbundeten f reich, und begab fich nach Bruffel. Geine Befui frengte Arbeiten febr gelitten, mit jedem Sagi mehrte fich feine Kranklichkeit, da lud ihn fein ei und alterer Bruder ein, ju ihm zu kommen un Abend feines Lebens im Ramilienfreife augubringen ibm Liebe, Rube und Pflege nicht fehlen murbe. ! Einladung folgte er im J. 1820. - In einem I Beitraume von 40 Jahren hatten fich die Bruber, 1 foon im Anabenalter getrennt murben, nur zweim einige Tage gefeben; berglich mar die Biederverein Diefer icon bejahrten Manner, und fie blieb es trubt bis jum letten Augenblide. Die Neigung war Stilleben und wiffenschaftliche Beschaftigung ber Leben mar auch reich an Erfahrungen, fo fcm fonell die Tage, fo fcmanden 10 3., ba mabnte wartet ber Todesengel an die irdifche Trennung, im Des altern Bruders ftarb ber jungere, ruhig und e wie ftets im Leben, 67 J. alt, mit vollem Bewul Griede fei feiner Afche! — Der Berftorbene ift i bewegen gemefen, Dentwurdigfeiten aus feinem gu fcreiben, melde ficher reichhaltig und intereffai wefen fein murben. Reminiscenzen aus ber Berac beit berührten ihn unangenehm, felbft in der haus Unterhaltung vermied er fie; hinterlaffen hat er ba ein Manuscript von Bedeutung in 5 Theilen: sur les institutions religieuses, politiques et social dixneuvième siècle."

# \* 299. Julius Victor G. von Bulow,

Particulier und Dichter zu Roftod; geb. im J. 1784, gest. im Sept. 1830.

Es fei vergonnt, auch ibm einige Worte nachgurufen, bem bienieden vom Schidfale ber Relch alles bittern Leidens augetheilt gewesen, und nun, nachdem er ihn bis auf die Defen geleert hat, in ein befferes Jenfeits bin-fibergefclummert ift. Aus einem bochberuhmten abligen Beichlechte in Solftein entsproffen, murde er, bei bem fruben Tobe feiner Eltern, welche anfanglich bafelbft ein Landgut befagen, bernach aber in Durftigfeit geriethen, im großherzogl. Pagen : Inflitute gu Schwerin erzogen und unterrichtet, bis er Die Jahre ber Ronfirmation erreicht und fich nach eigener Wahl fur ben Militarftand bestimmt batte. Diefem fonnte er aber nur furge Beit fich midmen, indem eine anhaltende Krantheit und Darauf eintretende Augenschmache, Die er auch die gange übrige Beit feines Lebens beibehielt, ihn daran hinderten. Er bielt fich nun bald bei biefen, bald bei jenen Bermanbten auf, bis er endlich nach Roftod fam und bier von einer fleinen Denfion, welche ibm Die medlenburgifden Stanbe bewilligt, fo wie von ben Unterftugungen feiner Bers mandten und anderweitigen Gonner lebte. 2118 Diefe aber immer fparlicher murben und feine Durftigfeit mit jebem Tage junahm, gerieth er auf ben Ginfall, Dichter gu merben, um in Diefer Beschaftigung feinen Beift aufaubeitern und feine außere Lage ju verbeffern. Indeffen wollte auch dies nicht geben, fo reichlich auch feine poetische Aber fiog, und er fich bemubte, Die Geburts = und andere feierliche Tage feiner Gonner und Wohlthater ju befingen und beren Milbthatigfeit in Unfpruch ju nehmen. Er naberte fic Dabei immer mehr und mehr bem Biele Der bitterften Urmuth, bis er endlich, an Geift und Rorper Daniebergebeugt, in feinem 46. Lebensjahre allen Sturmen bienieden entriffen mard. Gein Rachlag murde gerichtlich fur 21 Rthl. verfilbert und reichte nicht bin. Die Cur : und Beerdigungstoften ju beden. - Geine Gedichte, wovon die Mehrgahl unter aller Rritif ift, inbem ibm alle Grundfage ber Metrit abgingen und er nur blos nach bem Reim hafchte, erfchienen unter folgenben Titeln: "Berfuch im Dichten" (ohne Drudort) 1818. und "Gedichte. Zweiter Berfuch". Roftod 1820. Fr. Bruffom. Schwerin.

300. Johann Friedrich Theodor v. Baumann, königl. preuß. Ober : Prafident zu Posen, Nitter d. rothen Adlerors bend 2. Klasse mit Eichenlaub:

geb. b. 24. Dai 1768, geft. b. 4. Dct. 1830 \*).

Er wurde ju Bobenteich im Bergogthum Luneburg geboren, mo fein Bater Superintendent und Pfarrer mar. Der Berftorbene befaß fo ausgezeichnete Gaben bes Beiftes und bei einer großen Leichtigkeit im Arbeiten eine fo unermubliche Musbauer, bag er fich gewiß eben fo auf einer blos miffenichaftlichen, wie auf der pratti-ichen Laufbahn ausgezeichnet haben murbe; aber feine überwiegende Reigung fur bas bewegte Leben und Bir-ten bestimmte ihn fur Die Lettere. Geine Schulbilbung erhielt er auf bem Gymnafium ju Galgmebel, mo feine porzuglichen Sabigfeiten bald Die Aufmertfamfeit feiner Lebrer erregten. Eben fo empfahlen ibn auf ber Univerfitat ju Gottingen fein Bleif und feine Gubrung ben Drofefforen, feine immer beitere Laune, fein gludlicher barm= lofer Big, feine moblwollende Freundlichkeit und Die Rechtlichteit feines Charafters ben beften feiner Comifitonen. Da er immer feine Rrafte bem Preugifchen Staatsbienfte ju midmen gewunscht batte, fo bewarb er fich im J. 1789 um eine Mustultatorftelle bei bem 211tmartifden Obergerichte. Er fand hierbei als Muslander au jener Beit Schwierigfeiten, indeß erhielt er über Die von ibm bestandene Prufung ein fo gunftiges Beugnig. Daß feine Unftellung noch in Demfelben Jahre erfolgte. 3m 3. 1793 mard er als Affeffor bei bem meftpreußischen Sofgerichte ju Bromberg angestellt und im 3. 1795 jum Rath bei ber damals fubpreußischen Regierung ju Thorn ernannt. Im 3. 4796 ging er mit Diefem Collegium-nach Barfcau über, marb jugleich als Oberrichter bei Der Lotterie Dafelbft angestellt, und erhielt im 3. 1806 den Titel eines Geheimen Juftigraths. Er hatte fich burch feine Thatigkeit, feine fcnelle, richtige und geiftreiche Auffaffung auch ber verwickeltsten Angelegenheiten und Durch eine feltene Berbindung ber ftrengften Redlichkeit mit iconendem Bartgefühl bei ber Musfubrung mancher ibm ju Theil gewordener wichtiger Auftrage allgemeine Sochachtung und Liebe, nicht nur in feinen amtlichen Berbaltniffen, fondern in allen Rreifen erworben, mit

<sup>\*)</sup> Beilage jur Mugem. Preuß. Staatszeitung 1880. Rr. 500.

welchen er in jenen Beiten in Berührung gefommen mar. Go traf ibn die große Erichatterung, welche die preußische Monarchie in den Jahren 1806 und 1807 umgufturgen brobte. Man fuchte ibn burch ehrenvolle Anerbietungen gur Unnahme einer geeigneten Stelle unter ber bergogl. warfdauifden Regierung ju bestimmen, inbeg er begab fic nach Berlin, mo er langere Beit obne Unftellung nur jumeilen mit Auftragen beschaftigt murbe, bis er im 3. 1808 Die einstweilige Ernennung jum Dirigenten und Stadtrichter in ber Meumart erhielt. Bon bier marb er im 3. 1810 als Regierungsrath und Juffitigrius nach Liegnis wieder in einen Birfungsfreis berufen, Der feinen frubern Berhaltniffen angemeffen mar, und beffen er fich immer mit vorzuglicher Liebe erinnerte. In Diefer Stellung, erhielt er in ben 3, 1812 und 1813 mehrere Auftrage, namentlich in Staatstaffen = Ungelegenheiten, au melden, wie in ben biesfalligen Berfugungen an ibn ausdrudlich bemerft ift, befondere Befchidlichfeit und Rechtlichfeit erforderlich mar. Auch ernannte ibn fein Konig mittelft Kabinersordre vom 28. Marg 1813 gum Generalcommiffarjus für die Einrichtung der Landwehr. Darquf mard Derfelbe im 3. 1816 jum Director ber erften Abtheilung ber fonigl. Regierung ju Dofen mit bem Titel eines Biceprafidenten befordert und fand bier vielfache Belegenheit, von feinem Scharfblide und feinen reichen Gefchafts = und Lebenserfahrungen jum Boble bes Staats Bebrauch ju machen; auch mard er, nachdem ihm im 3. 1817 ber rothe Ablerorden 3. Mlaffe gu Theil geworden, fcon im J. 1818 jum Chefprafidenten Der tonigl. Regies rung ju Konigsberg ernannt und empfing im 3. 1823 den rothen Ablerorden 2. Rlaffe mit Eichenlaub. Er war durch das Uebergewicht feines Geiftes, Die Unbefangenheit, Sicherheit und Grundlichfeit feines Urtheils, Die Ordnung und Ausdauer in feiner Thatigfeit fo entichie-Den berufen, überall mo er mirtend auftrat, eine vorzugliche Stelle einzunehmen und Die Berathungen ober Die Thatiafeit vericbiedener Rrafte ju leiten, bag er von ber Natur und durch ben Bang feines Lebens recht eigentlich au ber Birtfamfeit eines Prafidenten bestimmt und aebildet gu fein fchien; beshalb vertraute ibm auch der anerfennende Bille bes Monarchen im 3. 1824 Die Stelle eines Oberprafidenten des Großbergogthums Dofen. Einen ieden 3meig Der Vermaltung umfaßte er mit gleis cher, unermubeter, einsichtspoller, fraftig fortdauernder Theilnahme; jede Rraft mußte er auf die ihr und bem

Bangen angemeffene Urt anguregen, gu befchranten, ober freier und felbiftandiger malten ju laffen, mabrent er felbft in fich uberall bas Beifpiel eines nur feiner Pflicht lebenden, nach seiner besten Ueberzeugung und nach seinem Gewissen dem Monarchen und bem Staate dienen-den Beanten darstellte. Se. Mai. der Konig geruhten, ihm durch die Erhebung in den Abelstand im J. 1828 einen neuen Beweiß Allerhöchstihrer Gnade zu geben. Er wurde noch lange in der ihm anvertrauten hoben Stellung haben thatig fein konnen, menn nicht ein Leisben in ber Leber bei feiner unausgefenten Anftrengung allmalig feine Befundheit untergraben batte. Er ftarb an der Bruftmafferfucht in einem Alter von 62 Jahren.

### \* 301. Carl Philipp Michels,

Doctor ber Debicin und prattifder Urst au Roftod; geb. im 3. 1798 . geft. b. 4. Dct. 1830.

Das frube Sinfcheiden Diefes Mannes, melder als ein febr thatiger Urgt, mit uneigennutiger Aufopferung Die punttlichte Berufstreue und humanitat verband, wurde allgemein bedauert. - Geboren bort, wo er feis nen dratlichen Wirkungsfreis begonnen und auch beendet bat, mar er der 2. Gobn des dasigen, fehr geachteten Raufmanns und Gutebesiters von Buschmablen und Drufcow, bei Doberau, Job. Gottlieb Dl., und von fru-ber Jugend auf bem vaterfichtifden Gynafium fur feine afademifden Studien, benen er ju Berlin oblag, gebil-bet worben. Rach Beendigung berfelben promovirte er im 3. 1823 in Doctorem medicinae et chirurgiae bei Der medicinischen Racultat au Roftod, und ichrieb bes 3meds: Dissert. inaug. obstetricia de partu propter praeviam pla-centam praeter naturali, welche daselbit gebruckt erschien. Gleichzeitig firirte er fich allbort als ausubender Argt, ftarb aber icon nach richriger Praxis, in bem blubenben Alter von 33 Jahren.

THE RESERVE TO PERSON.

Schwerin. Fr. Bruffom.

# 302. Sans David Ludwig Graf York von Wartenburg,

königl. preuß. General der Infanterie, aller preuß. u. vieler fremsben Orden Ritter, zu Klein=Dels in Schlessen; aeb. d. 26. Sept. 1759, gest. d. 4. Dct. 1830 \*).

Des Beremigten Bater mar Sauptmann und Compagniechef im ehemaligen Grenadierbataillon Mlingfporn au Konigsberg in Preugen (ohne 3weifel bem Geburts-orte unfers v. D.), aus einer alten englischen Familie abstammend, Die fich in Pommern anfassig gemacht batte. — 3m J. 1772 als Fahnenjunfer in bas jegige 5., Das malige Infanterieregiment von Bort eintretend, fam er bei Errichtung bes Infanterieregiments von Lud im J. 1778 ju biefem; murbe im J. 1775 gahndrich; 1777 Unterlieutenant und machte ben Feldgug von 1778 in Dem combinirten Grenadierbataillon von Saufen mit. Nach abgebüßter Seftungeftrafe fur eine mit mehreren Rameraden gemeinschaftlich genommene Gelbftgenugthuung, ging er im 3. 1782 in bollanbifche Dienfte und murbe ale Compagnichef bei bem Schweizerregiment Meuron angestellt. Mit bemfelben machte er in ben Jahren 1783 und 84 ben Feldaug in Oftindien mit, fehrte Dann nach feinem Baterlande gurud und wurde im J. 1786 bei dem neuformirten Fufilierbataillon von Plus-fom als altester Compagniechef angestellt, avancirte im 3. 1792 jum Major, mobnte 1794 bem Feldauge in Do-Ten bei, und commandirte bier, an ber Stelle Des franten Majors Gifenbart, Das Bataillon Diefes Ramens in ber Schlacht bei Czechoczin, in melder fich baffelbe be-fonders auszeichnete. Im J. 1797 murde ihm die Er-richtung eines eigenen Fufilierbataillons zu Johannisburg in Preußen aufgetragen, welches späterbin bei ber neuen Formation ber Armee, Ende 1808, als Suselier-bataillon zu dem jesigen funften Infanterieregimente übertrat. Am Ende des J. 1799 wurde er zum Com-mandeur des damaligen Feldjägerregiments ernannt, apancirte bei bemfelben im 3. 1800 jum Dberftlieutes

<sup>\*)</sup> Die dier mitgetheilte biographische Sklize ift bem Sauptinshalte nach aus dem 1823 von dem Generalmajor v. Sendlig in Druck gegebenen "Aagebuche d. t. preuß. Armeecorps unter v. Port im Keldinge v. 1812" entlehnt; auch der im Conversationstericon enthaltene Art. über d. Berewigten babei benutt worden.

N. Nefrolog 8. Jahrg.

nant, im 3. 1803 jum Oberften, und murde im Sabre 1805, bei ber erften Mobilmachung ber Urmee, jum Chef Des Regiments und jum Brigadier beforbert. In Dies fer Eigenschaft bedte er auf bem Rudguge ber Urmee, am 26. Oct. 1806 bei Altenzaun mit feiner Brigabe ben Elbübergang bes weimarichen Corps bei Gandom, gegen eine fehr überlegene Abtheilung bes Soultichen Corps und legte bier ben Grund ju feinem nachherigen Ruhme. - 2m 1. Nov. warf er, die Attake felbst anführend, mit ber zweiten Eskadron bes Jusarenregimente Eugen v. Burtemberg ein eben aus bem Stadtchen Bahren be-bouchirendes franzosisches Chasseurregiment ganzlich in die Blucht, gerftreute es und machte ben Dberften beffelben und viele Offigiere und Gemeine ju Gefangenen. Roch am Abend bes namlichen Tages bemmte er, burch muthpolle Bertheidigung einer febr zwedmaßig genommenen Stellung bei dem Dorfe Roffenthien, bas Nachdringen bes Ponto-Corvofchen Corps und bewirkte dadurch Dem preußischen Corps rubige und fichere Nachtquartiere. Indem er von bier an die Arrieregarde bes Corps bis Tubed fuhrte, murde am 6. Nov. feiner Brigabe bie vermeinte Entichabigung ju Theil, fich ruhig in bie Winterquartiere begeben ju fonnen, als der unerwartete Sturm auf diese Stadt ihn noch an diesem Tage, durch eine Rartatichentugel fcmer verwunder, in Die Sande bes Feindes brachte; nachdem er fich mitten unter ben eingedrungenen Frangofen und nur eine Sandvoll in ber Gile ausammengeraffter Jager um fich habend, noch lange mit Bergweifelung in ben Strafen herumgefchlagen batte. - Mit bem nachmaligen Gurften Bluder gleich. geitig ausgewechfelt, murbe er im Frubjahre 1807, bei feiner Ankunft in Preußen, jum Generalmajor ernannt, und ihm nach dem Abichluffe des Tilfiter Friedens, an der Stelle des damals auf Napoleons Verlangen verabichiedeten Generals von Ruchel, Das Commando von Memel und bem Refervecorps übertragen. Spaterbin mehrfach ju verschiedenen Auftragen gebraucht, unter andern jur Abichliegung bes Elbinger Traftate (ber ibm aber beinahe aus Merger bas Leben toftete, meil man ben andern Tag wieder jurudnabm, mas man am Abend vorher ichon bewilligt hatte), murbe ihm bei ber neuen Organisation ber Armee, Enbe 1808, bas Commando über Die meftpreußische Brigade oder vielmebr Divifion. und im 3. 1810 auch Die Generalinfpection fiber fammtliche leichte Truppen ber Urmee - Jager, Schugen,

Fufiliere und Sufaren — anvertraut. Seine großen Berdienste um die Ausbildung dieser Baffe, in jener Borbereitungszeit, find unverkennbar. Weltgeschichtlich wurde sein Name in dem franzonich ruffischen Feldzuge von 1812. In ben nabern Details Diefes Feldzuges, fo meit Diefelben ben Beremigten betreffen, wollen mir nun bem Berausgeber bes oben ermahnten Tagebuches folgen und bas Befentlichfte und Intereffantefte aus Letterm entlebnen. Diefe Details merben boffentlich ben Lefern bes Refrologs um fo meniger unwillfommen fein, als ber Bunich nach einer genugenben, auf Ebatfachen bafirten Charafteriftif bes bier in Frage fteben-ben Mannes bisher unbefriedigt geblieben ift. - 3uporberft verdient bier eine Unterredung ermabnt gu merden, welche v. D. im Dec. 1810 mit bem in Danzig commandirenden General Rapp hatte. Bei einer Art offiziellen Besuchs, ben er diesem machte, kam bas Gefprach, wie bei allen Goldaten gewohnlich, auch auf Die mitgemachten Feldzuge. Nachdem Rapp von bem farfen Berlufte, befonders an alten Goldaten, gefprochen, ben Die Frangofen bei Uspern und Bagram erlitten, feste er, wie in einer Urt Ahnung bingu : "Es ift Beit, bag ber Raifer aufhort; benn glauben Sie mir, eine Armee mit jungen Generalen und alten Goldaten ift noch einmal fo viel werth, als eine Armee mit alten Generalen und jungen Golbaten." Rach einer fleinen Paufe aber feste er bingu: "Uebereilt Euch nur nicht, Ihr Preugen, wir erleben vielleicht beibe noch, bag Ihr Diefes Reft (Dangig), und den größten Theil Gurer verforenen Lander wieder befommt, entweder fo - ober fo." Ein beutlicher Fingerzeig auf ben Arieg gegen Rufland, ben er gewiß icon bamale vorausfab; auch bielt General Jort Diefe Acuferung fur michtig genug, fie nach Berlin gu melben. — Im Commer 1811 ftarb Der Generalgouverneur ber Proving Beftpreugen, Geldmaridall von Courbiere, und es murden nun beffen Ge-fcafte bem General v. D. ungetheilt übertragen; benn in feiner Eigenschaft als Brigabegeneral mar ihm bie freie Disposition über Die Bewegungen Der Truppen bisber nur als Ausnahme überlaffen worben. Stellung erbeifchte nun unter Umffanden, wo man gu jeber Stunde von bem angeblichen Freunde (ben Franals umfichtiges Benehmen. Das Erfte, mas er por-nahm, mar, bag er barauf brang, bas bis jest noch un-

pollendet gebliebene Guftem ber fur Preugen fo michtis tigen Reftung Graudens einstweilen burch zwedmäßig angelegte Feldverschanzungen zu erganzen. Der Arm ber Beichfel, auf dem die Franzosen im J. 1807, Angessichts der Festung, Munition und Belagerungsgeschutz ungebindert zur Belagerung Danzigs gebracht hatten, wurde abgedammt und noch viele andere Magregeln Der Urt getroffen; Die Eruppen aber wurden burch weit ins Land geführte Manoeupres in Thatigfeit erhalten, und indem fie bald bei Marienburg, bald bei Marienwerber, bald an andern Orten ericbienen, verwirrten ibre Bewegungen Die frangofifchen Rundichafter, und es fam julegt babin, bag man in Dangig eben fo ungewiß und beforgt uber bie Preugen murbe, als biefe es uber Die Frangofen maren. In Diefem Ginn und Geifte mur-Den übrigens im gangen Ronigreiche Preugen Borfeb-rungen getroffen, um bei bem bamals icon erwarteten Bufammentreffen ber beiben großten Machte Europa's, menigftens nicht auf ben erften Stof, von welcher Geite Derfelbe auch fommen mochte, in ben Staub geworfen ju werden; und bei ber immer brudender werbenben Ungemifbeit murbe in ber Mitte bes Geptembers 1811 ber General von Scharnborft inegebeim nach St. Detersburg geschicht, um Berabredungen fur ben Kall gu treffen, wenn Napoleon feinen Rrieg mit Rufland durch einen ploglichen Angriff Preugens beginnen follte. Im Monate November murden Die Angelegenheiten noch verwidelter, und Dies mochte in bem Generalmaior von Stutterbeim ben Bunich rege machen, feinen fcmieris gen General-Bouvernementsgeschaften in Offpreußen enthoben ju merden. Diefer Bunfc murbe vermirtlicht, und da er bald darauf ganglich aus dem Dienfte trat, fo übernahm v. D. neben dem Generalgouvernement der Provingen Dft- und Beftpreußen noch bas fpecielle Commando ber oftpreußischen Truppenabtheilung. Un feiner Stelle murbe ber Beneralmajor von Bulow jum Bris gabegeneral ber meftpreußifden ernannt. Das Quartier Des Gen. v. D. tam jest nach Ronigsberg. - Mittler-weile traten im Anfange Des J. 1812 formliche Unterbandlungen amifchen Preugen und Franfreich ein, in Des ren Berfolg bem Ben. v. D. von feinem Ronige neue Berhaltungevorschriften ju Theil murben. Es entichieb ber am 24. Febr. ju Paris abgeschloffene Alliangtraftat ben Stand ber Dinge, und Die preugifche Fronte, Die bis babin nach Beften gerichtet gemefen, mard nun nach

Dien gelehrt. Da jest, nach ben ganglich veranberten Berbaltniffen bes Staats, Die vom Ronige bem Gen. 9. 9. fruber ertheilten Bollmachten nicht mehr anwendbar maren, fo fchidte biefer alebald ben Sauptmann v. Shad vom Generalftabe nach Berlin ab, um Diefelben in bes Ronigs Sanbe jurudjuliefern. Die allwaltenbe Borfebung hatte bem Gen. v. D. eine gludlichere Gelegenbeit vorbehalten, bas ihm icon bamals bewiefene große Bertrauen feines Ronigs glanzender und erfolg-reider zu rechtfertigen, als es nach menichlichem Ermeffen unter ben Damaligen Umftanben moglich gemefen mare. Doch murbe ber mit Umficht jur Bertheidi= gung feines Generalgouvernements von ihm entworfene Plan, zu deffen vollftandiger Ausführung es ihm gewiß nicht an Energie gebrach, dem ungerechten Angreifer die Eroberung einer Proving genugfam erfcmert haben, eisner Proving, welche ber Rern war und bleiben mußte, won bem ber rechtmagige Berricherstamm bei einer gunftigen Benbung ber Greigniffe mit Burbe und Rach-brud wieber ju bem Berlorenen jurudfehren tonnte. — 3m April 1812 übernahm General Gramert Die Dirette Dberleitung ber in Oftpreugen verfammelten Truppen. General von D. murde mittelft Cabinetsorbre pom 29. April angewiesen, Dasjenige, was unmittelbar auf bas Armeecommando und auf die Kriegsvorbereitungen Begung hatte, worunter auch die Disposition über die Feftungen geborte, bem Beneral B. ju überlaffen; bagegen verblieben ibm noch alle innere Angelegenheiten, als Polizei., Rantonmefen u. Deral. - Gleich nach Eroffnung bes frangofifcheruffifden Gelbauges trug fich ein Greigniß ju, bei welchem freilich ber Beremigte nicht perfonlich, aber boch bas Corps, bei welchem er com-manbirte, betheiligt mar, und welches mir baber, als ein in der That febr merfmurbiges, bem Lefer nicht vorenthalten wollen. Der Rofaden-Dettmann Platom überfiel mit bedeutender Uebermacht (im Anfange August 1812) bei Intomo die leichte Division bes frangofischen Generals Gebaftiani und murbe vielleicht biefelbe gang aufgerieben haben, batte nicht ein preußifches Ublanen-Regiment durch einige gluctliche Choch Die Rofacen mehrmals aufgehalten und badurch ein murtembergifches leichtes Cavallerieregiment Beit gewinnen laffen , mit eis niger reitender Artillerie ju Bulfe ju fommen. Nach-bem ein preußisches Regiment eben ein foon umringtes frangofifches wiedet losgemacht, marf fic ein ruffifces Sufarenregiment nun bem preußifchen ent Diefes ermartete ben Angriff bes Reinbes mit ein ter Lange, ale Diefer auf gang furger Entfernung lich Salt machte. Buthend fprengt jest ein ruf Escabronschef aus ber Linie, ergießt fich in Borm bag preußische Eruppen bie frangofischen bier ibrem Schicfale überlaffen, und forbert Dieferhal Commandeur Des Regiments jum 3meitampfe b Der Major von Werber, ein Mann von altem richem Sinne, nimmt ben Zweifampf an, und Beibe fich im Angesichte ihrer Regimenter mit größter E rung berum. Schon ift bem Major v. 2B. ber Mond ber Epaulette burchgebauen, als ein gelinde nach bem Ropfe bes Gegners ben Ruffen fcme wundet vom Pferbe wirft. Dies mar das Gian Attate fur das Ublanenregiment, für die Ruffer jum eiligen Umkehren; worauf fic das Regiment, weiter ju folgen, mit Ordnung wieder an feine fion berangog. Major v. 2B. betam, mabriceinlie befondere megen Diefes Befechts, Das Offigierfre Chrenlegion, obne vorber das Ritterfreug Derfelbi babt ju baben. Er ftarb im Gept. 1813 in Bobm Dberfilieutenant und Brigabecommandeur ber Ge vallerie. - Der General v. Dort traf am 15. S Memel ein, und bie von ibm befehligten Trupp jogen am folgenden Tage die ihnen angewiefenen tiere. Unendlich mehr Weitlauftigkeiten, als mi Commando der Truppen, batte v. D. in Dem Befdwichtigung ber großen Unforderungen, weld frangofice General Camprebon, wegen ber von leon foleunigit und bringent befohlenen Befef Diefer Stadt machte. Es geborte Die gange Bef beit v. D. bagu, mit Burde und ohne fich gu ce mittiren, bas 2Bobl Des preuß, Staates im Gange Das ber Unterthanen im Gingelnen, jugleich m nothwendigen Ausführung bestimmter militarifche fehle ju vereinigen. Um 28. Juli befam v. I bem erften Generalchirurgen bes Corps, die Angeig ber General Gramert, Durch Die großen Unftreng Der letten Tage, an einer allgemeinen Korper Geistesabspannung leide, und bag er zu ihm, als Arzte, im stillen Bertrauen gewünscht, das Ob mando bes Corps an ben General von D. abgel tonnen. Offiziell batte ber General Gramert berei forieben, bag er bem General v. D. bei ber Beri

rung feiner Truppen anbeimftelle, fich im Bereiche bes Corps Dabin zu begeben, mo er am nuBlichften fein gu fonnen glaube. Dem General v. D. genugte jedoch Diefe allgemeine Erlaubnif nicht, und er ichidte ben Major von Mollendorf als Courier ju bem Oberbefehlshaber bes gangen Armeecorps, Marfchall Macbonald, um bort feine formliche Burudberufung jum Corps ju bemirten. In Folge ber hierauf erhaltenen beifalligen Untwort, perließ v. D. am 5, Mug. Memel und reifte über Libau nach Mitau, worauf er am 9. fein Quartier im Daftorat Dalbingen nabm und am 13. nach Peterhof ging, um ibort aus ben Sanden bes Generals Grawert bas Obercommando bes preußischen Corps zu übernehmen. Der General Grawert ging noch am namlichen Tage nach Mitau ab. Er verblieb bort frank bis ju ben, Ende Geptembers fatthabenben Gefechten, morauf ihn bas Borruden ber Ruffen auf Mitau veranlagte, nach feinem Landfige bei Landed, in Der Graffchaft Glat, abzureifen und mo er, nie wieder gang bergestellt, am 18. Gept. 1821, in einem ehrenvollen Alter geftorben ift. Er mar geboren D. 28. Dec. 1746. — General v. D. trat fein Commando unter febr ichmierigen Umftanden an. 3mar hatte der Marichall Macdonald versprocen, in turger Beit mit der fiebenten Division felbft gu fommen; ber gegen Riga bestimmte Belagerungspart mar im Unjuge; Das 9. Corps hatte fich icon bei Tilfit gefammelt und man hoffte wenigstens, Die icon bei Tauroggen canto-nirende Division Daendels Diefes Corps in wenigen Tagen jum Belagerungscorps fiogen ju feben; auch batte ber Maricall bem General-griegscommiffar Ribbentropp, der Damals noch die Funftionen eines Ordonnateurs en chef fur bas gange 10. Corps fubrte, bereits ben Befehl ertheilt, in moglichfter Stille einen Berpfiegungevorrath auf brei Monate fur 60,000 Mann anguichaffen. Die Berbeigungen bes Marichalls gingen iedoch nicht in Erfüllung, die Borbereitungen jur Belagerung wurden gang nutlos, und das 9. Corps befam eine andere Bestimmung. Die hoffnung, in Mostau ben Frieden dictiren ju konnen, ließ Napoleon nur den Sauptawed verfolgen, ohne fich um Beachtung von ver-meintlichen Rebendingen ju fummern. Gin vereinter Uebergang bes 9. und 10. Corps über bie Dung bei Riga mare unftreitig bas ficherfte Mittel gemefen, bas Bitt-genfteinsche Corps von ber obern Duna abzugieben; und batte eine formliche Belagerung Riga's in Der Ausführung auch einige Schwierigkeiten gefunden. fo Die vereinigten Corps von Macdonald (unter Di 9. ftand), Dictor, Dubinot und St. Epr Doch mel Dinreichend, Bittgenftein bis tief nach Lief- und land hineinzutreiben. Die Ruffen maren baburch allen Zweifel veranlagt worden, ihr hauptaugenme St. Petersburg ju richten und hatten auf biefe bie Benutung eines bochft wichtigen Landftrichs ren. Allein jene Operation unterblieb. - In Ereffen an ber Garoffe fab fic ber General v. D. gen ber Sicherftellung eines Artillerieparts, in feine wegungen gebunden und begnügte fich mit bem f errungenen Bortheil, basjenige feindliche Corps ibm bie meifte Gefahr gedroht hatte, aus ber Rat trieben und ibm einen Berluft von nabe an 1500 ten und Bermundeten und ungefahr eben fo vi fangenen jugefügt ju baben. Diefe Magiauna e freilich nicht bem Tabel mander frangofifder Df Blos feine besondere Borliebe für die Ruffen foll fen hier eine goldene Brude gebauet haben. E v. D. fah freilich nicht in dem Untergange des ru Reiche ein Mittel gur Auflebung bes alten Glang Preußen; bas momentape Intereffe bes Ba bes und eine gewiffenhafte treue Gorgfalt fur ber fenruhm feines Corps ließ fich aber mit biefer ber Dinge febr mohl vereinigen. Auch mochte b fehlshaber bes Parts, General Darançan, bem E v. D. mabriceinlich mebr Gerechtigkeit miderfabr fen haben, benn wenn gleich bie Meinung ber richter bem Marfchall Macbonald nicht entgang fein ichien, fo magte er es boch, felbft bei ben i eingetretenen Dighelligkeiten mit bem General nie, darüber irgend eine offentliche Meußerung aus den. Uebrigens ift es febr mabricheinlich, Daß D fifche General Effen bei einer am 24. Gept. (181 bem Gen. v. D. ftatthabenden Bufammenfunft bei fuch machen wollte, Diefen, wo nicht zu einem o ren Abfall, boch zu einer folchen Bewegung m preußifchen Corps zu bereben, burch welche ber Riga bestimmte Belagerungspart preisgegeben Die ganz ungelegen kommende Nachricht von Rav Einzuge in Mostau mußte indeß einen folden icon in der Geburt erftiden. - Richt lange kam es ju Irrungen amischen bem General v. dem Marschall Macdonald. Im Sauptquartier b

ftern berrichte namlich foon feit langerer Beit Mangel an Proviant und Die allgemeine Roth veranlagte baber ben General, unterm 25. Nov. bem Maricall in febr hoflichen, doch gemeffenen Ausdruden Die Alagen ber Eruppen vorzuftellen und bringend um ibre Abbulfe au bitten. Rachbem er hierauf teine Untwort erhalten batte und nach menigen Tagen Diefe Rlagen erneuert murden. so sab er fic geswungen, wenn sich nicht aller Dienst auflosen und guletzt selbst die Stre der Waffen gefahr-bet werden sollte, nochmals und dringendere Borstellungen an den Maricall ju bringen. Er fagte in feinem Schreiben, daß er Diefen Ungebuhrlichfeiten nicht langer auseben konne. sowohl wegen der Erbaltung ber Truppen, ale ber Pflichten, Die er gegen feinen Ro-nig habe. Doch war ber Brief in gewohnter Form und mit ber bem Borgefesten iculbigen Achtung abgefaßt. Es mochte freilich einem frangbfichen Maricall unerwartet fommen, von bem General eines Bunbes-Corps offigiell ju boren, bag Diefer auch noch Pflichten gegen ben eignen Souvergin bebalten babe. Golde Unmagung in Der Geburt ju erftiden, erhielt jest v. D. eine Antwort voller Bormarfe und perfonlicher Befoul-Digungen über bofen Billen, taglich und laut fich ausfprechenden Saffes gegen Napoleon, Abneigung gegen Mles, mas Franzosische fei u. bergl. m. Der General v. D. lag icon im Bette, als ber Chef bes Generalstabes vom Marschall, Oberst Terrier, diesen Brief in Person überbrachte. Nachdem der General das Schreiben be-Dachtig Durchgelefen und auf ber Stelle Die Absicht ertreten vom Commando au verleiten, vergaß er gern die Perfonlichfeit, wo es auf das Bohl des Vaterlandes ankam, und erwiederte dem Ueberbringer mit beibehaltener Rube: "Der Inhalt Diefes Briefes ift ju mich. tig, als bag ich ihn auf ber Stelle beantworten tonnte; auch wohnt der Adjutant (Major v. Braufe), der meine franzosische Correspondenz führt, zu weit von mir, um noch so spät geholt werden zu können; der Marschall wird meine Antwort morgen, noch vor Mittag, erhals ten." Aber, mas werben Gie machen? fragte barauf ber Dberft. "Ich werbe mich wieber ju Bette legen, fobalb Gie mich verlaffen baben", antwortte ber Benes ral, und ber Dberft - ritt nach Stallgen, in bas Saupt. quartier bes Marfchalls, gurud. General v. D. mel. Dete Die eingetretene Dispelligfeit fofort feinem Ro.

nige, ber barauf unter Underm ermieberte: "Gie bas ben Recht gethan, bas Bobl und Die gute Unterhaltung meiner Eruppen mit Gifer gu vertreten, und ich fordere Dies auch fur Die Folge von Ihnen, Da feine Bebin-gung ben commandirenden General meines Sulfetruppencorps feiner Pflichten gegen mich und gegen Die fei-ner Furforge anvertrauten Truppen entbinden fann. "-2Bas Die Dem General gemachten Befdulbigungen binfichtlich des gegen Rapoleon an ben Tag gelegten Saffes u. bergt, betraf, fo batte berfelbe, um felbft bie Doglichfeit einer Compromittirung ju vermeiben, fogar allem Umgange mit den Einwohnern Mitau's entsagt, weil fich um diese Zeit der Bolksgeift in dieser Stadt schon instinktmäßig dabin aussprach, diejenigen für gute Patrioten zu halten, die sich an die Preußen anschlossen. Ueber Napoleon und die Franzosen öffentlich zu ihrem Nachtheil ju fprechen, bagu batte v. D. aber mohl gu viel Caft. Er mar barin vielleicht vorfichtiger, als ber Marichall Macdonald felbit, ber baufig Berfuche machte, Offigieren und Goldaten, rudfichtlich ihrer Meinungen aber Personen und Begebenbeiten, mas man nennt, auf ben Bahn ju fublen. In ber Perfonlichfeit bes Generals p. D. lag es freilich nicht, fich irgend Jemandem mit Bus Dringlichfeit anguichließen; ju wem er aber Bertrauen gefant, bem nabete er fich mit Offenbeit. Auch hatte wirklich bis babin bas Berbaltnig mit bem Maricall, amar nie in einer befondern Bertraulichfeit, boch in ge= genfeitiger Achtung bestanden. Freundlich batte v. D., auf einen leifen Bunfd, bem Marfchall fein bestes Pferd überlaffen, von meldem biefer noch im 3, 1814 gu einigen preußifchen Offigieren außerte, bag es ibm große Dienfte geleiftet, alfo mabrideinlich ibn bei Leipzig Durch Die Elfter gerettet batte. Mit ben Begriffen bes ftrengften Beborfams, fomobl auf- ale abmarte, mar bem General v. D. Pflichterfullung allein das bochte Gut, Bobl verftebend und dafür mohl bekannt, fougte er gleich unparteiisch die Autorität des Borgesetten, wie bas Recht bes Gemeinen; und er ehrte und borte freimuthige Meinungsbarftellung eben fo gern bei Niedern, wie er furchtlos bie feinige por Sobern aussprach. Schmeichler maren ibm ein Grauel, Lob und Tabet bes großen Saufens von icher gleichgultig. Fremdes Ber-Dienft ohne Reid betrachtend und ibm oft mit eigener Mufopferung Anerkennung auswirkend, fand er in bem Bertrauen ber Untergebenen auf feine Subrung, feine

pollige Genuathung. - Bir geben nunmehr zu bem Beitpuntte über, Der in Der Lebensgeschichte bes Beremigten unftreitig ber wichtigfte ift, namlich ju bem Beitnuntte, mo er die Daste abmarf und auf eigene Befabr fic mit feinem Corps von ber frangofifchen Gache trennte und Daburch Die gange preußifde Monarchie, wenigstens fur ben Mugenblid, bloeftellte. Muger bem vom Beneral Effen gemachten, oben ermabnten Berfuche, batte auch ber ruffifche Beneral Paulucci bald nach feis ner Uebernahme Des Gouvernements von Riga ben Beneral von D. ju einem Abfall von ber frangofifchen Urmee aufgeforbert. Da Diefer, bei ber Gemigbeit von ber Auftofung ber frangofifchen Armee, fur bas politifoe Intereffe feines Monarchen nunmehr fur nublich bielt, eine Relation mit bem ruffifden General nicht gang von ber Sand ju meifen; fo lebnte er gmar jebe einfeitige perfonliche Berbandlung ab, erbot fich jedoch, wenn ber Raifer felbft, bei ber gegenwartigen Wendung Der Dinge, mit feinem alten perfonlichen Freunde mies ber in Berbindung treten wolle, als Mittelsperfon Die Depefden in Die Sande Des Ronigs ju liefern. Genes ral Paulucci theilte bierauf am 5. Dec. Die von feinem Monarchen ju jener Beit eingegangenen Berbeifungen mit, menn Breugen bas Bundnig mit Frankreich mieber aufgeben wolle, und fdrieb jugleich, daß er ju formlischen Unterhandlungen bevollmächtigt worden fei. Ges neral v. D., in der Ueberzeugung, daß Napoleon bei eis nem moglichen rafchen Frieden mit Rufland, Preugen am erften und unbebenflichften aufopfern merbe, ichiefte nun den Major v. Sepdlip nach Berlin, die Entschlies gung des Konigs zu erbitten. Die nebenbei erneuerten Antrage des Marquis Paulucci zu einstweiligen einseizigen Untervehmungen wurden aber nochmals und bestimmt abgelehnt. — Am schwierigsten wurde die Lage des Generals, als Napoleon dem 10. Corps den Ruck. aug nach ber Memel befahl; v. D. fabrte bier Die britte Colonne, welche bie Arrieregarbe bilbenb, am 20. Dec. 1812 von Mitau abmaricbirte, verfolgt von ben Abtheis lungen ber Generale Bittgenftein und Paulucci (Die foon am 27. in Demel einrudten), mabrend die Bor-Dertruppen bes Feindes fich bereits an Der Memel aus-breiteten. Bei ber Recognoscirung der feindlichen Stellung glaubte fich nun ber General ju überzeugen, baß ein Angriff barauf, ungeachtet bes noch immer guten Billens der Truppen, megen ibrer phylicen Erico.

pfung und ber Schwierigkeit, Die Colonne taktisch ju entwickeln, nur eine Menge braver Menschen zwecklos aufopfern werbe. Er benufte baber Die Bereitwilligfeit bes ruffifchen Generals Diebitfch gu parlamentis ren \*), und dacte und fagte: "Jegt ober nie ift ber Zeitpunft, wo ein rafcher Entschluß von Seite Preugens der Politif von Europa eine anbere Geffalt und bem Ronige wie bem Baterlande feine Unabbangiafeit mieder ge: ben fann." Bereinigte fich General v. D. mit Dac-Donald, fliegen Die noch in Saltung gebliebenen Ueberrefte der frangofifden Urmee und Die 10 bis 12,000 Preugen bingu, welche ber General v. Bulow gefammelt, fo mar vorauszufeben, daß die Ruffen, Die ihnen eben fo wie ben Frangofen nothige Erholung hinter bem Riemen gefucht batten und Preugen Die Roften gur Berftel-Jung ber frangofifden Urmee ju tragen gehabt baben murbe. Diefe und abnliche Ermagungen bestimmten ben General v. D., ben icon gegebenen Befehl jum Darich nach Tauroggen, mo Macbonald fand, wieber aufzubeben, und ben General Diebitich fur ben folgenden Tag, 30. Dec., ju einer Bufammentunft auf ben Borpoften in Der Muble beim Dorfe Pofderum einzuladen. Gie batte ftatt, und es murbe bier nun Die befannte Convention gefchloffen, fraft melder fic bas preug. Corps trennte und unabhangig neutrale Quartiere bezog. Go mar ber erfte Stoß gegeben und Die That fonnte nicht ungefcheben gemacht werden. Das Corps nahm die Convention mit unbeschreiblicher Freude auf, und der Major von Thilo II. vom Generalstabe wurde nach Berlin abgefcidt, die Meldung bavon bem Ronige ju überbringen. General v. D. fclof feinen Bericht mit folgenden Borten: "Em. Daj. lege ich willig meinen Ropf gu Gu-fen, wenn ich gefehlt haben follte; ich murbe mit ber freudigen Beruhigung fterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und mabrer Preuge gefehlt ju baben.
— Jest ober nie ift ber Zeitpunft, wo Em. Maj. fich von ben übermuthigen Forderungen eines Allierten los-reißen konnen, beffen Plane mit Preugen in ein mit Recht Beforgniß erregenbes Dunfel gebullt maren, menn Das Glud ibm treu geblieben mare. Diefe Unficht bat

<sup>\*)</sup> Die ruffischen Generale waren bereits angewiesen, wo fie auf Preußen stießen, fie möglicht von ben Franzosen zu trennen und bann mit ihnen zu parlamentiren.

mich geleitet, gebe ber Simmel; bag fie gum Beit bes Baterlandes führt." — Daß Napoleon gleich im ersten Augenblide Die mahrscheinlichen Folgen ber Sandlung Des Generals v. D. mohl ju ertennen und ju murdigen mußte, zeigt feine bem preußischen Abgeordneten ertheilte Untwort: "Der Abfall Des Generals Dort fann Die Bolitif von Europa anbern." Wenn aber fpaterbin manche Stimmen fogar meinten, Beneral v. D. babe noch weiter geben und mit ben Ruffen fofort gemeinfcaftliche Cache machen follen, fo maren fie in ihren Buniden ber Moglichfeit vorausgeeilt, indem fie Die Damalige Lage und Die politifchen Berhaltniffe Des preufifden Staats nicht ju beurtheilen vermochten. Denn ber Ronig mar Damale noch nicht in Der Lage, mit Granfreich offen brechen ju tonnen, wie er bein auch nicht umbin fonnte, ben General v. D. wegen feines eis genmachtigen Berfahrens in Unterfuchung gieben gu laffen. Raturlich mar Diefe Untersuchung eine leere Comodie und v. D. ging aus berfelben in befter Form ges rechtfertigt bervor. Bevor wir weiter geben, fei es uns erlaubt, einer in Diefen lettern Beitpunft gehorenben, ben General v. D. betreffenden Anecbote ju ermahnen. Am 1. Mars 1813 befand fich bas hauptquartier feisnes Corps in Ragebur, in Bommern. hier murbe bem General v. D. von dem General Bittgenftein ein jung ger Mann (fo viel bem Referenten Diefer Anecbote noch erinnerlich ift, aus Gub-Deutschland geburtig) jugefandt, Der Die Preugen mit einer Menge Projette, unter anbern mit einer vollig fertigen Constitution fur Deutschland, fo wie einer Ausschreibung ber deutschen Gurften ju einem Arcopag nach Eilfit begluden wollte. Es murbe ihm indeg von dem General v. D. der gute Rath gegeben, porerft an der Wiedereroberung von Deutich= land recht thatigen und tapfern Untheil zu nehmen und Dann feine Borichlage noch einmal zu überlegen. - Dachbem bas geschmolzene Corps in Preugen mieder moglichft completirt und ausgeruftet morden, fuhrte es ber Beneral v. D. an Die Elbe, mo es zuerft bei Danigfom (5. April 1813) gegen Die aus Magdeburg vorgedrungene Urmee Des Bicefonigs von Stalien fiegreich focht. Darauf theilte er in ben Schlachten von Grofgoricen und Baugen Die rubmlichen Unftrengungen Des verbunbeten Beeres und fampfte am Tage vor letterer Schlacht (19. Mai) bei Beiffig mit rubmmurbiger Ausbauer ges gen bas überlegene 5. Armeecoros unter Gebaftiani.

Dabrend bes Baffenftillftandes betrachtlich verftarft und als erftes Corps ber preug, Urmee Dem ichlefifden Seere unter Bluder jugetheilt, nabm er einen enticiebenen Untheil an Dem Giege an ber Rabbach (26. Mug.). Der General erfocht Darauf, als vollig felbitfiandig au betrachten, ben Gieg über Bertrand bei Wartenburg (3. Det.), in beffen Folge bas ichlesische Beer feine Dpe-rationen auf bas linte Glbufer übertrug. Bon biefer glangenden Baffenthat führte er ben Ehrennamen Graf Dorf v. Bartenburg. Gben fo felbififandig ift fein Der-Dienft in der Schlacht bei Leipzig, Da bei dem am 16. Oct. bei Modern über Marmont erkampften Siege Des folefifden Deeres fein Corps ausschlieflich ben michtigen, bartnadia vertheidigten Dunft Modern eroberte. 21m 18. vom Schlachtfelbe abmarfchirt, brangte er fcon wieder am 20. Die fliebenden Reinde bei ihrem Uebergange uber Die Unftrut bei Freiburg. 218 bie verbunde= ten Beere vermoge ibrer Uebermacht fpaterbin fiegreich in Franfreich eingebrungen maren, fand ber General guerft wieber bei Montmirail (b. 11. Febr. 1814) Gelegenbeit, feinen Relbberrnberuf aufs Reue und um fo ficherer ju beurfunden, ba es bier Die Rettung eines Berbundeten galt. Der Beneral Gaden batte fich mit Rapoleon ju poreilig in ein Gefecht eingelaffen, bas allge= mach feine vollige Riederlage berbeifuhren mußte, als ber General v. D. auf bem Schlachtfelbe erfchien, und burch feine Unordnungen bas Gefecht, wiewohl mit eis genem großen Berlufte, in fo weit wieder berftellte, baß Gaden meniaftens vom ganglichen Untergange gerettet warb. Gin nicht geringeres Berdienft erwarb er fich in ber Schlacht bei Laon (9. Marg). Nach ber Eroberung von Paris folgte ber General bem Monarchen nach England, mard jum Grafen Dorf von Bartenburg erboben, mit einer ansehnlichen Dotation belieben und jum com-manbirenden General in Schlefien und bem Großber-Budtehr nach Frankreich veranlagte, rief ibn gwar an Die Spige Des 5. preug. Armeecorps, Das fich an Der Elbe und Saale fammelte; aber ber Umftand, Dag Diefes Corps ju einer friedlichen Unthatigfeit verdammt blieb, mag mobl, eben fo wie einige Rranflichfeit veranlagt baben, Dag er beffen Oberbefebl niemals übernabm. - Er erlitt gu Diefer Beit einen fcmerglichen, auf feine Gemutheftimmung gewiß einflugvollen Berluft burch ben Tob bes einzigen Cobnes, ber als Sufar im brans

benburgifden Sufarenregimente in bem ungludlichen Cavalleriegefecht bei Derfailles (1. Juli 1815) nach ber rubmlichten Gegenwehr, mehrfach verwunder, wenige Tage darauf ftarb. In Folge Diefer Umftande bat er nach ber Radtebr bes Ronigs um feine Entlaffung, Die ibm endlich bewilligt marb. Er lebte feitbem in ftiller Burudgezogenheit auf feinen Gutern in Schlefien, gulent auf dem Schloffe Rlein-Dels, einen großen Theil feiner Beit ber Landwirthichaft midmend. - Auf allerhochften Befehl bes Ronias legte Die preugifche Urmee au Ebren Diefes ausgezeichneten Belbheren auf Drei Tage Trauer an. - Bas fein Meugeres betrifft, fo mar fein Beficht bager, fein Blid feft und rubig. Das befannte Portrat, welches ibn in ber Reihe ber preußischen Gelbherren barftellt, ift febr getroffen. — Sein Charafter gebort nur noch der Geschichte an; benn wohl wiffend, daß der Rudtritt dem Sterblichen auf seinem Culminationspuntte gerade am fcmerften mird, und daß bas ftarfe Schiff, bas muthig ben Wellen und Sturmen bes Dees res getropt, an ber flachen Rufte (bes Friedens) am leichteften auf Untiefen gerath, nahm er ju rechter Beit, im Bemuftfein feines bleibenden Werthes, abgefchloffen mit fich und ber Belt, fatt bes Schwertes Die Pflugichaar aur Sand.

#### \* 303. Johann Chriftian Luttmann,

Kandibat der Theologie u. Haustehrer zu Sudwiß, bei Goldberg, im Großherzogth. Medienb. Schwerin;

geb. im J. 1802, geft. b. 5. Dct. 1830.

Diefer hoffnungsvolle Jüngling, ju früh ber Welt entriffen, für die er des Guten so viel hatte wirfen können, und allgemein betrauert von allen denjenigen, welche ibn von Seite seines edlen und vortrefflichen Charafters naher gefannt hatten, wurde geboren zu Dreylüsow, einem gräfild von Vernstorsschen Gute, bei Wittendurg, im Großberzogthum Meckl. Schwerin, wosselbst sein, am 27. Juli 1824 verstorbener Bater, Jod. Ebristoph E., vielsähriger Prediger war. Seine Mutter, Johanne Catharine Henriette, welche bereits den 15. Aug. 1828 zu Pastin, bei ihrem Schwiegersohn, dem pensionar Dühring, ihre Lausbahn beschloß, war eine geborne Meyer. Beide Eltern widmeten ihre ganze Sorgfalt der Erziehung dieses 2. Sohnes, so wie der

seiner übrigen Geschwister, worauf er alsdann das Gynmassium Friedericianum zu Schwerin besuchte und hier unter Görenz, Schumacher und Löber für seine Studien, die Theologie und Phisologie, weiter ausgehildet ward. Dieser bestiß er sich auf den Akademien zu Tübingen, Heidelberg und Rostock, sieß sich demnächst pro licentia concionandi bei einem der Lands-Superintendenten tentiren, und trat dann als Haussehrer zu Zibühl, bei Büzdow, ins praktische Leben über. Bald darauf, im J. 1827 vertaussche er diese Stelle mit einer andern, der wis, und war nahe daran, die klösterliche Pfarre zu Mestlin, bei Goldberg, zu erhalten, als nur wenige Wochen vor der Comprasentation daselbst ein Nervenschlagsein edles Leben im 28. J. hienieden beschloß.

## \* 304. Johann Gottlieb Leberecht Brudner,

Oberpfarrer ju Martiffa in der preuß. Dberlaufit; geb. b. 6. San. 1762, geft. b. 6. Oct. 1830.

Geidenberg, in der f. preuß. Laufin, mar fein Gesburtsort. Der Bater, Job. Gottlieb B., mar Bundargt Dafelbft. Rachbem er in Gorlig und Leipzig feine Gtu-Dien betrieben, mard er, febr bald nach feiner Rudfebr, als Diaconus in Markliffa angestellt. Nachdem er diefes Umt feit 1786 verwaltet batte, ward er 1797 Paftor au bem namlichen Orte. Als Prediger war er bamals, in ben Jahren feiner Gefundheit, febr geschaft und es ge-langen ihm viele Berbefferungen im Rirchenmefen feiner Stadt. Geine rege, fomobl amtliche als literarifche Thas tigfeit mard aber fpater febr burch Rranflichfeit ge-fcmacht, ja 1811 traf ibn im Bade ju Flinsberg ein Rervenfclag, ber auf feine Sprachorgane nachtbeiligen Ginfluß batte, fo bag er eines Sulfspredigers bedurfte, bis er fich befferte. Berebelicht mar er mit Job. Elif. Rraufe, und es überlebten ibn aus Diefer Che 2 Tochter und 1 Cobn, ber als fonigl. preug. Landesgerichterath in Pofen angestellt ift. Geit 1793 mar B. ein thatiges Mitglied Der oberlaufigifchen Gefellichaft ber Wiffenschaften. Er lieferte ju Laufiger Beitschriften manche intereffante Beitrage, befonders Die Specialgeschichte feiner Wegend, Des Queisfreifes, betreffend. Dochten boch recht viele Beiftliche ibre Rebenftunden ju fo nuglichen Forfchungen verwenden! Das neue Lauf. Magazin enthalt besonders von ihm folgende Arbeiten: Beiträge zur Geschichte der bobmischen Erulanten, Bd. v. S. 500 ff. Bd. vI. S. 63 ff.
"Die gewaltsame Bertreibung der Evangelischen aus Friedland." Auch war es sehr gut, daß er über die milben Leistungen Marklissa gedruckte Nachrichten gab. Das
sollte allenthalben geschehn! B. binterließ auch eine schone
Sammlung Literatur zur oberlaus. Geschichte.

#### \* 305. Johann Balentin France,

Boctor d. Philosophie, ruffisch staiferlicher Collegienrath, ordents licher Professor ber alt: claffischen Philosogie, Literatur und Pabas gogit, Mitglied ber Schulcommission und Mitbirector bes philosos aifden Seminars in Dorpat:

geb. b. 31. Darg 1792, geft. b. 6. Dct. 1830.

Die iconften Blumen buften oft nur Augenblide: doch wer fie fab in ihrer Pracht, und ihren Duft einathmete, in deffen Erinnerung bluben fie fort und fort. — Gine Reibe von Jahren bindurch mar F. einziger Gobn bes burch gablreiche Schriften befannten und in mebreren Memtern um ben Staat verdienten Dr. und Brof. &. in Riel, Dantale Rector an ber Gelehrtenschule in Sufum im Bergogthum Schlesmig. Ungetheilt fonnte baber Die gange Gorgfalt ber Eltern feiner und einer jungerent Schmefter Erziehung gewidmet fein, befonders feitdem bes Baters Ernennung jum Sauptprediger in Gonderburg Diefem mehrere Dugeftunden pericaffte, als ibm bas bisberige Umt vergonnt batte. Dit bem eifrigen Studium der Biffenschaften verband & eine brennende Liebe gur Runft, befonders ber Dufif, in beren Ausubung er es ju folder Bolltommenbeit brachte, daß er als Blotift fur eine Sauptzierde der Concerte galt, Die Den Sof Des als Macenas fo bochverehrten, jest veremigten Bergogs Friedrich Christian von Conberburg - Muguftenburg verherrlichten. Dieser hof war fast das Weimar bes Nordens, die herzogin selbst, die Schwester des Baters der Danen, als ausabende Kunftlerin ausgezeichnet, mas Bunder, wenn ein junges, feuriges und tunffinniges Gemuth einen Augenblid fcmanten fonnte, zwischen Runft und Wiffenschaft? Doch ber Kampf follte balb entschieden werden. Des Baters vielfeitiger und grundlicher Unterricht batte immer eine gute Statte gefunden, und Sand in Sand maren immer befonders philologifche n. Nefrolog 8. Jahrg.

und funftlerifche Musbildung fortgefdritten; ba, als faum bas Gefühl erwachte, bag jest bie Wege fich scheiden mußten, erleichterte bie Borfehung bie Bahl. 3. mar 48 Jahre alt, als fein Bater als ord. Prof. ber Theologie nach Riel berufen murbe. Das Loos mar gewor-fen. F. bezog, mit allen Borfenntniffen tuchtig ausgeruftet, Die Universitat (Michaelis 1810). Bon ieber mar Die Borliebe fur Die claffifche Literatur bei ibm übermiegend gemefen, mabrend er einigen andern Sachern, 1. 3. ber Mathematit, nie Gefchmad abgewinnen fonnte. Mit ganger Seele gab er fich jest ber Philologie bin. Die Borlefungen bes Prof. Beinrich, eben fo gehaltvoll als geiftreid, fubrten ibn in ben Geift ber Bolficen Soule ein; bas philologifche Geminar, an welchem er nebft feis nem geliebten Freunde Broberfen \*), bem er in Tobe fo bald gefolgt ift, ben lebhafteften und thatigften Untheil nahm, gab ihm Gelegenheit, feine Rrafte ju versuchen. Bentley, Rubntenius und Bolf maren feine Mufter, wenn es gleich nicht zu leugnen ift, daß auch Salmafius einigen Ginfluß auf feine Behandlungeweife gehabt baben In Drei auf einander folgenden Jabren gemann er burch Abbandlungen über Die von ber Univerfitat aufe geftellten Preibaufgaben Die Pramien. Bu feinem Bergnugen borte er neben feinen philologifchen Studien einen theologifchen Curfus. 2m Kronungstage Gr. Maj. Des Ronias Friedrich VI. erhielt er nach rubmlich beffanbenem Eramen von ber philosophischen Facultat Den Docs torbut. Geine Diff. mar Callinus, s. de orig, earm. elegiaci. etc. Alt. 1816. Gein fehnlichster Bunfch mar jest eine afademifche Unstellung in Riel; und er fing baber an, als Privatdocent Borlefungen ju halten, Die fic burch grundliche Gelehrsamfeit auszeichneten. Aber S. batte feit feinen Rinderjahren teine offentliche Soule befucht, batte auf Universitaten gang ber Wiffenschaft und feinen Buchern gelebt, und fannte baber Die Menfchen und Die Saffungsfraft ber Mebrgabl ber angebenben Stubirenben ju menig, als bag feine Borlefungen allgemein botten gefallen fonnen. Nur eine fleine Bahl tuchtiger Ropfe folog fich an ihn an, und dantte ihm grundliche Renntnig und Unleitung jum eignen Foricen. viertebalb Jahre lang hatte er fo gewirft und Rugen gefchafft, ba entichlog er fich, feinen beiden liebften Banichen zu entfagen, ber afademischen Laufbabn und bem

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiehe oben G. 198. ff.

langern Aufenthalt unter ben geliebten Eltern und Befdwiftern. Es mar fein Glud. Er ging als Subrector an Die Gelehrtenschule in Glensburg. Das Umt gwang ibn, von der Sobe ber Biffenschaft binabgufteigen; freundliche und einfache Menfchen jogen ibn in Die Gefellichaft gurud; bas Befubl, auf eignen Rugen gu ftebn, gab ibm mehr Rraft und Beftigfeit; er lebte ein gludliches Leben. Aber bennoch branate ibn immer noch bie Gebnfucht nach ber afademifchen Laufbahn. 3mei Jahre hatte er in Blensburg gelebt, als ibm feine philologifden Gdriften einen glanzenden Ruf nach Dorpat ju Bege brachten. Lange fampfte in ibm Die Liebe jum Baterlande und gu ben Eltern mit dem Lieblingsmuniche. Noch einmal verfuchte er es, Diefen im Baterlande ju erreichen. Da ends lich flegte die Gehnsucht nach ber akademischen Laufbabn; und er ging im Commer 1821 als hofrath und ordentlicher Prof. ber Philologie, Literatur und Padagogie nach Dorpat. Jest zeigte es fich, mas bas furge Schulleben ibm gemefen mar: bei gleicher Belehrfamteit maren jest feine Borlefungen allgemein verftanblich und allgemein beliebt. Gein Beift mar beiterer und freier geworben. Die eigne Uebung im Schulfache mar ihm vom großten Rupen theils fur Die Leitung Des philologifchen Gemis nars, theils befonders, feitdem er im 3. 1822 jum Ditgliede ber Schulcommiffion ernannt mar, fur Die Revifion ber Schulen in ben Offfeeprovingen bes ruffifchen Reichs. Dit unermudlichem Gifer und berrlichem Erfolge wibmete er feine Unftrengungen bem philologifchen Geminar und befonders ber Ausbildung ber Kronftuden= ten. Geine Berbienfte in Diefer hinficht erregten bie Aufmerkfamkeit Der Regierung, und Der Raifer beschenkte ibn im J. 1829 mit einem foftbaren Brillantringe, und erbob ibn bald barauf jum Collegienrath. Reben feinen Beruffarbeiten beschäftigte er fich fortwabrend auch mit literarifchen Urbeiten, in benen wie in feinen fruberen Schriften fich immer eine geiftreiche Eritif und tiefe Belebrfamfeit zeigte, fo bag man mobl mit Babrbeit bebaup= ten fann, bag, wenn gleich jumeilen feine Critif ju fubn fein mag, Doch feine Grrthumer belehrender maren, als Die Babrbeit im Munde Mancher, Die ibn tadelten, weil er nicht Dem gewohnlichen Schlendrian folgte, ein Loos, bas er mit Freuden mit feinem großen Borbilbe, Bentlen, theilte. Mußer mehreren fleineren Schriften, Programmen, lateis nifden und griechifden Gedichten, arbeitete er befonders 7 %. lang an einem großen Werke, bas feinen Ruf grunben follte und grunden wird. Es mar eine critifde und erflarende Ausgabe ber von Otto Friedr. v. Richter gefammelten lateinifchen und griechischen Inschriften. Gein eritifcher Beift, feine umfaffende und tiefe Belehrfamteit, machten bies Wert ju einer Jundgrube und Schule ber Mbilologie. Er ließ es mit ungeheurem Roftenaufmande bruden. Saft mar ber Drud beendigt, als ibm, ber von abermäßiger Unftrengung aberreist mar, eine Erfaltung ein Nervenfieber jugog. Doch fein Werf, fein Liebling, ben er Tag und Nacht gehegt hatte, ließ ihn nicht ruben. Auf bem Rranfenbette corrigirte er die legten Dructbogen. Das Werf mar vollendet, und - feine Augen ichloffen fich, um fich nicht wieder au offnen. Trauer erfullte Die gange Universitat uber Den Berluft bes innigen Freundes, des geliebten Lebrers; bittrer Schmerg ergriff Die liebende Gattin, eine Flensburgerin, Die ihm vor 4 J., als er bas Baterland besuchte, um Eltern und Ge-schwister zu sehn, als treue Lebensgefahrtin gefolgt mar, und ibm menige Tage por feinem Tobe bas ameite Gobnden geschenft batte; aber mit unnennbarem Rummer blidten Die alten Eltern binuber nach bem fernen Grabe bes Gohns ber erften Liebe. Roch ein Jahr vorber bat= ten fie Die weite Geereife nicht gefcheut, um ibn im Rreife feiner theuern Freunde ju febn. Er mar bieber und liebensmurdig als Menfch, beiter und unterhaltend als Gefellichafter, gemiffenhaft, faft bis jur Aengftlichfeit, in feinem Berufe. Unter feinen innigften Freunden ging ber berrliche Staatsrath Emers \*) fast gleichzeitig mit ibm gur langen Rube ein, und ber Sofrath Blum, wie jener ber Freund feines Bergens, fprach an feinem Grabe Borte bes Schmerzes und bes Troftes. Bon bem Let-teren hat Die Belt eine ausführliche Darftellung feines Lebens ju erwarten. Der Raifer von Rugfand, bem ein Greund Des Beremigten in feinem Ramen ein Eremplar Des Infcriptionswertes überfandte, befchentte jum Beiden Der faiferlichen buld Die Wittme mit einem prachtpollen Kermoir. Das Bildnig bes Singeschiedenen ift bei Sellbach ericbienen, auf Stein gezeichnet von 3. Manber. - Die fammtlichen, von dem Beremigten in Drud gegebenen Schriften find folgende: Callinus s. quaestionis de orig. carminis elegiaci tractatio critica. Altonae 1816. - Schreiben an D. Brn. Prof. Beinrich in Riel, über e. Recension in D. Sall. allg. L. 3. Riel 1816. - Ueber

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie unten unterm 8. Rov.

e. Ginfchiebfel Tribonians beim Ulpian, d. Berbannung nach b. großen Dafe betr. Ebb. 1819. - Examen criticum D. Junii Juvenalis vitae. Altonae 1820. - Die Gold. munge bes Bafilius in Petersburg, erlautert. Dorpat 1824; aus b. 1. S. b. neuen Mufeums b. beutich. Prov. Rugland's besonders abgebruckt. - Lateinisches Gebicht auf ben Tob b. Kaisers Alexander. Im neuen Archiv für Philologie u. Padagog. v. h. Seebode 1828. 1. h. G. 157 u. 58. - Griedifdes Gedicht auf D. Raifer Ridolaus. Ebd. S. 158 u. 59 (Beide sind auch besonders abgedruckt). Dorp. 1826. Auch in der allgem. Schulzzeitung, 1827, Abth. 2, Nr. 2, S. 9—12, und in Mitzheilungen an Jünglinge, die sich der Wissenschaft, insbesondere der Theologie widmen, von D. Fr. Busch (1. Samml. Riga u. Dorpat 1826, G. 94 - 101), nebit einer metrifden beutiden Ueberfegung vom Berf. (abgedruckt). — Auch findet man von ihm eine "fritische Con-jectur über Horaz Satyre I. 10, 1—8" in C. Morgensternii Symb, crit. in quaedam loca Platonis et Horatii. Part. II. (Dorpati 1821) P. V .- VII. - Ueber eine Enprifde Infdrift (in Korm eines Briefes an Srn. Staats. prijor Inigitis (in gotin eines Grieben an 3.1.1. v. Richters Wallfahrsten im Morgensande, aus f. Tagebüchern bargestellt v. J. Ph. G. Ewers. Mit Kupf. Berlin 1822. S. 646—52. — Progr, de vita D. Junii Juvenalis quaestio altera. Dorp. 1827. - Gried. u. lat. Inschriften u. f. w. Ebb. 1831.

\* 306. Christian Gottlob Leonhardi, emerit. Sprachlehrer an der Fürstenschule zu Grimma; geb. d. 27. April 1769, gest. zu Dresden d. 7. Oct. 1830.

Rrummhennersdorf, bei Freiberg im sächsischen Erzgebirge, ist sein Geburtsort und er war der außerebeliche Sohn des königl. sächsischen Hauptmanns Carl von Drandorff. Durch den frühzeitigen Tod dieses Lettern blieb bessen Plan, ihn als seinen mirklichen Sohn adoptiren zu lassen, unausgeführt, worauf er in der Folge den Namen seiner Pflegeeltern, L., annahm. Diese waren wegen ihrer Armuth kaum im Stande, dem lernbegierigen Anaben den nottigen Schulunterricht bis zu seinem 14. Lebensjahre ertheilen zu lassen. Go bürftig dieser Unterricht auch war, so saste er bei ihm doch frühzeitig Wurzel; denn schon in seinem 13. I. hatte er es so weit gebracht, das ihn einige Kamilien in Annaberg, wohin

feine Bflegeeltern gezogen maren, mit dem Bertrauen bes gludten, ibren fleinen Rindern Unterricht im Lefen und Schreiben ju ertheilen. Daburch entrig er fich feiner bisber außerft fummerlichen Lage, und erubrigte bei feiner Sparfamfeit auch noch fo viel, bag er von Diefer Beit an fogar eine mobitbatige Stube feiner Dfegeeltern murde, und ohne alle fremde Gulfe bas Gymnafium in Unnaberg besuchen tonnte, auf meldem er bis in fein 19. 3. verweilte, und fich burch feinen unermu-beten, ja man kann fagen, eifernen Bleiß einen Schatt von Renntniffen, besonders in den neuern Sprachen, ermarb. - Go ausgeruftet ging er nach Langenfalga, mo' er fehr bald Gelegenheit fand, als Sprachlebrer aufquetreten. Bei ber Bildung feiner ihm anvertrauten 36g. linge vernachläßigte er aber auch feine eigene weitere Fortbildung nicht, und erwarb fich mabrend feines 19jah. rigen Aufenthaltes bafelbft nebit ber Liebe Aller, Die ibn fannten, einen bedeutenden Ruf. - Goon in jener Beit magte er auch einige fchriftfellerifche Berfuche, Die, ob ihnen gleich Die Abficht, feine pecuniaren Berhaltniffe in etwas ju verbeffern, jum Grunde lag, boch allgemeint gunftige Aufnahme fanden und ungetheiltes Lob erhielten. Durch fie mard fein Rame auch in ber Kerne befannt, und fo erhielt er ben Ruf als Lebrer ber neuern Sprachen nach ber gurftenfdule in Brimma, mofelbft er mit feltenem Rubm bis in fein 60. Lebensjahr in feinem Berufe fortwirfte. Allein ju Diefer Beit erhielt feine fonft febr gefunde Conftitution eine gewaltige Erfcutte-rung; benn ein Lungenfdlag fcmachte ibn ploglich fo febr, bag er nicht mehr fabig mar, feiner bisberigen Beftimmung ferner porgufteben. Er fab fich baber gu feis nem größten Schmerze genothiget, seiner Stelle zu ent-fagen, und zog, in der hoffnung, seine Gesundheit wie-der herzustellen, nach Oresden; sein Uebel aber wider-stand jeder arztlichen Aunst. Denn schon am obengenannten Tage endete er Dafelbft fein burch thatiges Birfen ausgezeichnetes Leben. Geine binterlaffene Gattin betrauert an ibm ihren redlichften Lebensgefahrten, und feine beiden Gobne, die fich dem Raufmannöftande wid-meten, beweinen ibn als einen gartlich forgenden Bater, deffen Andenken ihnen immer heilig bleiben wird. — Ueberhaupt geborte unfer L. in Die Claffe jener feltenen Menfchen, Die das, mas fie find, einzig und allein durch fich felbft murben. Denn fo mittelfos er von Jugend auf mar, batte er Doch nichts frember Unterftugung gu

verbanken, und nur fein raftlofer gleiß und feine mufterbafte Lebensmeise babnten ibm ben Weg in jene Saufer. in welchen er in der Folge fo liebevolle Aufnahme fand. Als Lehrer an der Fürstenschule schrieb er seine Nouvollo Grammaire élémentaire pour la jeunesse, und ein Uebungs. buch aum Ueberfeten aus bem Deutschen ins Krangbiliche. Diefe beiden Goriften erlebten mebrere neue Muft. (Altenb. 1802). Kerner ichrieb er: Erftes amedmagiges Borbereis tungebud gur grundlichen Erlernung D. frang. Sprache f. D. Jugend. Epg. 1810. - Die Belagerung v. Tortofa im 3. 1810. In b. friegsgeich. Monographien Bb. 1. (Lpg. 1817) S. 52-70. — Feldy. b. verband. Armeen gegen Granfreich. Ebb. S. 87-115. — Belagerung von Gerong. Ebb. G. 137-150. - Militarifde Unficht von b. verein. Staaten v. Nordamerifa. Ebb. 151 — 168. — Be-lagerung v. Eiudab Rodrigo u. Almeida. Ebb. Bb. 2. G. 1-43. - Die Belagerung v. Garagoffa. Frei nach d. Franz. Ebd. S. 416—420. — 3weite Belagerung v. Saragoffa. Ebd. S. 430—465. — Ueber d. Beldz. ber franz. Urmeen u. der ruff. preuß. combinirten Heere im 7. 1813. Ebb. 3b. 4. Gein lettes Bert aber ericbien im J. 1825 unter bem Titel: Religiofe Anfichten und Bunfche eines Lapen, von E. G, Philalethes. Grimma bei Goschen. Er legte in demselben ehrenvolle Proben seines poetischen Lalentes ab, so wie der ganze Indalt dieser Schrift den schonken Beweis liefert, wie heilig seinem Perzen auch die Religion war. — Seinen 30glingen, Die ibn innigft liebten, bleibt fein Andenten beilia.

# 307. Carl Philipp von Reider, vormal. fürstl. bamberg. Geb. Rath in Bamberg; geb. d. 21. April 1762, gest. d. 7. Oct. 1880\*).

Sein Bater, Martin v. R., war Licentiat d. Rechte, kaiferl. Notar, Geheimes u. Kriegsrath zc. in Bamberg. Sein Sohn, beffen Erziehung und Bildung zu Bamberg und Maind, wo er spaterhin auch Stiftsberr wurde, begründet ward, erlangte in der Philosophie und Jurisprubenz 1769 und 1773 akademische Grade, wurde am 2. Oct. 1774 wirkl. Hofs u. Regierungerath, d. 28. Nov.

<sup>&</sup>quot;) Aus Sade Pantheon bambergicher Literaten. Auferbem find auch bie von prn, Jad über ben Beremigten besonbers eingefande ben Rotigen benutt worben.

1776 Bogt, Kasiner u. Steuereinnehmer zu Burgebrach, d. 4. Mai 1795 kam er in gleicher Eigenschaft nach Sallstadt, den 6. Juli 1802 wurde er Geb. Rath zu Gamsberg, den 23. Mai 1803 kandescommissär, und nach Aufbebung dieser Stelle Steuerrectisicationscommissär von Bamberg. — Die 2 lesten Jahrzehende lebte er im Ruhestande, und widmete sich der Dekonomie im strengeren Sinne. Daher auch sein Vermögen sich sehr vermehrte, welches er seinen Reffen und Richten in gleichen Theisen hinterließ. Denn er hatte mit seiner ersten Frau aus der Familie v. Rohrbach, so wenig als mit der zweiten, aus der Familie Münster zu Lisberg, Kinder erhalten. Mit der lesteren sührte er einen vielsährigen Sescheidungsprozeß, welchen die Eisersucht des alten Mannes erzeugt, und die Habsucht genährt hatte, sast die zu seinem Tode.

#### \* 308. Johann Daniel Gottfried Senf, gestil. Inspector u. Oberpfarrer zu Saalburg; geb. b. 2. April 1761, gest. b. 7. Oct. 1830.

Der Verewigte wurde in dem fürstl. reuß. Stadtden Saalburg geboren, wo sein Bater, Gottfr. S., von
1756 bis 1763 das Amt eines Archidiasonus bekleidete.
Bon Saalburg wurde dieser sodann in seinen Geburtsort Gera berusen, und hier verwaltete er die Predigerkelle an der St. Salvatorkirche; doch vertauschte er
diese Stelle im J. 1773 mit dem mittlern Diakonate
an der St. Johanniskirche, und starb am 20. Oct. 1790
im 65. Lebensjahre. Er war in Gera ein sehr beliebter
Prediger und überhaupt ein eremplarischer Mann. Bon
diesem seinem Bater hatte der dier in Frage stehende
S. den ersten Jugendunterricht erhalten, dis er 1772 das
Gymnasium zu Gera bezog. Nach einer 8 J. lang genossenal und gut angewendeten Schulzeit begab er sich
1780 auf die Universität Jena, ging nach einem zichrigen
Ausenthalte daselbst 1782 nach Leipzig, und kehrte nach
Berlauf eines Jahres nach Gera zurück, wo er dann von
dem dortigen Bürgermeister Semmel zum Hauslehrer
seiner Kinder angenommen wurde. Im J. 1786 am 29.
Oct. erhielt er eine Katechetenstelle an der St. Salvatorkirche, und wurde am 26. Sept. 1792 seierlich ordinitt zu dem erlangten Diakonate in Saalburg. Am 11.
Oct. des eben genannten Jahres verheirathete er sich mit

ber alteften Tochter 2. Spe bes vormaligen Raufmanns. Oberlander in Gera. In Diefer She wurden ibm 7 Kin-Der geboren, von welchen ibm 4 in Die Emigfeit vorangegangen find. Spater murbe er jum Pfarrer nach Somaara bei Gera berufen, welches Amt er am XXI. post Trinit. 1798 antrat. Aber icon im folgenden 3. 1799 erhielt er einen Ruf als hofprediger nach Gera. und bielt als folder am 20. Sonnt. nach Trinit, feine Antrittspredigt. Diese hofpredigerfielle murde sodann eingezogen. Im J. 1805 murde er als geiftlicher Infrector nach Gaalburg berufen, mo er am oben genannten Tage ftarb. - In feinem noch fraftvollen Alter mar er ein febr beiterer und launiger Mann und ein angenehmer Gesellschafter. Einige Jahre vor feinem Ableben mußte er sich mit Hulfspredigern behelfen, wobei ihn 2 Candidaten, die Hh. Reinhard u. Robler, fehr unterflutten. Letterer murde ibm fodann fubftituirt und fein Somiegersohn, ber Senior aber blieb in feinem vollen Diensteinkommen. Gegen Urme mar der Bollendete febr mitleidig, Daber Manche feiner noch mit vieler Liebe und großem Danke gedenken. Eine seiner Tochter, die mit dem Amtbactuar Senf in Saalburg verheirathet war, starb zu seiner großen Betrübniß. Eine andere ist an ben Pfarrer Boswetter in Liebichin, Dibges Biegenrud, verheirathet, eine britte an einen braven und geachteten Burger Saalburgs, und bie vierte an ben genannten Pafter Kobler. — Schließlich ift noch ju bemerken, daß Der Entschlafene einige Belegenheitspredigten in Druck gegeben bat.

#### 309. Johann Gottfried Gbel,

Doctor b, Medicin u. mehrerer gelehrten Gefellicaften Mitglied au Burich ;

geb. im 3. 1768, geft. b. 8. Dct. 1830 \*).

Er verftarb ber Schweiz, seinem zweiten Baterlande, burch nichts anderes, als durch eble, ehrenvolle, ruhmswürdige Berhaltniffe und Borzüge bekannt, so daß fein hinscheiben durch bie ganze Sidgenoffenschaft und vielsfältig im Auslande gerechtet Bedauern und tiefgefühlten Schmerz ber zahlreichen Freunde und Bekannten begrans

<sup>\*)</sup> Beilage & allgemeinen Beitung Rr. 158. (Oct. 1880). Bites raturgeitung, Stov. 1880.

746 Ebel.

ben mußte. - Bu Bullichau in Preugen, mo fein Bater bem Raufmannsftande angeborte, geboren, erhielt er feine Schulbildung theils auf Dem Gymnafium feiner Baterftadt, theils auf dem ju Ruppin, und mobite bierauf, nachdem er fich auf beiben durch Talent und Fleig rubmlichft ausgezeichnet und fich fo fur Die akademifche Laufbahn tuchtig vorbereitet hatte, auf der Universität gu Frankfurt das Studium der Natur und Argneiwissenfchaft. Dach beendigten afademifchen Lebreurien erhielt er auf ber vaterland. hochfcule ju Frantfurt a. b. D. im J. 1789 bie Doctormurbe ber Beilbunde; feine Probeforift befaßt eigenthumliche Beobachtungen aus ber vergleichenden Bergliederung bes Rervenfoftems; fie ift mit Abbildungen begleitet und von bleibendem Berthe auch in subjectiver Sinfict, als erfte Beurfundung jenes Beobachtungegeiftes und Scharffinnes, Die ihr Berfaffer fpaterbin glangend entwidelt bat, - Das gange 3. 1789 brachte er in Wien gu mit großem Geminne fur feine medicinifden Renntniffe und Erfahrungen. Bur FortfeBung feiner Studien ging bierauf E. auf Reifen, Die ibn nach einem geraumen Aufenthalte in Frankfurt a. D. in Die Schweis führten, Diefes Land feiner fruben und beftanbigen Buneigung und Borliebe, und welchem fein Leben auch angehoren follte. - In Burich bat er ale-bald nach feinem Gintreffen Freundschaften auf's gange Leben gefchloffen, Die nur ber Eod geloft bat und von Denen feine jemals in den Grundlagen achtungsvoller Buneigung erichuttert worden ift. Bon Burich aus bereifte er mehrere Jahre nach einander Die gefammte Schweiz, vorzuglich jedoch bas Alpenland, und Die Frucht feiner Wanderungen mar Die im J. 1793 erfcbienene erfte Ausgabe ber Anleitung, auf Die nuplichfte und genußvollfte Urt in ber Schweig ju reifen, melde in ber 2. u. 3. Ausgabe (4804 u. 1810) Die mannichfaltigften Ermeiterungen erhielt, und wie burch Mibe und Gorgfalt ber Bearbeitung, fo durch großen Einfluß und weite Berbreitung unter ben Berten &B. Die erfte Stelle bebalt. Ueberfegungen in Die meiften lebenben Gprachen, brude, Rachbrude und Rachbildungen Diefes Reifebuchs find ungablbar burch gang Europa und neuerlich in Umerifa verbreitet worden. Denn fo anziehend burch Form und Inhalt, fo grundlich, unbefangen und mahrhaft batte fruber niemand ben Reifenden Die naturliche und ftatis ftifche Darftellung ber Schweizercantone geliefert, wie Diefes Buch fie Darbot, bas mit einem bereits fich perEbel. 747

mehrenden Buffuß ber Mustanber fur ben Befuch ber Schweis gufammentreffend, Diefen hinwieder wefentlich au vermehren Daburch beigetragen bat, daß es eben Dies fen Befuch allen gebilbeten Reifenben um fo gar viel genugreider und belehrender gemacht hat. Die Schweis ger felbft murben burch E's. Unleitung erft mit ber Ra-tur ihres Baterlandes befannter; benn bamals fannte fein Ginbeimifcher baffelbe fo, wie Diefer Fremde. Dit Recht ift Daber fein Rame bei allen Bebildeten, und felbft bis in Die einfamften Alpenbutten gefeiert. - Un jenes Wert ichloffen fich bie "Schilberungen ber Bebirgevoller ber Schweiz (1798, 1802)," an, melde in Monographien ber einzelnen Landichaften, mit Appenzell u. Glarus beginnend, ausführlichere politische und moralische Gemalbe, Die statiftischen und naturlichen Beschreis bungen vervollftandigend, mit ausgezeichneter Runft und Treue bearbeitet, gemahrten. - In ben 3. 1793 bis 1796 lebte E. ju Frankfurt a. M. ale beliebter ausubenber Urgt, und trat bierauf, von Burich aus, in Begleis tung feines vertrauten, geiftreichen und eblen Freundes Delener (vor einigen Jahren in Paris geftorben) Die Reife nach Granfreich an, wo Daris bis 1801 fein bauptfachlicher Aufenthalt murbe. Dort feffelte ibn nicht minber Die Staatsummalaung in ihren fortidreitenden Entmidelungen, als verschiedene miffenschaftliche Studien und Die Befanntichaft berühmter Manner. - Die Ueberfegung und Berausgabe ber gesammelten Schriften von Emanuel Giepes (1796) beschäftigten Damals einen Theil feiner Duge, und als Die Gefahren fur Die Gibaenoffenfcaft jur Beit ber Directorialregierung anrudten, befa-Ben Die Ochmeiger feinen einfichtigeren und redlicheren Bachter und Barner in Frankreich, als fur ben fich E. bemabrt bat, in einer Reihenfolge von-Briefen an feine Freunde in Burich aus Paris geschrieben, Deren Musguge fpater befannt gemacht worden find (Schweizerifcher Republifaner, 3. 30. Rr. 98., 99 u. 100., und in einem andern Tageblatte, bem Wegmeifer, 1819, Jan. bis Marg). Es mahnten biefe Briefe, aus bewegter Bruft und mit Alammenichrift an bas, mas gefchehen follte in ber Schweis, um unabhangig ju bleiben und bie Befahr von außen abzumenben. Und es enden Diefe Genbidreiben (am 19. Dec. 1797) mit bem Aufrufe: "Euer Deil ift in Guren Sanden; weder in Paris, noch in Raftadt mußt 3br es fuchen; banbelt 3br nicht als Manner, bewirft fibr Die politifche Reform nicht fraftig und ganglich, fo feit Ihr in einigen Monaten fpateffens Gelaven pon frangofifden Proconfuln und elenden Commiffarien. Dies meine letten Borte. Ich schreibe nicht mehr von diesem wichtigen Gegenstande. Ich babe Alles gesagt. Wer horen kann, der bore!" — Aber seinen wiederholzten, dringenden Warnungen, deren Wichtigkeit das Unglud, meldes bald über Die Schweiz bereinbrach, nur gu febr bewiefen bat, murben nur als Wirkungen einer angitlichen Ginbildungsfraft ober ber Unerfahrenbeit in Dem Bange ber politifden Berbaltniffe betrachtet. Die Abschriften mehrerer von E's. Briefen tamen in Die Sande von Schweigern, Die Damals in Paris felbft Die Anschlage gegen ibr Baterland betrieben. 216 nun miber Erwarten Die Schweizer ben Rampf gegen Die frang. Macht zu besteben magten, und ber Mubb in Daris megen bes Musganges beforgt murbe, bezeichnete man E. als eifrigen Aufforderer jum fraftigen Biderftande. Soon mar er in Befahr, verhaftet ju merben, ale ein Armeecourier Die Radricht von Der Groberung Berns brachte, modurch ber Werhaftsbefehl abgehalten murbe. -Defto allgemeiner murbe in ber Schweiz von Allen, welche nicht burch Leibenschaft verblenbet maren, fein treuer Gifer und feine aufopfernde Gefinnung fur Die 2Boblfabrt ber Gibgenoffenschaft anerfannt, und beshalb am 7. Mart 1801 von dem gefetgebenden Rathe ber belvetischen Republic in Bern ein Defret erlaffen, bas "jur Beebrung feiner Berbienfte um Die Gomeig" ibm. ohne einen Schritt von feiner Geite, bas helvetifche Burgerrecht ertheilte. 218 nach Auflojung ber belvetischen Republif Die Cantonalburgerrechte wieder an Die Stelle bes helvetischen traten, beeilte fich die Regierung bes Standes Burich im 3. 1805 b. 17. April, E. in Die Burgerregifter Des Cantons aufzunehmen, und Der Magiftrat von Burich ichentte im 3. 1820 bem langiabrigen, verehrten und geliebten Ginmobner bas Burgerrecht Diefer Stadtgemeinde. - Rach einem Befuche in ber Schweis. im 3. 1801, lebte er von 1802 bis 1810 in Deutschland, und gab mahreud Diefer Beit Die 2. u. 3. Ausgabe feiner "Unleitung" ac., jedesmal febr bedeutend vermehrt und pervollfommnet, beraus. Gur Die 4. Ausgabe, movon E. einen gang neuen, von feinem unausgefesten Fortfcrei= ten zeugenden Plan entworfen batte, find eine Menge von Materialien und Ausarbeitungen einzelner Abtheilungen vorhanden, beren Bollendung und Befanntmadung in E's. Ginne von ber naturforfchenben BefellEbel. 749

fcaft in Burid, melder fie burch teftamentarifde Bers pronung jugefallen, ermartet wird. Eben fo ericbien in Diefer Beit fein Bert: "Ueber ben Bau ber Erbe im Alpengebirge zc. (Burich 1808 in 2 Bon.)." Die Anfich= ten und Schluffe, Die es enthalt, murben, wie es bei folden Gegenstanden ber Korfdung nicht anders moglich ift, verichiedentlich angegriffen, aber Die geognoftifden Thatfachen, Die Durch Daffelbe befannt gemacht murben. bleiben immer eine wichtige Bereicherung ber Biffenfcaft. Der angiebende Text ju ber "malerifchen Reife burch bie neuen Beraftragen Des Cantons Graubundten (beutfc u. frangofifc, 1826 u. 1827)" mard aus Gefalligfeit für ben geschickten Landschaftegeichner Deper geliefert. Gin Renner und Freund ber iconen Runfte, bat E. auch in Diefer Begiebung um Die Schweis fich Berdienfte erworben, burch Die Aufmunterung, Leitung und Beibufe, welche er talentvollen Junglingen qu-mandte, von benen bier einer nur, ber tuchtige Bilbhauer Imhof in Rom, aus bem Canton Uri, genannt werden foll. — Auf folche Ausbildung von erfanntem Talente, und fur mannichfach mobiltbatige Sulfreichungen an Nothleidende, bat ber tugendhafte Mann, bei perfonlichen, febr geringen Bedurfniffen, Die Ginfunfte eines magigen Bermogens verwandt. Ohne eigene gamilie lebte er, als ein Familienglied geehrt und bochgefcatt, feit langen Jahren in einer ber angefebenften gamilien Burichs, in bem Saufe bes Raufmanns Efcher, Den er im Jahre 1810, in welchem er in Die Schweig gurudftehrte, mit feiner Frau im Babe Pfafere getroffen batte. Sier batte er nach langem Umberirren eine Seis math gefunden, er mar nicht Gaft im Saufe, fondern Blied ber Familie, und fühlte fich fo innig mit berfel-ben verfchmolzen, wie es fonft nur Die Banbe ber Ratur und des Blutes ju bemirten vermogen. Geine fortgefeste Berbindung mit vielen einflugreichen Mannern Des Auslandes feste ihn in den Stand, dem neuen Bater-lande noch viele wesentliche Dienste ju leiften, jumal während der gefährlichen Jahre 1813 bis 1815. Aus dem Leben in den großen Städten hatte E. sein inniges Gefühl für das Erhabene, wie für das Liebliche in der Ratur gerettet, und wer je fo gludlich mar, auch in feinen fpatern Jahren mit ibm eine Wanderung ju machen, weiß, wie unendlich ber Benug Dadurch erhobt murbe. Die fant er jum falten Ungtomen ber Natur berab, und eben fo menig fcmatte er in gehaltlofen Empfindungen.

750 Gbel.

Much Das Treiben und Leben ber Bolter erreate feine Mufmertfamfeit und lebbafte Theilnabme, und er befaß eine feltene Richtigkeit bes Urtheils über ben Gang und Bufammenhang ber großen Weltbegebenheiten unferer Beit. - Als ausubender Urst mar E. ausgezeichnet, boch fein philosophischer Blid eben fo fern von rober Empirie, als von fchnellem Ergreifen jedes neu entftebenden Spftems. Ueberall fdritt er prufend vormarts, immer mit ben neueften Entbedungen und Meinungen befannt, Bugleich bewies auch fein Beifpiel, wie wichtig ber Gin-Auf ift, welchen Charafter und Berg bes Urgtes auf ben Erfolg feines Birtens baben. Unbegrengtes, thatiges Boblwollen gegen alle Menfchen, Milbe gegen Irrtbum und Gehler, und entschiedener, und im Angefichte Der Gefahr nicht verhehlter Abichen por bem Bofen, vor allem Gebeuchelten und galichen, Dies maren Die Grundjage feines Charafters. Rein, flar und feft, wie ber Rroftall, ben er bei feiner letten Krantbeit oft finnig in ber Sand bielt, maren bei ibm Berg und Beift. Geine eble Geftalt, fein geiftreiches Untlig und fein benfenber Blid geboten unwillführlich Sochachtung; aber mer, empfanglich bafur, in innigere Berührung mit ibm fam, bei bem paarte fich mit fteigender Sochachtung auch un= austofdliche Liebe. -Wie erbebend und begeifternd er baburch auf Manchen gewirft, mas er in bem Sungerjabre 1817, mas er gu andern Beiten fur Die Erleichte: rung ber Leiben feiner Mitmenfchen gethan bat, bleibt mit bem Schleier bebectt, ben er felbft barüber gezogen bat: benn ftilles Wirfen bes Guten, nicht ber Beifall Der Menge, mar fein liebfter Genug. Eben Die Reinheit und Marbeit E's., Die fich in jedem Worte, in jeder Sandlung ausbructte, mar auch ber Charafter feiner religibfen Ueberzeugung, Die fich in vertrautem Areife in tiefer Chrfurcht fur Das Gottliche oft mit erhebender Begeifterung ausbruckte, und ihn mit feltener Rube bis auf ben legten Augenblid bas bevorftebende Scheiben ermarten ließ. Gelten ift mobl bie Madricht von ber Befahr, in melder bas Leben eines Mannes ichmebt, mit folder trauernden Theilnahme in fo meiten Rreifen. pon Den Palaften ber Brogen bis in Die einfamfte 211penbutte, vernommen worben; benn Reiner, auch ber Beringfte nicht, ift je von bem, fur alle juganglichen Manne, obne Aufmunterung und Belehrung geschieben. Lange batte er eine fefte Befundheit genoffen, und bobe Berge mit Leichtigfeit bestiegen, aber feit 2 3. mar DieCbel. 751

felbe erichattert. Ein abmechfelnber Buftanb bauerte bis jum letten Winter, wo er fich ber außern Luft nicht mehr aussen fonnte, ohne jugleich fcabliche Wirtungen gu fublen. Dit bem Grublinge traten Bufalle anfangender Bruftmafferfucht ein. Die angemandten Mittel blieben unmirtfam, und boch fcbien ber fich fo forafaltig bevbachtende, ausgebeichnete Argt bei machfender Gefahr über feinen Buftand ruhiger zu werden, fei es, bag er bie Gefahr verfannte, oder daß er feine Uebergengung Allen; felbft feinem treuen Urgte, mit ber Charafterftarte, Die ibn immer ausgezeichnet bat, perbebite. In ben letten Tagen ichlummerte er oft. Den 7. Det. Abende um 5 Uhr, ale er ploblic aus bem Schlummer aufwachte, fprach er gu feinem Argte: "3ch fuble, baß jest eine wichtige Beranberung in mir vorgegangen, und daß mein Ende nabe ift; ich habe noch mehrere Unordnungen ju treffen, und Dies muß fogleich gefcheben." Mit ausgezeichneter Beiftesgegenmart Dictirte er bann feinen letten Willen, und fugte bemfelben noch am folgenben Tage verschiedene mundliche Erlauterungen bei. und Abends um 8 Uhr entwand fich ber Beift ber fterblichen Sulle, Die eine halbe Stunde fruber in einen fanften Schlummer verfunten mar. Jemehr fich Die Bande bes Rorpers loften, befto beller leuchtete ber jum Urquell bes Lichtes jurudftrebende Beift empor, gleichfam nur noch weilend, um finnvoll in ben Bergen feiner Theuerften bas liebende und erbebende Undenfen bis gum feligen Wieberfinden befto reiner und treuer ju befeftigen. Mit bober Begeisterung und ergreifender Gemigbeit fprach er, menige Stunden vor feinem Uebergange, als fcon theilweife Die Stimme ihren Dienft ju verfagen begann, von ber bochften und iconften Erwartung bes Menschengeschlechts, wenn entledigt von der Ginnenwelt . Banben, in emig ungehemmter Freiheit ber Beift feiner bobern Bestimmung entgegeneilt. Die reine Lebre Des Chriftenthums hatte E. in unausgefenter Beredlung bes Beiftes und Bergens geubt, und Die reifenden Gruchte eines folden Lebens, Die fo berrlich in feiner Scheibeftunde hervortraten, bleiben eine fraftigende Aufmunterung, Dem eblen Borbilbe nachzuftreben.

#### \* 310. Eduard Gerdens,

Doctor b. Philosophie u. Candid. Rever. Ministerii in Samburg ; geb. b. 7. Mai 1803, geft. b. 11. Oct. 1830.

Er mar ber Sohn bes febr geachteten Samburgichen Raufmanns Frang Joachim G. Der Bater übergab ibn als toidbrigen Rnaben bem Unterrichte und ber Ergies bung bes Dr. Phil. Rramer, ber bamals Borfieber einer febr befuchten Privatlebranftalt mar, jest aber als Pro= feffor am Johanneum arbeitet. Diefem blieb er bis gir feinem 16. 3. anvertraut, worauf er, ba er entichiedene Reigung fur bas Studium Der Theologie begte, Schuler bes Johanneums murbe, bas bamals unter Gurlitt\*) in Der ichonften Bluthe ftand. Durch treuen Fleiß erwarb er sich madere Borkenntniffe, und durch treffliches Be-tragen die Liebe aller seiner Lehrer; sein schon fruh ern-fter Sinn ließ ihn nie den Zweck seines Schulbesuchs aus ben Augen verlieren, und hielt ibn von allen jugenblichen Thorbeiten fern. Rachbem er ben Curius Durch Die 3 obern Rlaffen ber Unftalt vollendet batte und mit dem Beugniffe ber Studienreife ebrenvoll ents laffen war, ging er im J. 1824 jum akademifchen Gpm-nafium feiner Baterftadt über, wohnte 1 3. ben bort gehaltenen Bortragen bei und bezog bann im 3. 1825 Die Universitat ju Leipzig. Tafdirner \*\*), Rrug, Bed, Der-mann murben bier vorzäglich feine Lebrer; benn fern pon ber eingeschrankten Unficht Mancher, Die genug gu thun glauben, wenn fie ben Cyclus ber theologifden Collegia burchlaufen, mar er bes Rathes feiner Samburgiden Lehrer eingebent, eifrig bemuht, burch philo= forbifche und philologifche Studien feinen Beift aufgubellen und feine Renntniffe ju begrunden. Bei feinem Abgange von Leipzig ward er, nach mohl überftandenem Eramen, per diploma jum Magifter ober Doctor ber Mbilofophie creirt, besuchte bann noch einige Beit Die Borfale ausgezeichneter Lebrer in Berlin, vorzuglich Schleiermachers und Reanders, und fehrte gegen Ende Des J. 1828 in feine Baterftadt gurud, mo er um Oftern 1829 in Die Babl ber Candidaten bes Minifteriums aufgenommen murbe. Es gelang ibm febr balb, fich einen angenehmen und nuglichen Wirkungefreis ju bilben.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. d. Netrol. S. 592 ff. \*\*) Deffen Biographie im 6. Jahrg. d. Netrol. S. 113 ff.

Man horte seine Predigten gern, und er war beliebt als Kehrer. Aber G. follte nur kurze Zeit die Früchte einer der Tugend gemeihten und schuldlos treu gebliebenen Jugend genießen. Das anhaltende Arbeiten wirfte nachtheilig auf seinen Unterleib und zerrüttete unvermerkt seinen Gesundheitszustand, so daß, als er am 27. Sept. 1830 von einem gastrischen Jieber befallen wurde, die angewandte Mühe der geschickesten Aerzte fruchtlos blieb, und er, zur tiessten Trauer seiner Eltern, im 27. 3. seinen Geist ausgeben mußte. — Die Achtung des ganzen Ministeriums, so wie vieler Bürger, die Liebe der Collegen und der Dank zahlreicher Schüler und Schülerinnen geleiteten den in der Blüthe seines Ledens Dahingeschledenen in sein frühes Grab.

#### \* 311. Preisegott Simon Wendland,

evangel. Paftor ber Gemeinde Grafe (Rirchtreis Neifle, Probins Schleffen), Ritter b. rothen Ablerorbens 4. Klaffe;

geb. b. 11. Rov. 1748, geft. b. 11. Dct. 1830.

Sein Bater, Rector der Stadtschule in Marienmera der, dem Geburtsorte des Verewigten, wurde als Pastor nach Lowen berusen, und so kam sein Sohn mit nach Schlessen, wo er 4 J. auf dem Gymnasium in Brieg, 8 J. auf dem Waisenhause in Bunzlau studirte. Hierauf seite er 1768—69 seine Studien auf der Friederis eiana in Halle fort. Am 23. April 1773 wurde er in Neustadt ordinirt und Pastor in Grase, einer Gemeinde, welche seit 1744, wo sie gegründet worden, Fisial von Kalkenberg war, und in ihm ihren ersten besondern Seelzsorger erhielt. Bei seinem 50jährigen Amthispibilaum (25. Mai 1823) empfing er den gedachten Orden, und wurde 1828 emeritirt, nachdem er 55 J. bei Einer Gesmeinde sein Amt verwaltet hatte.

# \* 312. Hermann Christian Gruner,

**Doctor b. Philosophic u. Privatbocent bei der philosoph. Facultät** ber Universität Leipzig;

geb. b. 8. Dct. 1804, geft. ju Siegberg, bei Bonn, b. 12. Dct. 1880.

Sein Vater war der Landrath und Kaufmann Ch. Siegfried G.; feine Mutter Agnes, geb. Praffe, beibe aus Osnabrud, des Verewigten Geburtsort. Seine erfte \* N. Netrolog 8. Jahrg. 48

Bilbung und Unterricht erhielt er burch Sauslehrer, Uns fangs ju Denabrud, bann auf ber fogenannten Burg Gretefch im Denabrudichen, unweit ber Gtabt, mo fein Bater einige Jahre fpater feine Wohnung aufichlug, und mo er eine Papierfabrit angelegt batte. Um Oftern bes 3. 1817 fam er auf bas evangelische Gomnafium au Denabrad, meldes er bis babin 1821 befucte. Dann ging er nach Bremen, mo er die bortige gelehrte Schule benufte, und nachdem er fich bafelbft 1 3. aufgehalten batte, fehrte er auf & 3. nach Saufe gurud, um fich auf feinen Abgang gur Universität Halle vorzubereiten. Wenn er aber bei feinem, 1822 erfolgten Abgange jur Dochfoule ben gefagten, bestimmten Borfas, fich auf Die theologischen Biffenschaften gang ju legen, wirflich noch feft hielt, fo jogen ibn boch, als er bort mar, bas Stu-Dium ber Philologie und der Philosophie, gang vorzuglich aber Die Borlefungen Des bortigen Prof. Berlach. bei weitem mehr an, fo bag er auch bald ben Entichlug faßte, fich bem Studium Diefer beiben Racher lediglich gu midmen, und auch fogleich rafd und thatig Sand ans Werk legte. Bu biefem Ende, und immer feinen porgestedten Zwed verfolgend, bezog er nun abwechfelnd Die Universitäten Salle und Gottingen, Dann wieder Halle. Den Winter von 1826 bis 1827 brachte er in Denabrud ju, boch nicht, um ju ruben, vielmehr um bas bisberige Grubium um fo emfiger fortgufegen. Bon bort aus ging er nach Berlin, und endlich, nach tjabrigem Aufenthalte bafelbft, mahrend welcher Beit er bie bortis gen afademifden Borlefungen mit Gifer benutte, ging er Oftern 1828 nach Leipzig. Dort promovirte er und erlangte bald Die Burde eines Doctors Der Obilofopbie. Sierauf fette er feine Studien mit noch angeftreng-terem Bleife fort, und im Aug. 1829 habilitirte er fic auch bort als Privatbocent burch feine fomobl megen ihres Inhaltes, als auch megen ber trefflichen Latinitat, in welcher fie gefdrieben ift, ausgezeichnete Abhandlung: De mutuo morum atque religionis nexu, melde in mebreren offentlichen Blattern, unter andern in bem Lite-raturblatte gur allgemeinen Rirchenzeitung, bochft gunftig beurtheilt worden ift. Indeffen, noch immer nicht mit bem bisber erworbenen Schafe gufrieden, mollte er, bepor er als Lebrer auftrat, ben Umfang feiner Renntniffe erweitern, und noch sammeln. Bu biesem Ende entschloß er sich im 3. 1830 au einer Reise nach Paris und London, von welcher Reise er sich reiche wissenschaftliche

Ausbeute verfprach. Allein diese sollte ihm nicht werben, denn schon als er zu Coblenz angekommen war, zeigeten sich bei ihm die Vorboten einer Krankbeit, und zu Siegberg, bei Bonn, wurde er von einem heftigen Rerpensieber ergriffen, dem er nach wenigen Tagen im Anfange seines 27. Lebensjahres unterlag. — So ging eine langishrige, redlich angestrengte Bemühung, ohne ihre Früchte getragen und ihre Belohnung erlangt zu haben, mit der Auflösung dieses schonen Lebens verloren. G. war von der Natur mit sehr schonen Anlagen ausgestatet worden. Ein reger Eiser für die Wissenschaften, ein scharfes Gedächtniß, unermüdeter Fleiß, Ehrgesühl, Redlickeit, Freundlickeit, Bescheidenheit und andere moralische Eigenschaften waren die ihm angedvrne Zierde, und dies verbunden mit dem, was er zum Antritt seiner Laufbahn, als Maß dessen, was er einst hätte leisten können, bewiesen hat, macht seinen Verlust um so schwerseichen keinen welche ihn kannten und sich über seine künftigen Leistungen im Boraus freuten.

Denabrud. Jof. v. Lucenap.

#### \* 513. Carl Wilhelm Schluttig, befignirter Rector am Lyceum zu Chemnit; geb. b. 12. San. 1803, geft. b. 12. Dct. 1830.

Chemnig ist sein Geburtsort. Sein Bater, Carl Friedr. Gotthelf S., Strumpfwirker daselbst, wollte ihn Ansangs ein Handwerk erlernen lassen, ließ ihn jedoch, nachdem derselbe die 3 unteren Klassen des dortigen kyzeums durchgemacht hatte, besonders auf Jureden des noch sebenden, bochverehrten Tertius Schmidt, auch in die oberen treten und sich so auf die Universität vordereiten. Junächst legte er sich nun mit Eifer auf das Griechische, worin ihm sein nacheriger Universitätsfreund, der jedige M. Lasch, ausgezeichneten Untersicht ertheilte, so daß ihn bald eine gewisse Begeisterung sür diese Sprache erfüllte. Mit trefflichen Kenntnissen ausgerüstet, bezog er im J. 1822 die Leipziger Hochschule, wo er mit großem Eifer des philologischen Studiums sich bestis, nedenbei auch die Correctur mehrerer, besonders griechischer Klassister besorgte. Nach beendigtem Ariennium (Aug. 1825) wurde ihm die Stelle eines Hospineiters bei den Kindern des bekannten Caulincourt, Herzogs v. Wicenza, angetragen. Er erklärte sich zur

Annahme Diefes Poftens bereit, und murbe aud, nach einer in Begenmart bes tonigl. fachf. Generallieutenants v. Gereborf ju Dreeben ") bestandenen Prufung, burch ben mit Diefer Angelegenheit beauftragten frang. Befanbten am fachf. Sofe, Grafen Rumigny, engagirt. Bepor er jedoch nach bem Orte feiner Beftimmung abreifte, ließ er fic nach bem ausbrudlichen Billen feines Baters pro candidatura eraminiren, wobei er bie fogenannte zweite Cenfur und damit das Anrecht auf einen Staatsbienst im Ronigreiche Sachsen erhielt. — Am 19. Febr. 1827 farb fein Pringipal, ber Bergog v. B., und im Gommer 1828 reifte er mit ber Bergogin und beren beiben Gobnen, feinen Boglingen, in Die Baber ju Cauterets und Caur bonnes, am guße ber Pprenden, mo er Gelegenbeit fand, ben Dic bu Midi und bas berühmte reizenbe Campanerthal ju besuchen. Bon Cauterets begleitete er Die Familie über Toulon und Genua nach Florenz. hier fcmelgte unfer G. im Benuffe bes Unblides ber bebren Alterthumer, der icon mabrend der Schulzeit der Begenstand feiner fehnlichsten Waniche gewesen war. Im Fruhjahr 1829 wurde der Aufenthalt in Florenz mit bem in Rom vertauscht, wo er bald darauf seinen Bosten aufaab. Er ferieb Damals an Die Geinigen unter Unberm: "In Rom fein und nicht Gewinn Davon zieben, ift mabre Thorheit; weder Zeit noch Gelb, bas ich bier vor ber Sand aufene, ift perforen; bae ift ein Capital, bas mir feine Binfen nicht foulbig bleiben mirb." Rachdem er noch ber Kronung bes Pabftes Dius VIII. beigemobnt, reifte er in Befellichaft von mehreren Belehrten nach Regnel, Deffen merfwurdige Umgebungen, namentlich den Beinv und herculanum u. Dompeil, er von bier aus befuchte. Much benutte er die Bibliothef ju Reapel und fand Butritt bei bem preuß. Gefandten dafelbft. 3m Dct. febrte er nach Rom gurud, mo er burd Bermittelung bes preug. Minifters orn. Beb. Rath Bunfen, Befchaftigung im Batitan erhielt. Da blieb er benn bis im Oct. 1830, geliebt und geachtet von Allen, die ihn kannten. Mit dem Dichter Baiblinger \*\*) war er vertraut; Diefer ftarb in feinen Armen. Dem ardaologischen Sache fein vorzüglichftes Streben meis bend, mar er Correspondent bes archaologischen Inftituts in Paris. Da erhielt er aus feiner Baterstadt den Ruf als Rector an Die Lebranftalt, ber er feine eigene Bil-Dung verdankte. Er beichloß, feine Reife über Paris

<sup>&</sup>quot;Deffen Biographie stehet im 7. Jahrg. Dieses Wertes S. 654.
"Bon dem fic oben S. (Le eine biographische Stipte befindet.

au nehmen, wo feine Begenwart jum Ordnen feiner Ungelegenheiten nothig mar. Er schreibt bie Zeit, wo er einzutreffen gebentt; die Seinen harren in freudiger Ermartung; er schreibt fich fur ben 9. Oct. auf ber Poft ein - allein die allmaltende Borfebung wollte es anders feine Laufbabn mar geendet; ein in Unterleibsentzundung abergebendes Fieber raffte ben jungen, fraftigen Mann am oben genannten Tage bin. Durch Die liebevolle Gorge Des brn. Ernft Platner, fonigl. fachf. Agenten, und p. Tippelsfird, preug. Gefandtichaftsprediger, fo wie brn. Ballard, Gefretar bei Gr. R. D. bem Pringen Beinrich v. Preugen, murbe ihm eine ehrenvolle Beer-bigung. Gein Tob fturgte Die Seinen um fo mehr in Die tieffte Trauer, je theurer er ihnen burch feinen por-trefflichen Charafter als Sohn und Bruder geworben war. Reine Wiffenschaftlichfeit, gepaart mit ebler Befceibenheit und Gelbstvertrauen, bas maren feine Buge als Gelehrter. Eben besmegen find ben Seinen feine literarischen Arbeiten ganglich unbekannt. Rur ift ihnen so viel bekannt, daß er für den jest verstorbenen Prof. Riebuhr in Bonn, und für Wilh. Dindorf, Prof. in Leipzig, Handschriften verglich, und daß er eine franz. Broicoure archaologiichen Inhalte, aus ben archaologisfen Jahrbuchern fur Sachlen, jur Empfehlung befonbers abdrucken ließ. Mehreres und vielleicht alles merden sie erst aus feinen Papieren somobl in Rom als in Paris erseben, beren Empfang fie jest entgegen feben.

\* 814. Joseph Erkinger Graf v. Seinsheim, Obrik: Erbkammerer bes Berzogthums Franten, tonigl. baier. Rammerer, Rommenthur bes St. Georgii: und Chrenritter bes Hohen Maltheser Debens, quieszirter Regierungsrath bes Regenztreises u. Mitglieb ber 2. Kammer ber Abgeordneten bes Konigsreichs Baiern, zu Roggenburg;

geb. b. 29. Rob. 1775, geft. b. 14. Dct. 1830.

Der Berewigte stammt aus einem altfrankisch. hause, welches durch den im J. 1570 durch Georg Ludw. von Seinsheim dem Aeltern geschehenen Ankauf der Herrschaft Sunching, oder Sinching, in Niederbaiern, im damaligen Derzogthum Baiern begutert wurde, bald nach seinem Zeitpunkte sich ganz in Baiern ansassig machte, und in ununterbrochener Reihenfolge in verschiedenen Staatsamtern dem baierschen Staatsamtern dem baierschen Staatsund dem erhabe-

nen Regentenbaufe mit unerschütterlicher Unbanglichfeit, nuglich ju merben ftrebte. - Joseph E. mar ber die tefte Sohn Des Grafen Maximilian Rlemens v. Geinsbeim, melder als Rirden-Ubminiftrations-Rathe-Drafis bent, nachdem er fruber verschiedene Memter befleibete, au bald fur feine Ungeborigen und greunde am 12. Gept. 1803 bem irbifden Dafein entriffen marb. Roch viele Bewohner Munchens erinnern fich mit Beranus gen feines freundlichen und bumanen gefellichaftlichen Umgangs im Befcafts- und Privatleben, und Das Baterland bat ehrend feine Berdienfte in einem furgen Des frolog anerkannt, (G. XXXIX, Stud bes Regierungsblattes vom J. 1803.) - Die Mutter bes Berftorbe, nen war Marie Anna, geb. Freiin von Frankenstein-Ullsstadt, geb. den 6. Juni 1754, die noch lebt, und die in ihrem hohen Alter diesen schmerzlichen Berluft ihres Erfigebornen erleiben mußte. Jof. E. erhielt in fruber Jugend eine feinem Stanbe und ben Damaligen Sitten gemaße Ergiehung burch einen frangbilichen und fpater awei beutsche Sofmeister, von welchen ber eine ibn in ben Jahren 1791 bis 1795 nach ben Universitäten Wurgburg, Jena, Marburg und Ingolftabt begleitete, aus welcher Zeit viele feiner in der Jugend angefnüpften freundschaftlichen Verhaltniffe bis zu feinem Tode fich fortsetten. — Im J. 1799 murde er als supernumerarer hofrath obne Befoldung angestellt, und faste mabrend Diefer Laufbahn eine gang befondere Reigung fur Das Criminaffach, bem er fich faft ausschließlich midmete, und mit größter Ebatigfeit bem Strafarbeitshaufe gu Münden als Commissär, zu welchem er, so wie zum wirklichen Hofrath am 8. Oct. 1801 ernannt wurde, vorstand, und den Grund zu mancher Verbesserung legte, die die Zukunft unter der Leitung des verdienstvollen Freiherrn von Weveld zur Vollkommenheit ausbildete.

— Im J. 1801 im Monat Juli verehelichte er sich mit Riementine Freihr von Frankensein, einem Geschwistersfind von ihm melche er auf einer Ersbalungsgeise find von ibm, welche er auf einer Erbolungereife ju feinen Bermandten in Franken fennen lernte, und pon melder er bald bie Ueberzeugung gemann, daf fie bie mabre, für ihn bestimmte Lebensgefahrtin fei, mas auch bie Bolge bemabrte. Doch balb murbe biefes ga-milienglud burch ben ju fruh, am 12. Gept. 1803, erfolgten Tod feines eblen Baters gestort, ber ibm neue Geschäfte und Sorgen auflud. — Er übernahm nach Auseinandersetzung dieser Erbschaftsangelegenheit die

Gater Gunding, Schonad, Grafentraubach ze., und um fic ber Abministration berfelben mehr mibmen gu fonnen, trat er im 3. 1804 aus bem Staatsbienfte, obne ben Billen aufzugeben, bem Staate nuglich ju fein, fo bald fich eine Belegenheit Darbote. - Diefe Belegenbeit jeigte fich bald, benn nebft ben vielen Ginquartirungslaften, melde Die Ramilie in Den verbangnigvollen Rriegsjahren von 1796 an ju tragen batte, übernahm er mit ebler Uneigennunigfeit, ohne Befoldung und Didten, die Stelle eines Kriegscommiffars im J. 1804 und 5 und folgte ber baierichen und frangofifchen Urmee nach Bien und bis auf bas Schlachtfeld von Mufterlig. 3m 3. 1809, wo er fich beim Musbruche Des Rrieges gegen Desterreich mit seiner Familie auf seinem Landsthe Sun-ding befand, leitete er mit nicht geringer Gesabr und Aufopferung durch Vertraute den geheimen Brieswech-sel mit den schon von Desterreich besetzen Landesthei-len und dem baier schen Hauptquartier. — Ein noch weiteres Feld, dem Baterlande und der leidenden Mensch-beit auß tiesen innerm Antriebe und wahrer Religiost-tot zu dienen gemöhrte ihm in demselhen Tahre die tat ju bienen, gemahrte ihm in bemfelben Jahre Die Reife nach dem Schlachtfelde von Edmubl und Laichling, auf welches er fich mit Wagen und einem Theil feiner Grundholden verfügte, alle nur immer mogliche Sulfeleiftungen ben bort aufgebauften, und bem Berfcmach= ten naben Bermundeten obne Untericied, melder Urmee fle geborten, angedeihen ließ, ihren Transport in die Spitaler nach Straubing 2c. beforderte und mehrere zu fich in sein Schloß nach Sunching nabm, wovon ein schwer verwundeter öfterreichischer Offizier bald ftarb, und auf bem bortigen Rirchhofe feine Rubeftatte fand, wie ber ihm errichtete Leichenstein zeigt. — Ein baier-fcher Unteroffizier blieb über Jahr und Tag in bem Schloffe, und es murbe auf Roften bes Grafen ibm bas Bein abgenommen, fo wie ein gang junger, fcmer verwundeter ofterreichischer Sahndrich auch erft nach Jahr und Tag gang gebeilt feiner Samilie nach Ungarn gurudgeicidt murbe. - 3m 3. 1815 fucte er wieber um eine Unftellung nach, und murbe burch Refeript v. 5. October aus besonderer Buneigung, melde ber edle Ronig Maximilian \*) fur ihn begte, in Regensburg als Rreibrath und Rammerer Des Innern, angeftellt. Er fand

<sup>\*)</sup> Deffen bocht intereffante Biographie im 8, Jahrg. b. Retr. S. 968 ff.

Diefem Poften mit gewohnter Treue und Bleif vor, bis er, ale einer ber jungften Rathe bei ber neuen Organi. fation im 3. 1826, aus befonders ehrender Rudficht bes jest regierenden Monigs von Baiern, mit Beibehaltung feines vollen Gebalts, und ber Befugnis, bas Regie-rungscollegium auch noch ferner ju frequentiren, quiescirt wurde. - Geit Diefer Beit widmete er fich wieder mit vollem Gifer Der Bermaltung feiner Guter und ber , Berbefferung Derfelben in landwirthichaftlicher hinficht, welches einflugreich auf den Landbau feiner nachsten Umgebung mirtte. - 3meimal ericbien er in ber Standeversammlung bes Reichs als Abgeordneter in Den Gipungen der J. 1824 und 1827, wo er fich allgemein bas Bertrauen und die Achtung feiner Mitabgeordneten erwarb, und mahrheitsliebend mit Bescheidenheit feine Meinung jum Beften bes Baterlandes aussprach, auch als fehr thatiges Ausschußmitglied an den Arbeiten ber Berfammlung einen febr wirffamen Untheil nabm. Mit ungemeiner Thatigfeit beforberte er bas Inftitut ber allgemeinen Landesbemaffnung in feiner Gegend und wurde im 3. 1814 jum Major eines Landwehr-Batail-Ions bes Landgerichts Stadtambof ernannt. — Mit gleicher Thatigfeit wirfte er fur ben Stragenbau in fefner Umgegend, und wo feine Sulfe nothig fcien, mar er, ohne fich viel zu befinnen, bei der Sand, fo idaß er von Jugend auf bis in feine letten Lebensjahre fich fast immer bei jedem Brande, ber in feiner Rabe vorfiel, bulfeleiftend einfand, oft mit eigener Lebensgefahr mit retten und lofchen half. — Bas er feiner Gattin und als Bater feiner gablreichen Familie, Die aus 9 Tochtern (von benen 4 verebelicht find), und 2 Gobnen befieht, feinen Geschwistern, Freunden, Dienern und Un-terthanen mar, gebort nicht ber Deffentlichkeit an; allein Die baufig geffoffenen Ebranen bei feinem Leichenbegangniffe zeugten binreichend, bag ein ebler und guter Mann bem Leben entriffen war. Er ftarb in feinem 55. Jahre an einem Schleimschlage als Folge einer gangliden Desorganisation und wurde feinen Großeltern in Sunding in Der bortigen Familiengruft beigefellt.

315. Dorotheus Bilhelm von Bangenheim, bergogl. gethalfder wirtl. Geheimerrath u. Dber = Stemerbirector zu Gotha :

geb. i. 3. 1767, geft. b. 14. Dct. 1830 \*).

Er mar ber Gobn bes Gebeimenrathes und Ober-Steuerbirectors Ernit Bilbelm v. 2B. und ju Gotba geboren. Den erften Unterricht erhielt er burch Brivat Tebrer und bezog im 3. 1776 Die Universitat Gottingen, woselbft er fich bem Studium ber Rechtswiffenschaft bis aum J. 1778 widmete. 3m J. 1779 mard er als Affel-for ber herzogl. Landebregierung angestellt und 2 J. fpater jum mirflichen Rathe und Mitgliede biefes Colleaiums befordert. 3m J. 1792, wo fein Bater ftarb, legte er biefe Stelle nieder und widmete fich nun eine geraume Beit der eigenen Adminiftration ber ererbten großen Guter. Mit bem Gintritte ber Kriegsjahre 1806 bot fich ihm Die Gelegenheit bar, feiner Gefchafisthatigfeit und feinen Ginficten einen nubliden und mobilthatigen Wirkungstreis ju verschaffen; er ward nam-lich Mitglied ber Commission ju Leitung bes Durchmarsches und der Vervstegung fremder Truppen und widmete fic ben mit feiner Stelle verfnupften mubevollen und zeitraubenben Geschaften mit mabrem Datriotismus und mit einer Uneigennutigfeit, welche einen bervorftedenden Zug seines Charafterts ausmachte. Als Diefe Geschäfte mit dem J. 1814 ihr Ende erreichten, blieb ihm nur ein kurzer Zeitraum zu Besorgung seiner eigenen, wichtigen Privatangelegenheiten. Denn zu Anfange des J. 1823 unter der Regierung herzogs Friedricht. wurde er zum Ober-Steuer-Director mit dem Praditate eines wirklichen Geh. Rathes ernannt, velchen Posten er bis an sein Lebensende mit dem Ruhme bekleibete, jum Besten der seiner Aussicht anvertrauten Landeskasse und durch weise Ersparnis zur Wohlsadt des Landes selbst nach Araften gewirft zu haben. Unermudet thätig war er in der Verwaltung seines wichtigen Postens und mit kluger Vorsicht hat derselbe keine fibrende Beranderungen vorgenommen, mobl aber mit ununterbrochener Wirtfamteit in ber Leitung Der Geidafte und in ber Bereinfachung bes Befcaftemedas

<sup>\*)</sup> Gothaifce Beitung, Ertrabl. 1830, Nr. 10.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biographie im 8. Jahrg. d. Retrologe, G. 261 ff.

nismus seine Tüchtigkeit bewährt. Auf diese Beise zeigte sich der Berewigte seinem Beruse vollkommen gewachsen und seine Berwaltung bezeichnen mehrere wohlthatige Einrichtungen, vorzüglich die Bereinfachung des Cassenweiens und die Derahsehung des hohen Jinksusch der Landesschulden, welcher nur zu lange eine drükzende Last für die Unterthanen gewesen war. Die Rechtlichkeit und Biederkeit seines Scharatters, das innige Bohlwollen gegen seine Untergebenen, sein thätiger willigste mit Rath und Dat an die Jand ging, diese edlen Eigenschaften bildeten die Grundzüge seines Wesens und sichern ihm ein allgemeines dankbares Unsenken.

# \* 316. Georg Wolfgang Buchner,

Mittagsprediger an der Kirche jum heiligen Kreug u. Pfarroicar in Rurnberg;

geb. b. 30. Jan. 1804 , geft. b. 15. Det. 1830.

Der Verewigte hatte das Glud, einer Kamilie anzugeboren, die von Kindheit an auf seine intellectuelle und sittliche Viloung vortheilhaft einwirfte. Sein Bater, Director des Schullehrerseminars in Nürnberg, das nun in der ehemaligen Universitätsstadt Altborf seinen Sis hat, übernahm den Ansangsunterricht des Sohnes selbst und unterließ auch später nicht, neben den würdigen Lehrern des Gymnasiums, für seine Erziehung Sorge zu tragen. Seine Mutter wußte ihn durch ihre zartliche Liebe so an sich zu gewöhnen und ihn vor allen den Sitten Gesahr drohenden Gesellschaften zu bewahren. Seine Brüder, 9 u. 11 Jahre alter als er, gingen ihm als Musser des Verhaltens voran und zogen ihn in den Kreis ihrer verständigen und in Unschuld lebensfroben Freunde. Bei diesen glücklichen äußern Umständen Fonnte der oble Keim, der in seiner Natur lag, sich leicht entwickeln. Zu Allem, was wahr, gut und schon ist, neigte sich seine Gemäth und als er diese Reigung, durch dristliche Grundsähe allmäblig läuterte und befrästigte, gewann seine Denke und Handlungsweise eine solch zes stigseit und zugleich auch Milde, daß die, wesche ihn besobachteten, seine Jugend vergaßen und den Jüngling

wie einen gereiften Mann ehrten. Er fonnte baber auch mabrend feines 4jabrigen Aufenthalts auf ber Univerfitat Erlangen, feften Trittes fic burch Berbaltniffe bemegen, in denen Diele manten und ihre Gelbfiffandig. feit aufzugeben verfucht werben. Durch feine Beftrebungen auf bem Gomnafium und auf ber Univerfitat, gewann er nicht gemeine Kenntniffe in Sprachen und Biffen schaften. Im Berbft 1827 verließ er bie Univerfitat, wurde bald barauf examinirt und ordinirt, und ging ale Pfarrvermefer nach Affalterthal, einem Dorfe im Obermainfreife, mofelbit er fic bie Achtung ber Bemeinde durch fein amtliches Wirfen und burch fein fittliches Leben erwarb. - 3m 3. 1830 murbe er in Murnberg als Mittagsprediger jum beiligen Rreut, in ber Borftadt St. Johannis, angestellt und verfab dabei ein Pfarr-vicariat bei der St. Alegndienkirche. Jedoch ichon im Sept. deffelben Jahres erkrankte er und endigte am oben genannten Tage feinen furgen, aber rubmlichen Lebenslauf. - Geine Umtsgefcafte verrichtete er mit gro: fer Bunttlichfeit und mit einer Burbe, Die nichts Berfielltes bliden ließ. Als Prediger murbe er, wenn er lan-ger gelebt batte, fich ausgezeichnet haben; benn neben ber bewegenden Rraft, Die er feinen Bortragen eingu-hauchen mußte, ftand ihm auch ein treffliches Sprachorgan ju Gebote. Schon jest jog er bie Aufmerkfamkeit vieler von ben Ginwohnern feiner Baterfiadt auf fich. Bei feiner Beerdigung zeigte es fich, wie boch er geachtet und wie fein überall Liebe athmendes Wefen burch Gegenliebe belohnt murbe. — Bu meldem Glauben fich ber Beremigte befannte, geht aus feinen Predigten und andern gurudgelaffenen Auffagen bervor. Er betannte fich namlich ju bemjenigen Glauben, melder bas reine biblifche Ebriftenthum in feinem boben Beifte gu erfaffen ftrebt, ohne ber biftorifchen Birflichfeit beffelben geradegu ober burch Ummege Gintrag thun ju mol-Ien. Bu bemjenigen Glauben, melder gwar in Die Tiefen bes Chriftenthums binab ju fcauen fich anftrengt; Dabei aber nicht unterlagt, ben Werth feiner boben Ginfachbeit und Rlarbeit ju beachten und auf Diefem Grunde mit befonderer Liebe fort ju bauen; ju bemienigen Glauben, ber fein Sauptziel Dabin fiellt, mo Das Chriftenthum als ein auf Die fittliche Befferung und Befeligung der Menichen gerichteter Gegenstand behandelt wird; ju bem endlich, ber bem gelehrten gorfcher über ben Ginn Des Bibelmortes, Durch alle Dazu porhande.

nen Mittel, und einer vernunftigen Begrundung ber Lebren Des Chriftenthums nicht abbold ift, jugleich aber mit Diefem Forfden und miffenfchaftlichen Aufbauen, Ehrfurcht fur bas Beilige und eine ungeheuchelte Liebe zu bem gottlichen Lehrer und zu beffen erhabenen Beilsanftalt verbindet. Bu biefer Bahl hatte er feinen andern Beweggrund, als feine Ueberzeugung. Ob Biele ober Benige mit ihm gleich bachten, darnach fragte er nicht; schätze aber auch Niemanden wegen Meinungen gering, die von den seinigen abwichen. Die jum Theil leidenschaftlichen theologischen Partheifampfe ber neueften Beit beflagte er fcmerglich. - 2Bas Die Lebrart betrifft, die der Beremigte als Rangelredner gewählt batte, fo ging er babei von bem Grundfage aus: bag, Da Die Aufgabe bes Chriftenthums eine Aufgabe fur Den gangen innern Menichen ift, in feinem Denten, Gublen und Wollen, man auch als Lehrer einer driftlichen Rirche weder benen folgen burfe, die in ihren Bortragen blos barauf ausgeben, ben Berftand ju beschäftigen und Die Buborer wiffenschaftlich ju unterhalten; noch benen, Die auf Die Ermedung frommer Gefühle ihr Augenmert richten, Berftand und Bernunft aber babei faft gang unbefchaftigt laffen; fonbern bag man die Gache Des Chris ftenthums als einen Begenftand ju beachten babe, ber feiner praftifchen Birtfamfeit megen ba ift, und baß man folglich alle geiftigen Rrafte ber Buborer anregen muffe, um fie geneigt au machen, in bas Intereffe ibres Geelenzustandes ju ichauen, an ihrer Befferung ju arbeiten und in der Befolgung ber Gebote ber Liebe, Die Das Chriftenthum aufftellt, ihre bochfte Chriftenehre und Gludfeligfeit gu fuchen.

## 317. Chriftian Gottlob Schirmer,

Paftor ju hartmannsborf bei Freiftabt in Niederichleffen, Ritter bes rothen Ablerorbens 4. RI.;

geb. b. 14. Dai 1754, geft. b. 17. Dct. 1830 \*).

Der Veremigte war ju Grunberg geboren, mo fein Bater Backer Aeltester und Borwertsbesitzer war. Er befuchte nur die Schule feiner Baterftadt, und murde burch ben Unterricht bes damaligen Rectors berfelben, Joh. Leonh. Frifch, dur Universität vorbereitet. Er ging

<sup>\*)</sup> Schlef. Provinzialblatt. (Decbr. 1830.).

bierauf nach Salle, wo er befonders die theologischen Borlesungen von Gruner, Semmler und Roffelt benunte. Roch in feinen fpatern Jahren erinnerte er fich mit Bergnugen an eine theologifche Befellichaft, in melder er burch Abbandlungen und Disputiren über theo. logifche Begenftande fich ubte. Rach einem mobl benut. ten breifabrigen Univerfitats. Curfus febrte er Oftern 1776 in Das Baterland jufud, mar einige Jahre Daus-lehrer und murbe bann 1780 als Paftor nach hartmannsborf berufen. — In Diefer Stelle nun mirtte er fegensreich 50 Jahre lang in ununterbrochener Thatig. teit und gemiffenhafter Treue. Er batte mehrmals Belegenheit und Aufforderung qu einer Beranberung fei-ner Lage; aber aus Liebe qu ber Gemeinde blieb er bei ihr. Er lebte gang feinem Berufe — folgte ftets mit reger Theilnahme ben miffenichaftlichen Beftrebungen, befonders ber theologiichen Literatur und fand in ber treuen Erfallung feines Umtes und im Areife feiner Samilie als gludlicher Chegatte und Bater feine Erheiterung. Mit ungeschmachter Geiftestraft trat er in bas bobere Alter und erlebte am 8. Mug. 1830 fein 50jabris ges Umtsjubildum. Der murdige Greis erhielt von feis ner Gemeinde und bem jahlreichen Rreife feiner Freunde Die rubrendften Beweise ber bantbaren Berehrung und Liebe - von feinen bochften Behorden Das ehrendfte Anertenninif feines verdienstlichen Wirfens durch buldreiche Gludwunsche und burch ben von feinem Ronige ihm verliehenen rothen Ablerorden 4. Rlaffe. — Es mar fein lettes Lebensfest! Nur wenige Gonntage fonnte er noch vor feiner Gemeinde auftreten. Er fing an ju frankeln und wollte nun fein Umt nieberlegen. Gein Feierabend mar gefommen. Der Berr rief ben treuen Diener von der Erde in das himmlifche Reich. - Gin flarer und beller Berftand, Gradheit und Offenbeit, Gifer fur Babrbeit und Recht, fittlicher Ernft, le-bendige Liebe jum Evangelium Jeju und volle Ueberzeugung von ber barin rubenden emigen Babrbeit bil-Deten Die Grundzüge feines Lebens.

gar. Als Prediger mar er im Bortrage lebendig, im Inhalte flar, beutlich, berglich, ernft, grundlich; bei ber Ausarbeitung ging er gewissenhaft ju Werke.

\* 319. Gotthelf Wilhelm Chriftoph Starke, bergogl. anhaltsbernburgifder Oberhofprediger zu Ballenftabt; geb. b. 9. Dec. 1762, geft. b. 27. Oct. 1830.

Der Beremigte mar ju Bernburg geboren. feinen Borfahren jablte er viele febr geachtete Manner. Gein Bater mar ber Superintendent und Confiftorial-Rath J. Ch. St., ein eben fo gelehrter, als frommer Mann; feine Mutter, Benriette Friederife Copbie. geb. Behmer, Tochter eines Predigers im Deffauifden, eine fehr religibfe und murdige Frau. Gein Grofvater mar ber, als Schriftsteller \*) befannte 2B. Ernft St. -Schon febr frubzeitig zeigte unfer St. nicht allein be-Deutende Sabigfeiten und eine große Liebe ju allent Biffensmurdigen und Buten, - fondern er offenbarte auch ein tiefes Gefühl und eine große Empfanglichfeit fir Eindrucke, welche auf bas Berg einwirken, es er-greifen und es erschuttern. Eine einfache, feelenvolle Mufit, ein mit Empfindung gefungenes Lied rubrte ibn bis ju Thranen und wedte in ibm dunfle Borftellungen von Große und Starte, medte in ihm edle Ent-Geinen erften Unterricht emfoluffe fur Die Butunft. pfing er in ber Stadtichule ju Bernburg; von feinem 13. Jahre an befuchte er, nachdem er in Bernburg von Dem murbigen Prediger Petri (geft. ju Braunichmeig 1830) forgfaltig in Der Religion unterrichtet und confirmirt worden war, das Gymnafium ju Quedlinburg, wo ber bekannte Stroth, Meinete (auch ale Schriftfteller befannt) \*\*), Befipbal (Berfaffer ber Portrats) und andere Manner von Ruf feine Lebrer maren. Mit meldem Gifer er an feiner Ausbildung arbeitete, welche Achtung und Liebe er fich bei feinen Lehrern und Schi-lern ju ermerben mußte, davon zeugen zwei noch aufbemabrte Teftimonia, von Stroth und Meinete ausgefertigt. - Auger feinen porbereitenden miffenschaftlichen

\*\*) Die Biographie biefes ausgezeichneten Mannes finbet fich im 3. Jahrg, d. Retrol. S. 830 ff.

<sup>\*)</sup> Man findet feine Schriften in Schmidts trefflichem anhaltisichen Schriftftellerleriton G. 411 u. 12.

Studien, melde er mit einem fo rubmlichen und nachabmungswerthen Gifer betrieb, beschäftigte er fich fcon jest mit belletriftifden Arbeiten. Gin großes Convolut Schriften liegt vor uns, mit der Aufschrift: "Jugendarbei-ten, aus einer großen Menge anderer vertilgter Auf-fate jur Erinnerung aufbehalten." Es enthalt ein im 7. 1774 ober 75 verfertigtes Reujahregebicht an Die ge-Rebte Mutter, eine Schilberung: Der Chrift auf Dem Cobtenbette (1777), welche fo beginnt: "Feierlicher, gro-Ber Tag - ich fterbe. Ginfame, fille Stunde bes To-Des, wie foll ich dich noch recht nuben u. f. m. ", eine in Profa gefdriebene, unvollendete Ueberfepung ber Clectra Des Cophotles (1778); eine Sammlung vermifchter Deutscher Muffage, eine Rebe über Die Dantbarfeit, ju Shien bes Rector Stroth gehalten, eine Rebe fiber die Bestimmung bes Junglings; eine Erzählung: Die Juden und ber Chrift, niehrere andere Reden, Abbandlungen, Lieber und Gelegenheitsgedichte. In allen fpricht fich ein für bas Wahre und Gute glübender Geift, ein heiteres, schuldloses Berg, in mehreren ein, im Anaben, und Junglingsalter felten zu findender, bo-ber Ernft aus. — Sehr wohl vorbereitet verließ St. Ditern 1780 bas Gymnafium ju Quedlinburg und begab fich nach Salle, um bort Theologie ju ftubiren. Drei Jahre verweilte er bafelbft, und bag er auch biefe feine atademifchen Jahre bochft gemiffenhaft gu feiner Ausbildung angewandt habe, bas beweifen zwar feine Teftimonia, welche in jener Zeit bochft felten ertheilt wurden, aber ber reiche Schap feiner Renntniffe und auch feine Collegienhefte und fonftigen Arbeiten. Dit ber griechifden, lateinifden und italienifden Gprache beichaftigte er fich privatim, verfertigte Ueberfegungen und fcbrieb außerbem eigene großere und fleinere belletriftifche Stude. Aufbewahrt find aus ben Jahren 1781 und 82 : einige Gelegenheitsgedichte ("beim Cobe feiner beften Großmutter", "jum Sochzeitstage ber Schwefter") Lieber, Lebrgedichte, Entwurfe ju größern Gedichten, ber Anfang einer metrifchen Ueberfegung ber hekuba bes Euripides und ein großes Epos: "Frubzeitige Licbe", angefangen im November 1781, und geendigt im Mars 1782, in Hexametern. Aus dem J. 1783 liegen vor: eine Uebersehung von Terenzens Andria in funf und fechefüßigen Jamben, mehrere Gedichte, Ueberfepungen aus bem Englifden und Italienifden. — Durch diefe verschiedenartigen Arbeiten bildete er nicht blos feinen n. Nefrolog 8. Jabra.

Beift aus, fondern eignete fich auch jene Bewandtheit und Elegang im Musbrud an, welche alle feine fpatern Leiftun= gen fo febr auszeichnet. Bern mare er nach bem Triennio noch einige Beit ju Salle geblieben, batte gern auch eine großere Reife angetreten, mas er fo beiß munichte, aber fein Baterland rief ibn gurud und er gauberte feis nen Augenblich, dem ehrenden Rufe beffelben au folgen. Schon Oftern 1783 trat er eine Lebrerftelle an ber Stadts foule ju Bernburg an, marb 1785 Conrector, 1789 Rector Diefer Unftalt und befleibete Diefe lettere Stelle bis 1798. Noch jeht erinnern fich feine Schiler mit Dant und Freude feines grundlichen Unterrichts, feiner Liebe ju ihnen, feines raftlofen Fleiges, feiner nie ermubenben Gebulb. Er vorzuglich legte ben Grund ju bem fcbneren Aufblubn und Gedeihen der Bernburger Saupt. foule, auf welchem fpaterbin mit fo rubmlichem Ernfte und Gifer fortgebauet ift; brachte fie durch feinen in Diefer Zeit fehr befannt werdenden Ramen und burch feine Leiftungen auch im Muslande in Ruf, und erwarb und ficherte fich icon damals Die Dantbarfeit feines Daterlandes in einem febr boben Grade. 216 Goulmann widmete er ben großten Theil feiner Beit ber Schule; nur in feinen Erholungeftunden fchrieb er bie unten bezeichneten poetifden Arbeiten. Jebes Jahr er-fchien ein Programm aus feiner geber; 1790 einige Bebanten über bie Ueberfegung griechifder und romi-fder Dichter, nebft einzelnen Gedichten bes Dvid, Mimnermus, Theogenis, Pindar, Bacchilides und Simoni-bes (überfest); 1791 horagens Brief über die Dichtfunt (überfegt); 1792 Nachtrag ju ben Schriften über bie fernere Beschäftigung ftudirender Junglinge mit den Sprachen und Schriften ber Alten; 1793 über einige Bleichniffe bes homer; 1794 fabularum paedagogicarum libellus I.; 1795 libellus II.; 1796 libellus III.; 1797 libellus IV .: 1798 Borfchlag eines fleinen Sulfemittele b. Unterrichte im Bried. und Lateinischen. - Ueber alle Begen-Kande, die er sehrte, entwarf er sich mit dem größten Fleiße eigene Hefte; so finden wir ein startes Heft: zur Geschichte fur die erste und zweite Klasse, mit vielen Nachträgen; ein ahnliches, welches Themata und Dispositionen zu deutschen Arbeiten enthalt; eine praftifche und theoretifche Unleitung ju einer richtigen und guten Schreibart; Themata ju lateinischen Arbeiten. Dictata de geographia vetere, romifche Archaologie, Unterricht in ber Religionstenntnig, driftl. Moral fur Die Schuler ber zweiten Mlaffe, mehrere Sefte ju bem Unterrichte in ber griedifden Grammatit; Rachtrage ju Pfennigs Erdbeidreibung, jum Unterrichte in Der neuen Literatur, über Birgil, Cophoffes u. a. m.; Alles mit Der mufterhafteften Genauigfeit und ber größten Gemif-fenhaftigfeit ausgearbeitet. — Außer Diefen BerufBarbeiten ichrieb er in Diefem Beitraume Gedichte\*), Ueberfepungen aus ber italienifden und englifden Gprache und vorzäglich ben größten Theil bes Wertes, Das ibm unter ben Dichtern Deutschlands ftete einen fehr ehrenpollen Play fichern wird, Die Gemalbe aus bem bauslichen Leben. 1793 ericbien Die erfte, 1794 Die ameite, 1796 Die Dritte, 1798 Die vierte Sammlung. murbe Diefes berrliche Werf (uber meldes weiter unten mebr gefagt merben foll) in bas Sollandifche überfest: von Dibe. Montolieu erfchien eine frangofifche Ueberfepung. - Auch fdrieb er in Diefer Beit mehrere Auffage, Reben, Gebichte u. f. w. fur Journale, fur Die beutiche Monatsichrift (wo auch einzelne bausliche Gemalbe querft abgebrudt murben); fur bie Epg. Monatsfdrift fur Damen, fur bas Journal Deutschland, fur Reinhards Romanenkalender, Die Bernb. wochentl. An-geigen, fur Die Minerva, bas Taschenbuch fur Liebe und Kreundichaft und fur andere. 1796 erfcbien Die erfte Sammlung feiner vermischten Schriften, Gebichte, Ue-berfebungen und Reben enthaltend, 1797 Die erfte Sammlung Predigten. - Bom J. 1793 an hielt Starfe ein regelmäßiges Tagebuch, aus welchem fich ein Ausqua porfindet, überichrieben: michtigere Tage. Bir bemerten baraus, bag er im Juli 1793 einen Befuch in Salberstadt bei Rramer, Gleim und gifder machte, ber ihm viele Freude bereitete und von welchem er in fpatern Jahren oftere ergablte; daß er am 4. Jan. 1795 bie, fein ganges bausliches Leben fo gludlich geftal-tenbe Berbindung mit Marie Benriette, Tochter bes Damaligen Regierungsfecretars Reupfd, fclog; bag er 1797 einen Ruf als Rector nach Oldenburg erhielt, ibn aber ausschlug, fo wie eine vorlaufige Unfrage megen einer Predigerftelle in Samburg ablebnend beantwortete. Er liebte fein Baterland gu febr, ale bag er es, auch bei ben ehrenvollften und portheilhafteften Unerbietungen bes Muslandes, batte verlaffen follen. Doch muffen mir ermabnen, daß fich außer andern Collectaneen ein re-

<sup>\*) 1788</sup> erfchien die erfte Sammlung.

gelmäßig fortgeführter Auszug aus dem Megtatalog und ein genaues Bergeichnis ber feit bem Jahre 1783 gele-fenen Bucher vorfindet, welches bis in bas Jahr 1890 Sier find auch Die Schriften und Auffortgefest ift. fabe forgfaltig bemertt. welche ibm von Andern vorge-Die Privatlecture des Beremiaten bat lefen murden. fic uber Die wichtigften Schriften aus allen Sachern ber Theologie, ber Philosophie, ber Geschichte. Geobrapbie und ber Belletriftit verbreitet. Belder bebarrliche, mu-fterbafte Bleiß, welches raftlos fortgefeste Streben nach vielseitiger Ausbildung! - 2m 16. Juli 1797 ftarb ber Oberprediger Berbig ju Bernburg; am 29. Oct. ward St., welcher icon fruber ofter in ber Stadtfirche mit Beifall gepredigt hatte, ju feinem Rachfolger ernannt, und am 24. Juni 1798 hielt er feine Antrittspredigt. Er verwaltete diefe Stelle febr ruhmlich, wie nicht an-Ders ju erwarten mar, jedoch nicht lange. Schon am 22. Marg 1799 empfing er Die Beftatigung eines Beruchts von feiner Berfegung nach Rieber, hielt am 15. Gept. feine Abichiebspredigt in Bernburg, marb am 29. in Rieder eingeführt und hielt auch am 20. Det. eine Antrittspredigt in Ballenftedt. - Das Wichtigfte, mas mabrend bes Beitraums von 1799 - 1808 in feinem Leben fich ereignete, ift Folgenbes. 2m 13. Nov. 1799 batte er Die Ehre, Die einzige Tochter Gr. Durdlaucht bes regierenden Bergogs ju Anhalt-Bernburg, Die Prin-geffin Bilbelmine Louife ju taufen. Im J. 1801 machte er eine Erbolungereife nach Berlin über Deffau, mo ber fille freundliche Gottesader ibn febr anfprach, und über Potebam, mo er Die Gallerie, Cansfouci, Das neue Solog befuchte, und alles Gebensmurbige mit großem Intereffe betrachtete. Da er ein enthusiaftifder Freund ber Runft mar, fo machte ibm ber Befuch ber Gemaidegallerien in Botsbam und Berlin fehr viele Greude. In Berlin befuchte er bie Kirden, borte mehrere in jener Beit berühmte Rangelrebner, machte bie Befanntfcaft von Schleiermacher, Engel, Friedlander, Bernbardi, Unger, Teller, Gad und 21. 2B. Golegel, befab fammtliche Runftwerte, und befuchte Die wichtigften offentlichen Unftalten, Sabrifen u. f. m. 3m 3. 1802 machte er eine Brodenreife bei burchaus bellem, fcb. nem Wetter, auch im Berbft eine Reife nach Worlis und nach Berbit, mo er mit Gintenis befannt murbe. Er batte fich geither faft immer einer guten Befundheit erfreut; im Frublinge bes Jahres 1808 litt er jeboch

an einem Augenübel und an manden andern fomergliden Beschwerben, frankelte auch bis in Die Commermonate, mesbalb er im Muguft eine Erbolungereife nach Braunidweig, - wo er in Gefellicaft Petri's, Diemeg's (bes Berlegers feiner bauslichen Bemalbe), Eidenburgs und Campe's viele angenehme Stunden verlebte, — und nach Salzbalum unternahm, wo er bie ausgewählte Bilbergallerie besuchte. Am 28. Gept. Deffelben Jahres begann er ben erften Unterricht ber perebrten Pringeffin, ber fpaterbin, als St. nach Ballenftebt gezogen mar, nach einem von ibm entworfenen Lebrplane ertheilt und mit großer Gemiffenhaftigfeit, Drbnung und Dunftlichkeit unter Dem Beiftande Gottes wurdig vollendet murde. Das Jahr 1804 brachte ibm manches Trube: benn am 31. Jan. ftarb feine geliebte Mutter; am 11. Mai verlor er auch eine liebe Tochter an ben Mafern. Ginen Theil bes Monats Auguft brachte er in Bernburg zu, von wo aus er kleine Reisen in die Umgegend, nach Gnadau, Salza u. f. w. machte. Im Gept. trat er eine Geschaftereife über hannover nach Bremen an, und machte von Bremen in Gefellschaft lieber Freunde einen Ausflug an die Rordfeekufte. — Am 20. Marg 1805 taufte er gu bes Baterlandes und au seiner Freude den durchlaucht. Erbprinzen Alerander Carl. — Anfangs April litt er viel, meil feine geliebte Gattin von einer lebensgefahrlichen Arantheit heimgefucht murde. 3m J. 1806 besuchte er Leipzig und Dres. Den und hatte bald darauf große Unrube bei bem Ginruden fluctender Sachien und ihnen folgender frangofifder Streifcorps, welche in Rieber Bermuftungen angurichten fucten, aber burch Borftellungen und Gefchente begutigt wurden. Im J. 1807 famen Die Cochter Des Dberftlieutenants v. Braun in fein Saus, benen er Unterricht in der Religion ertheilte, und die er im Früh-jahre 1808 confirmirte. Am 27. Nov. dieses Jahres hielt er feine Abichiebspredigt in Rieber, jum Somerg Der ihn innigft verehrenden Gemeinde und am 11. Dec. feine erfte Predigt ju Ballenstedt nach feiner Versetzung Dabin. — Bom J. 1808 an blieb er bis 1829 in den oben angegebenen Verhaltnissen; nur ward ihm im Perbste 1814 die Vorbereitung der lutherischen Confitenten neben ben reformirten ju gemeinschaftlicher bi-fentlicher Borftellung und Prufung übertragen, welche bisber von einem lutherifden Pfarrer aus Seflingen unterrichtet worden waren, ber auch bis au feinem Tobe . noch Die eigentliche Ginfegnung ber Rinber beibebielt. Einige Sabre bindurch bis jur Union mard biefe beif. Sandlung burch ben lutherifden Pfarrer gu Grofa vermaltet. - Che mir Giniges über Die merfmurbigften Greigniffe fagen, welche fein Leben in Diefen Jahren beiter ober trube gestalteten, muffen mir eine furge Ueberficht feiner Itterarifchen Arbeiten in Diefem Beitraume geben. Gine zweite Sammlung ber vermifchten Schrifs ten erfcien nicht, obwohl der Selige allmablig Alles dazu vorbereitete. Im J. 1804 gab er eine Sammlung Rirchenlieder heraus; 1813 Lieder fur unfere Beit; 1817 eine Predigt bei ber Feier der Rirchenverbefferung; 1820 vier Predigten über Die Bereinigung Der evangelifchen Chriften; 1828 eine großere Sammlung Predigten nebft einigen anbern Reben in ber Schloffirche gu Ballenftebt gehalten. 1803 erfcbien Die 2., burch eine 5. Samm= lung vermehrte, 1827 Die 3. verbefferte Musgabe feiner hauslichen Gemalbe. Außerbem fdrieb er einzelne Ab-handlungen, Gebete, Lieber fur Batere Jahrbuch ber hauslichen Andacht, und nahm an ber Revifion Des hamburger neuen Gefangbuchs Theil, welches auch mehrere Lieber enthalt, Die ibn jum Berfaffer baben. -Bir berichten nun bas Bichtigfte aus feinem Leben in Diefem Beitraume. 1808 litt er an einer febr gefahrli-den Bruftfrantheit, Die ibn aufs bochte angriff und feine gamilie und feine gablreichen Freunde febr beforgt machte. Er überftand fie jedoch mit Gottes Sulfe; fublte sich aber noch langere Zeit sehr schwach und angegriffen. Im J. 1809 ward dem Bollendeten sein geliebter einziger Sohn (das 8. seiner Kinder), Friedrich Theodor zu seiner großen Freude geboren. Die Feier seines Geburtstages in diesem Jahre, bei welcher er viele Beweise von Huld und Liebe empfing, hat er in seinem Tagebuche befonders bervorgeboben. - 1810 machte er eine Reife nach Botha, mo er 4 Wochen in febr ehren= vollen Berbaltniffen verlebte und fich ber Befanntichaft mit mehreren berühmten Dannern erfreute. Jahre 1812 - 17 finden wir in ben vorliegenden Blattern nicht febr Dieles aufgezeichnet. Gie maren jedoch nichts weniger als unwichtig fur ibn. 2m 31. Darg 1816 hatte er die Ehre, die Prinzessin Wilhelmine Louise zu confirmiren. Im J. 1817 verrichtete er unter Gebet und Segenswunsch die seierliche Trauung der verehrten Prinzessin mit dem edlen Prinzen Friedrich von Preußen; zu derselben Zeit ward er von seinem Lan-

besberrn, melder jebes Berbienft fo mobl au murdigen weiß, jum Oberhofprediger ernannt. - Im J. 1820 arbeitete er fehr thatig mit an bem gefegneten Unions. werfe und bewirfte in feiner Gemeinde burch mehrere gehaltreiche Bortrage, bag bie Bereinigung febr balb und vollftandig erfolgte. - 2m 25. Dec. 1821 confirmirte er Ge. Durchlaucht ben Erbpringen Alerander Carl. 3m 3. 1822 frantelte ber theure Gt. febr oft; er litt an beftigem Suften mit Schnupfen, und fublte fich baufig febr fcmach: eine Babefur ftellte ibn ziemlich wie-ber ber. Die Copulation feiner geliebten Cochter Frieberife mit bem orn. Defonomen Pfau ju Alberftebt, welche er am 19. Juni felbft verrichtete, marf einen lichten Freudenftrabl auf feinen Lebensabend. Dit febr geringen Musnahmen befand er fich bis Oftern 1827 vollfommen mobl, fand feinem Umte mit gewohnter Treue und ausgezeichneter Ehatigfeit vor, bis er jur fcmerg-lichften Befummerniß aller berer, Die ihn liebten, ploglich im Monat April einen Anfall von Schlagfluß batte, Der bochft mabriceinlich eine Folge ju angeftrengten Demorirens mar. Durch angewandte fraftige Mittel ernem unerforschlichen Rathe beichloffen, daß ber Theure, uns ewig Unvergefliche auf Erben Die frubere Beiftes. fraft und Lebendigfeit nie wieder erhalten follte. Er hielt in den folgenden zwei Jahren noch mehrere treff-liche Kanzelvorträge, beforgte auch den Unterricht der Jugend mit beharrlichem Fleiße, fühlte jedoch tief seine gunehmende Schwache und gedachte mit Wehmuth und Schmerg ber vergangenen Beit. Er erfarte mehr als einmal ben ihm Duth gufprechenden Freunden, Daß Die Nacht für ihn berannabe, wo Niemand mehr mirten tonne. Im Berbfte 1829 glaubte er feine Berufsgeschafte nicht mehr verfeben ju konnen, und reichte eine Bitte um Berfegung in ben Rubeftand ein, welche ihm auch auf Die ehrenvollfte Beife gemahrt murbe. - Es mar bochft fcmeralich. - es mar tief erschutternd, einen Mann, beffen Geift fo vielfeitig und grundlich ausgebil-bet, ber fo febr regfam und lebendig, fo voll beiligen Eifers fur Wahrheit, fur alles Gute und Gottliche ge-mefen mar, ben wir Alle so innig liebten, nun allmah-lig und fill bem Leben absterben zu feben. Die Seele nahm oft noch einen fraftigen Aufschwung; aber ber Rorper war und blieb fcmach und matt, - ja, Die Schwache vermehrte fich von Monat au Monat. Um

27. Oct., nach einem erneuerten Unfall von Schlagfluß. fprengte der Beift feine Bande und fcmebte frei und herrlich in die Gefilde, aus denen er stammte, nun in voller, bimmlischer Kraft, verklart und selig ein neues, ewiges Leben zu beginnen. — Die Kunde seines Todes erfüllte die Herzen mit tiefer Trauer. — Sein An-Denfen wird nie verlofchen. - Go weit ber Ginfender vorstehender Biographie, Der fich mit &. S. unterzeich. net bat. Wir wollen nun eine, aus einer andern Quelle uns jugefommene Charafteriftit bier anschließen. "Starfe, beißt es bort, ftellte in feinem hauslichen Leben gleich-fam ein Bild jenes gemuthlichen Ginnes bar, welchen er in feinen Gemalben aus bem bauslichen Leben gegeichnet bat. Mit ben Geinigen verband ibn bie innigfte Liebe und Juneigung, und gegen jeden Andern, Der in Diefen Rreis trat, iprach er Die marmfte humanitat und freundlichfte Theilnahme aus. Es mar eine bobe Freude, ju feben, mit welcher Barme und Berg-lichfeit die Mitglieder ber gamilie unter einander verbunden maren. Bie fein ganger freundlicher Ginn, fo war fein Gefprach theilnehmend, in feinem gangen Be-fen lag die großte Dienstfertigkeit und feine Spur von Stolg fand fich in ihm. Wo er dienen und helfen konnte, war er, fo weit feine Rrafte reichten und ju jeder Beit gern dagu bereit. Sochft fparfam ging er ubrigens mit Der Beit um, frab, auch im Binter icon um vier Uhr faß er an feinem Schreibtifde. Die Borbereitung auf feine Predigten geschab von ibm außerft forgfaltig und auf feine berfelben verwendete er unter ber Salfte ber Bochentage. In feinem Meugern mar er von faft mittlerer Große und batte einen fraftigen, ebenmafigen Rorperbau. In feinem Gefichte lag feine Un-fpruchslofigfeit und feine freundliche Milbe. Seine Gemalbe aus bem bauslichen Leben bildeten befanntlich eine Epoche in ber Romanenliteratur. Bortrefflich find auch viele feiner Gedichte, 3. B. bas Entzuden ber Menfcheit, und feine Kirchenlieder."

The state of the s

#### \* 320. Carl von Walbom,

Unterlieutenant im tonigl. preuß. 3. Dragonerregimente, ju Bandsberg a. b. 2B. 5

geb. f. 3. 1801, geft. b. 27. Det. 1830.

Der Beremigte ftammte aus bem Saufe Dannen-walde im Großbergogthum Medlenburg. Er erhielt feine erfte militarifde Bilbung im Rabertencorps ju Berlin, und trat im 3. 1818 in bas f. preußifche Garbe-Dragoner-Regiment, in welchem er am 15. April beffelben Jahres jum Porte-epee Fahnbrich und ben 11. Mars 1819 jum Unterlieutenant beforbert murbe. Berhalt-niffe beftimmten ibn 1821, ben Ronig ju bitten, ibn gum Barde-Sufaren-Regimente ju verfegen. In Diefem Re-gimente blieb er bis 1828, in welchem Jahre er bem 3. Dragonerregimente aggregirt murbe. - Umfichtigfeit, Lebendigfeit, bobe Berehrung fur Ronig und Baterland, vielfeitige Bilbung, Die er fich vorzuglich burd ben Befuch ber allgemeinen Rriegefchule gu eigen gemacht batte, und empfeblende gefellichaftliche Gigenichaften erwarben ibm Das Bertrauen feiner Borgefesten und Die Liebe feiner Rameraben, Die Durch feinen nur ju fruben Tob mit Erquer erfullt murben. Gin unbedeutendes Wech= felfieber, meldes ibn befiel, nabm ploglich einen gefabra lichen nervofen Charatter an, boch auch von Diefem glaubten Die Alerste ibn geheilt, als Die ibm unvorbereis tet mitgetheilte Nachricht von bem Cobe feines Daters, Des meklenburgifden Landmarfchalls v. B. \*) auf Dan= nenwalde, Die Rrantheit wieder verftartt erzeugte und ibn am oben genannten Tage aus ber Mitte bes Df-figier-Corps rif. Gein Leichnam ift in ber vaterlichen Gruft in Dannenmalbe beigefest morben.

v. Schleinit,

Lieutenant und Abjutant.

Mumert. d. Reb. b. Refrol.

<sup>&</sup>quot;) Unfere Bemunugen, auch über biefen Mann Lebensnach: richten gu erhalten, find leiber! vergebens gewefen.

\* 821. Carl Guffav Schreiner, f. preuß. Ober-Sandesgerichtsrath ju Frankfurt a. d. geb. d. L. Kebr. 1774, geft. d. 28. Oct. 1880.

Er war ber jungfte Sobn bes ju Dechale bei briegen verftorbenen dafigen Predigers Samuel Gein gu Eger geborner Urgrofpater, 3. @ Bobmen feines Glaubens megen verlaffen muffe wie bes Ubnberrn fraftig frommer Ginn auf De fortgeerbt mar, verdanfte biefem miederum be Die frube Entwidelung jenes lebenbigen Befi Babrbeit, Treue und Religion, bas, burch eine und liebende Mutter nur noch mehr genahrt u ftigt, fic ju einem Sauptjuge feines Charafte bilbete. Doch verließ unfer G. Das elterlich foon in feinem 11. 3., nachdem er bis dabin Di idule ju Dedule befucht batte, und er tam nachft nach Treuenbriegen, mo er Die Dafige Ste befucte, und in einer Privat-Pensson unter bri Berbaltniffen 2 traurige Jahre verlebte, bis er : Das sogenannte graue Kloster zu Berlin gebracht Dier aber batte er fic als Penfionar Des Di Dittmer einer angenehmeren Lage ju erfreuen, 1 legte er benn auch ben erften Grund ju jener fcaftlichen Ausbildung, wodurch er fich fpater geringem Grade auszeichnete. — Alle feine Ge Mue feine Be maren in garter Jugend geftorben, nur er mai Eltern von 8 Rindern übrig geblieben, und er b ber feine überwiegende Reigung jur Jurisprudi wie ju bereinstiger richterlicher Birtfamfeit b baften Buniche feiner Mutter, daß er fic bem den Stande widmen mochte, um fo freudig Opfer bringen wollen, je gemiffer er fich überzeu ibr baburch einen mabrhaften Eroft ju bereiten aber auch fie jest ftarb, nachdem er Oftern 17 erft die Universitat ju Salle bezogen batte, gle bei allem Somerze uber Diefen Berluft, Doch n feiner eigenen Reigung folgen ju burfen, und fein Dater hierbei ruhig gemahren ließ, fo mid fic 2 Jahre hindurch bem Studium der Recht fcaft mit ununterbrochenem mufterhaftem Gleiße ging er icon am 4. Oct. 1797 als Referenda bem fonigl. Rammergerichte über, nachdem er Mai 1796 an als Auskultator bei bem Stadtger

Berlin gegrbeitet batte, und er murbe bereits am 13. Gept, 1799 als Affeffor bei ber tonial. Oberlandesregierung ju Brieg angestellt, mo er im J. 1801 jum Rathe avancirte. Doch mard er von bier am 14. Mug. 1803 an die damalige fonigl. Regierung ju Cuffrin verfest, und bei diefem Collegium, Deffen Gig fpaterbin nach Goldin, im J. 1815 aber nach Frankfurt a. d. D. ver-legt wurde, ift er benn auch bis ju feinem Tobe geblieben. — Inzwischen hatte er fich bereits am 15. April 1803 mit seiner jegigen Wittwe, der Tochter des Hof-apothekers Friedrich verheirathet, und in ihr, die ihn während einer langen gläcklichen She mit 7 Kindern befcenfte, bat er benn auch bis an fein Enbe Die treuefte Lebensgefahrtin, in ihr bat er einen reichen Eroft fur fo manche Leiden gefunden, ju deren ichmerglichften der Berluft zweier Sohne gehorte, die ihm in der Bluthe der Jahre geraubt wurden. — War es nun gleich nicht ber Stand feines Baters gewesen, ju welchem der Berftorbene fich vorzugemeife berufen fühlte, fo bat er boch nichts Defto meniger in allen Berhaltniffen feines Lebens, namentlich als Gatte, Dater und Freund, er bat felbft in ben fcmierigften und traurigfien Lagen jene befondere Rraft zu bandeln und zu leiden bemabrt, Die nur einem mabrhaft frommen Gemuthe eigen ift; que gleich aber bat er burch bie Urt und Beife, wie er bie Pflichten bes von ihm gemablten Standes erfullte, Diefe Babl felbit auf bas Bolltommenfte gerechtfertigt. Denn mit einer nicht gemeinen Scharfe bes Beiftes und mit einer Menge von Renntniffen, Die burch fein bescheibe-nes Wefen nur noch bobern Werth erhielten, sowie mit einem ausgezeichnet biedern und rechtlichen Ginn ver-Umtsgefchaften, Die um fo mehr anerkannt werden muffen, ba ibnen feine gleichzeitige literarifche Thatigfeit, melder verfciebene juriftifche Beitfcriften fo manden gelungenen Auffag verdanten, nicht ben mindeften Gintrag thun fonnte. Ja felbft in ben letten Jahren fei-nes Lebens, als eine gebrenbe Rrantheit ibn fichtlich bem Grabe jufubrte, als ibm Die Musficht auf meitere Befor-Derung, woju feine Leiftungen ibn bei aller Befdeibenbeit volltommen berechtigten, immer mehr getrubt mur-be, und ale noch ber Berluft jener beiden hoffnungevollen Gobne bingutam, fein Gemuth und feinen Beift auf bas Tieffte gu erschuttern, benutte er jeben Mugenblid. ben feine Leiden ibm übrig ließen, verwandte er

alle Arafte, die ihm noch zu Gebote ftanden, um so viel nur irgend möglich, den strengen Anforderungen zu genügen, die besonders in seinen eigenen Augen, mit seiner Stellung verbunden waren, und so ist denn in ihm nicht nur dem Freunde ein redlicher Freund, der Gattin ein redlicher Gatte, den Kindern ein zartlicher Bater, sondern auch dem Staate ein erprobter Diener verloren gegangen, dessen Werluft leichter dem Scheine, als der Wahrheit nach für ersesslich zu halten sein mag.

322. M. Gerhard Heinr. Jakobjan Stoeckharbt, zweiter u. Mittagsprediger, auch provisor. Inspector an b. Pauptskirche St. Petri zu Budissin ob. Baugen, Mitglied der oberlaufitsschen Gesellschaft b. Wissenschaften;

geb. b. 28. Dara 1772, geft. b. 28. Dct. 1830 \*).

Er erblidte das licht der Welt zu Schwepnit bei Konigsbrud, wo sein Bater, Joh. Gotttrau St., vielzichriger, von seiner Gemeinde sehr geliebter Ortspfarrer war. Durch die Vorbildung dieset trefslichen Baters war er schon sehr frühzeitig mit den kehren des Ehrstensthums und mit deren beiliger Quelle, so wie mit den klassischen Sprachen gründlich vertraut geworden, so daß er, als ihn sein Vater zu Oftern 1787 in seinem 15. Zi auf das Gymnasium nach Budissin brachte, sogleich der obersten Klasse beigesellt wurde. Sein Abgang vom Gymnasium ersolgte, nachdem er zuvor die Budissiner Rathsmedaille erhalten hatte, wegen einer schweren Krankheit seines theuern Baters bereits im Nov. 1790, obschon er erst zu Ostern 1791, unmittelbar nach dem Tode des Baters, die Universität Leipzig bezog. — Der nachberige Minister v. Burgsborf und sein Lehrer Seidlig unterstützt eines vorzüglichsten Lehrer waren: Beck, Seidlig, heptenreich, Eck, Morus, Bolf, Rossenwüller, Haubold \*\*), Winkler und andere ausgezeichnete Manner. Auch begründete er mit mehreren, sehr berühmt gewordenen Mannern eine lateinische und ita-

<sup>&</sup>quot;) Leipziger Literaturzeitung Nr. 20. (Jan. 1831). Es find jes boch auch die in der Sachfenzeitung (Oct. 1831, Nr. 251.) enthaltes nen Berichtigungen berücksichtigt worden.

<sup>\*\*)</sup> Deffen ausführliche und interessante Biographie im 2. Jahrg. d. Retrologs, G. 506 ff. Auch ift ein Porträt bieses ausgezeichneten Gelehrten, so wie ein Barsimile seiner Sanbschrift beigefügt.

lienische Disputirgesellschaft. Ja felbft bie Renntnig bes fogenannten Jubendeutsch hatte er fich erworben. - Go wahrhaft universal gebildet und burch mehriabrigen literarifden Berfebr mit bem berühmten Tiraboldi au Mantua, unter beffen Bermittelung er auch im 3. 1798 jum Mitgliebe ber società de' Volschi in Italien ernannt murbe, immer mehr jur Bearbeitung ber iconen Gprache Italiens hingezogen, faßte er ben Entidluß, als atabe. mifder Lebrer in Leipzig ju bleiben, nachdem er im 3. 1793 die Magiftermurbe erlangt, auch feine Sabilitationsforift: de nexu philosophiae criticae cum arte dicendi. bereits bis jum Drude vollendet batte. - Doch unerwartet murbe er, vom Prof. Dinborf empfohlen, vom regierenden Grafen v. Schonburg : Borberglauchau und Wechfelburg, Carl Beinrich, im 3. 1794 nach Glauchau als Lehrer ber einzigen Tochter beffelben berufen, und fonnte bei ben gunftigen Berbaltniffen, unter benen Diefes geschab, nicht umbin, biefen Ruf anzunehmen. In Diesem Jahre erschien seine erfte Schrift auf dem Bebiete Der italienischen Literatur. Rach 41jabriger fegensreicher Vermaltung Des ibm übertragenen Lebramtes wurde ihm vom Grafen im 3. 1798 bie erlebigte Stelle eines Archibiafonus ju Glauchau und Paftore an ber Filialfirche ju Gefau freiwillig übertragen. Er trat biefes geiftliche Umt, nach vorgangiger Prufung und Ordination vor bem Confiftorium ju Glauchau, bas ibm bie erfte Cenfur ertheilte, ju Oftern 1799 an. Go gefegnet aber fein Wirfen unter Diefer, ibn innig liebenben Bemeinde mar, fo verlor ibn Diefelbe boch bereits im J. 1804 mieder, mo er bem Rufe bes Magiftrate ber ibm beimathlich theuern Stadt Budiffin ju bem erledigten Amte eines Paftor Secundarius und Mittagspredigers an der haupttirche St. Betri ju folgen fich gedrungen fühlte. — Er trat also im herbst 1804 fein neues Amt unter Gottes fichtbarem Segen, in Budiffin an, wohin ihm feine gamilie (er hatte fich im J. 1799 verbeirathet) bald nachfolgte. Er mar ber Beforderer bes Guten und Schonen, bas Mufter bes fittlichen und mabrhaft driftlichen Wanbels. Auch grandete er bier ben feit 1820 bestehenden Berein fur Rath und That, und er mar, ungeachtet mancher schweren Prufungen, mit ungefibrtem Lebensmuthe fur Die Wiffenschaften, insbesondere fur Die praftische Gottesgelahrtheit und für seine geliebte favolla Italiana unermudet thatig, auch murbe er als Lebrer in diefer und in andern neuern Sprachen vielfach nublich. -

alle Krafte, die ibm noch zu Gebote ftanden, um so viel nur irgend möglich, den strengen Anforderungen zu genügen, die besonders in seinen eigenen Augen, mit seiner Stellung verbunden waren, und so ist denn in ihm nicht nur dem Freunde ein redlicher Freund, der Gattin ein redlicher Gatte, den Kindern ein zartlicher Vater, sondern auch dem Staate ein erprobter Diener versoren gegangen, dessen Berlust leichter dem Scheine, als der Wahrbeit nach für erseblich zu balten sein mag.

### 322. M. Gerhard Beinr. Sakobjan Stoeckhardt,

zweiter u. Mittagsprediger, auch provisor. Inspector an b. haupt-Lirche St. Petri zu Budiffin ob. Baugen, Mitglieb der oberlaufigfen Gesellschaft b. Wiffenschaften;

geb. b. 28. Dtary 1772, geft. b. 28. Dct. 1830 .).

Er erblidte bas Licht ber Belt ju Schwennis bei Ronigebrud, mo fein Bater, Joh. Gotttrau Gt., viel-jabriger, von feiner Gemeinde febr geliebter Ortspfarrer Durch Die Borbildung Diefes trefflichen Baters mar er fcon febr frubzeitig mit ben Lebren bes Chriften= thums und mit beren beiliger Quelle, fo wie mit ben Blaffifchen Sprachen grundlich vertraut geworben, fo daß er, ale ibn fein Dater ju Oftern 1787 in feinem 15. 3. auf bas Gomnafium nach Bubiffin brachte, fogleich ber pberften Maffe beigefellt murbe. Gein Abgang vom Gom= nafium erfolgte, nachdem er juvor die Budiffiner Rathsmedaille erhalten batte, megen einer ichmeren Rrantbeit feines theuern Baters bereits im Dov. 1790, obicon er erft au Oftern 1791, unmittelbar nach bem Tobe Des Baters, Die Universitat Leipzig bezog. - Der nachberige Minifter v. Burgeborf und fein Lehrer Geiblig unterftugten ibn febr. Geine vorzüglichften Lebrer maren : Bed, Geiblin, Benbenreid, Ed, Morus, Bolf, Rofenmuller, Saubold \*\*), Binfler und andere ausgezeich. nete Manner. Much begrundete er mit mehreren, febr berühmt gewordenen Mannern eine lateinische und itg-

<sup>\*)</sup> Leipziger Literaturzeitung Nr. 20. (Jan. 1831). Es find jeboch auch die in der Sachsenzeitung (Oct. 1831. Nr. 251.) enthaltes nen Berichtigungen berücksichtigt worden.

<sup>\*\*)</sup> Deffen ausführliche und intereffante Biographie im 2. Jahrg. d. Netrologs, S. 505 ff. Auch ift ein Portrat dieses ausgezeichneten Gelehrten, fo wie ein Facsimite seiner Hanbschrift beigetügt.

lienifche Dieputirgefellichaft. Ja felbft bie Kenntniß bes fogenannten Judendeutsch hatte er fich erworben. - Go mabrhaft univerfal gebilbet und burch mehrjabrigen lite. rarifden Berfehr mit bem berühmten Tirabofchi ju Mantua, unter beffen Bermittelung er auch im 3. 1793 gum Mitgliede Der società de' Volschi in Italien ernannt murbe, immer mehr jur Bearbeitung ber iconen Gprache Italiens hingezogen, faßte er ben Entichlug, als atabe-mifcher Lebrer in Leipzig zu bleiben, nachdem er im J. 1793 Die Magiftermurbe erlangt, auch feine Sabilitations= forift: de nexu philosophiae criticae cum arte dicendi. bereits bis jum Drude vollendet hatte. - Doch uner-martet murde er, vom Prof. Dindorf empfohlen, vom regierenden Grafen D. Schonburg Borberglauchau und Wechfelburg, Carl Beinrich, im J. 1794 nach Glauchau als Lehrer ber einzigen Tochter Deffelben berufen, und fonnte bei ben gunftigen Berbaltniffen, unter denen Diefes geschab, nicht umbin, biefen Ruf angunehmen. Int Diesem Jahre erschien feine erfte Schrift auf dem Gebiete Der italienischen Literatur. Rach 4jabriger fegens-reicher Bermaltung Des ibm übertragenen Lebramtes wurde ibm vom Grafen im 3. 1798 Die erledigte Stelle eines Archidiafonus ju Glauchau und Paftors an ber Silialfirche ju Gefau freiwillig übertragen. Er trat Diefes geiftliche Umt, nach vorgangiger Prufung und Ordis nation bor bem Confiftorium ju Glauchau, bas ibm bie erfte Censur ertheilte, au Dfiern 1799 an. Go gesegnet aber sein Wirfen unter Dieser, ihn innig liebenden Bemeinde mar, so verlor ihn dieselbe boch bereits im J. 1804 wieder, wo er dem Aufe des Magistrats ber ihm beimathlich theuern Gtabt Budiffin ju dem erledigten Umte eines Daftor Secundarius und Mittaaspredigers an ber Sauptfirche St. Detri ju folgen fich gebrungen fublte. - Er trat alfo im Berbft 1804 fein neues Umt unter Gottes fichtbarem Gegen, in Budiffin an, wohin ibm feine Familie (er hatte fich im 3. 1799 verheirathet) balb nachfolgte. Er mar ber Beforderer bes Guten und Schönen, das Mufter bes sittlichen und mahrhaft drift-lichen Banbels. Auch grundete er bier ben feit 1820 bestehenden Berein fur Rath und Ebat, und er mar, ungeachtet mancher schweren Prufungen, mit ungeftortem Lebensmuthe fur bie Wiffenschaften, insbesondere fur bie praftifche Bottesgelabrtheit und fur feine geliebte favella Italiana unermudet thatig, auch murbe er als Lehrer in Diefer und in andern neuern Gprachen vielfach nuglich. -

Mug, Cherhard, Georg Chriftian Knapp \*), Aug, Berrman Diemeper \*\*) und Joh. Geverin Bater \*\*\*), von benen er für Die obgedachten Biffenschaften gebildet mard und Daneben Die Uebungen Des philologifchen Geminars, beffen Mitalied er feit Michaelis 1797 mar, febr fprafdltia benutte. Rachdem er Darauf, fei feinem Abgange, von ber philosophischen Facultat Dafelbft Die Doctormurbe erhalten batte, murbe er im 3. 1801 bei bem Dabago. gium Des Rlofters Berge als Lehrer und Ergieber angeftellt, und unterrichtete in Diefer Unftalt, feit Gurlitts +) Amtsveranderung im J. 1802, die Primaner in der griechi-fchen und romifchen Literatur, fo wie in der Geschichte und Philosophie. Rach Auflosung des Padagogiums burd ben bamaligen Ronig von Weftphalen, murbe er im J. 1811 als Prediger ber bafigen Rloftergemeinde ordinirt und erhielt jugleich tas Inspectorat und Die erfte Lebrerftelle beim Schullehrerfeminar Des Damaligen Elbopartements, bis er endlich, um Johannis 1815, als ordentlicher, rathlicher Professor ber griechischen Literatur und Rector des Stadt- Gymnasiums nach Rostock betufen ward, und im Mug. 1828, bei Umgeftaltung beffelben und Der Errichtung einer Burgericule, Das Directorat und Die Stelle eines Scholarden beiber Institute erhielt. ---Er ftarb im 51. Jahre feines, die lette Beit über vielbewegten Erbenlebens, mit hinterlaffung einer Bittme und breier, noch unerzogener Rinder. Die Universitat fowohl als bas Gymnafium baben an ibm einen gelebr= ten Mann verloren. Es ift, bem Bernehmen nach, Musfict, feine hinterlaffenen, banbidriftliden, burch Em-figfeit und Scharffinn ausgezeichneten Borarbeiten über Quintilian noch gedruckt ju feben. Geine binterlaffene Bibliothet, Die offentlich verfteigert werden wird, ift ein Schat von ausgesuchten Berten fur fein Sach. Gein Urtheil in Gachen der bobern und niedern Rritit ift gern gebort, von ben Beitgenoffen mit offentlis dem Beifall aufgenommen worden. Geine Gtubien über ben Quintilian murben, wenn nicht ber Tod fie unterbrochen batte, fur Diefen Schriftsteller, ber in mander hinficht ben Schlugftein ber romifden Literatur bilbet, wie in fein Bewußtfein fo manche Geftaltungen Des fruberen Lebens Diefes Boltes flarer als in irgend

<sup>\*)</sup> Dessen Biographie im 3. Jahrg. b. Netrol. S. 995 ff. \*\*) Dessen Biographie im 6. Jahrg. b. Netrol. S. 544. ff. \*\*) Dessen Biographie im 4. Jahrg. b. Netrologs, S. 139. †) Dessen Biographie im 5. Jahrg. b. Netrol. S. 552 ff.

einen feiner Landeleute getreten ift, - fur einen fo boche michtigen Schriftfteller, ber fich, mochten wir fagen, gur romifchen Literatur verhalt, wie Uriftoteles gur griechifchen, die iconfien Refultate gemonnen haben. Seine brei fleinen Schriften, die als Proben diefer Studien er-fchienen: 1) Analectorum ad Georgii Lud. Spalding, M. Fabium Quintilianum specimen, Halae 1815. 2) Epistola ad nuperrinum Quintiliani editorem (Phil. Buttmann). Sverini et Rostochii 1816. 3) Quaestiones philologicae. Ibd. 1819 jeugen von einer Befonnenbeit, einem Scharffinn und ba-bei von einer Besonnenbeit bes Urtheils, Die fich gleich bei ihrem Ericbeinen Beifall errungen baben. Much ber neuefte treffliche Berausgeber Des Quintilian, Br. Confiftorialrath und Director D. A. G. Gernhard in Beimar, bat ben Arbeiten 66. ehrenvolle Anerkennung und murdigende Benugung ju Theil werden laffen. Mußerbem bat ber Berewigte Rachstebenbes geliefert: Nomina virorum eruditione ac meritis excellentium, quos inter quarta Academiae saecularia summis in philosophia ornamentis ac privilegiis honoris causa augebit ordo philosophorum Rostochiensis indicantur. Praemissae sunt quaestiones philologicae. Rostochii 1819. - Hieronymi Osorii Lusitani de Gloria libri V ad Joannem Tertium Lusitaniae regem. Editio emendatior. Praefatus est G. Sarpe. Magdeburgi 1825. - Schulprogramm, enthaltend: Prolegomena ad Tachygraphiam Romanam. Particula I. Rostochii 1829. - Procemium Indicis Lectionum in Academia Rostochiensi per semestre hiber, a die XIV Oct. Anni MDCCCXXVIII habendarum. Rost., und wieder abgebrudt in ber Geebobefchen Zeitschrift. - Debrere Recensionen philolog. Schriften in Literaturgeitungen. Gomerin. Fr. Bruffom.

# \* 324. Franz Strauß,

Rechtsanwalt zu Miltenberg am Main; geb. b. 20. Jan. 1782, geft. b. 2. Nov. 1830.

Er war geboren zu Buchen im dermaligen babenschen Main- und Tauberfreise, wo sein Bater als turfürstl. mainz. Justizbeamter ftand. — Die Natur hatte den Berstorbenen mit guten Anlagen ausgestattet, welche er in den Gymnasien zu Afchaffenburg u. Fulda zu entwickeln bemüht war. Die allgemeinen Kulturwissenschaften studirte er zu Aschaffenburg und benutte zugleich die Borlesungen N. Netrolog 8, Jahrg.

aber Jurisprudens, welche die von Mains abe berten Profefforen der Rechtswiffenichaft dafelb um in das Gebiet Der Themis net hatten, Er vollendete Die Rechtsftut fabrt ju merben. ber Sochidule ju Gottingen, und trat bemnac porberigem Eramen bei der Damaligen fürfil. le fcen Regierung ju Miltenberg, in Die Braris ein Renntniffe murben fo gebiegen erfannt, bag er a ter Juftigbeamter in feinem Geburteorte Buche ftellt murbe, melden Beruf er jeboch bald mit be Rectsanmaltes ju Miltenberg vertauschte, und burd in eine freiere, geschaftsvollere Laufbahn 1 Die nur vorübergebend burch landesberrliche Bi gen unterbrochen wurde, welche ihm Die Bermali ledigter Justizamter auftrugen. Der Berewigte ein bentender Ropf befannt und geachtet, er bei Rechtstenntniffe, und indem ein foneller Blid il Die permideltiten Rechtsbandel ionell durchicat entwirren ließ, murde er burch eine feltene Thati bem Streben unterftutt, bie ibm anvertrauten R gelegenheiten bem ermunichten Biele entgegen gu Seine große Rechtlichfeit und Unfpruchslofigfeit ben ibm allgemeines Vertrauen und dadurch jei bauften Geschafte, benen auch fein fonft ftarter erlag. — Immer ben geraben Weg manbelnb, fic ber Beremigte als marmer Anbanger ber Ber er haßte Die Schleichmege, und burch feine Be lung bem Bolfe nabe, vertrat er beffen Angelege mit gleichem Eifer fur Die Sache Des Reichen Armen. Satte er in feiner frubern Amteführun nung in die Geschafte ju bringen und durch Bef gung ber Juftig feinen Umtebefohlenen Die arofte that ju ermeifen gewußt, welche in einem civ Staate ber Burger von ber Regierung und ihrei ten erwartet, fo murbe er als Rechtsanmalt ben einwohnern ein um fo michtigerer Mann, als er Daburd Gelegenheit erhielt, Das gefrantte Recht i gedructe Armuth in Sous ju nehmen, und dem Elienten, dem oft schon die freundschaftliche Au bei feinem Rechtsfreunde ein großer Eroft ift, Bort und That, und mit einer Uneigennübigfeit melde nicht immer an den Brieftern der Themis ( au werden pflegt. Go wie im offentlichen, so im leben, mar ber Berftorbene geachtet und geschol Umgange offen, anspruchslos, Bertrauen erwecken ralen Sinnes und einfacher Sitten, würzten Heiterkeit und Frohsinn seinen belehrenden Umgang, dessen Werth von seinen Freunden, und Bekannten gewürdigt wurde,— Seine letzten Lebensjahre waren eine Reihe von körperlichen Leiden, die zur Rückenmarkschwindsucht sich aus bildeten; nach dem Urtheile der Aerzte, Folge seiner Berufsanstrengungen und sigenden Lebensart. Mit der ihm eigenen Seelen und Sharakterstärke ertrug er diese langsfahrigen Leiden in dem Bewustssein, für seine Erhaltung nichts versammt, und seine Pflichten treu erfüllt zu haben, starb er mit der Ruhe und Heiterkeit des Gereckten, in den Armen einer liebenden Gattin, der Tochter des Amtssschreibers Köllisch zu Amordach, mit der er sich im J. 1816 verheirathet hatte. Er war ein minder glücklicher Bater, als Gatte, denn von 9 Kindern überlebten ihn nur die beiden jüngsten.

\* 325. Heinrich Urwid Felix von Carnall, Doctor b. Medicin u. Estabronschirurg bes 4. preuß. Sufarenregis ments zu Oblau:

geb. d. 25. Dec. 1805, geft. gu Glag b. 6. Rob. 1830.

3meiter Gobn des fonigl. preug. Generals v. Carnall, und beffen Gattin, Charlotte Theodore, einer geb. le Cointe, mard er ju Blat geboren, und besuchte nach genoffenem Elementarunterrichte im vaterlichen Saufe, im 3. 1815 Das Gymnafium feiner Baterftadt, wofelbit er fich in bem Beitraume von 7 3. jene Kenntniffe anqueignen mußte, welche bie vorlaufige Bedingung maren, mit benen er feine Reigung fur bas medicinische Sach gu befriedigen vermochte, und wodurch es ibm moglich mard. nach einer porhergegangenen Prufung, bei ber er treff-lich bestand, im 3. 1822 in bas rubmlichft befannte me-Dicinifd - dirurgifche Friedrich - Bilbelme . Inftitut au Berlin als Gleve gu treten, mofelbft er in bem folgenben 3. am 6, Aug., bei einer öffentlichen Prufung ber Stu-Direnden bes Inftituts, einen Gegenstand aus ber Bo-tanie in lateinischer Sprache befriedigeud vortrug. In jenem Inftitute verweilte er 4 3. als Eleve, und um feine erlangten theoretifden Kenntniffe mit ber praftiichen Ausabung Der Beilfunde ju verbinden, trat er als-Dann als ausubender Argt in Die Charite ju Berlin eine fur die leidende Menfcheit eben fo mobithatige, als für ben angebenden Argt unterrichtende Unftalt, in

50 \*

ber er Die verschiedenartigften Rrantbeiten, melde fibe rend in bas Leben bes Menfchen eingreifen, und ibre Seilmittel kennen au lernen Gelegenheit fand. Jum Beugniß, daß diese Gelegenheit ihm nicht ungenützt voräber gegangen ift, moge der Umstand dienen, daß ihm von dem Director des königl. Instituts für Shirurgie und Augenheilkunde, Hrn. Geb. Nath D. v. Gräfe, die Prämienmedaille der Anskalt übersandt wurde. Nach Beendigung feiner praftifchen Studien in Der Charitée murbe er im April 1827 von ber medicinifden Sacuftat ber Universitat ju Berlin jum Doctor promovirt, und bei bem fonigl. 1. Cuiraffierregimente als Estabrond. dirurg ju Breslau angestellt, ba ber Regimentsarat besfelben, Director u. Prof. Petfchler, fich ibn ausbrudlich erbeten hatte, mofelbit er fich burch verfchiebene gelungene Ruren, ju benen er vermoge feines Gibes als Doctor berechtigt mar, bekannt ju machen Gelegenheit fanb. In Diefer Stellung verblieb ber Beremigte glud-lich bei bem Bertrauen feiner Borgefetten und Umgebungen, bis im Oct. 1829, wo er so ungludlich war, durch einen Sturz mit dem Pferde bei den Uebungen der Truppen den Keim des Todes in seine Bruft zu legen. In diesem Jahre fand er sich veranlast, sich von Breslau ju bem 4. Sufarenregimente, welches fein Ctand. quartier in Oblau bat, in gleicher Eigenschaft versehen au laffen. — hier war es, wo sich die Folgen seiner raftlofen Beschäftigung mit so vielartigen Kranken, deren Berührungen dem Arzte unvermeidlich find, und jenes Sturges mit bem Pferbe burch eine in feinem Alter und feiner gefunden torperlichen Conftitution nicht naturlis den Schmade und Bruftbeangftigungen, immer bedenf. licher für fein Leben außerten, wodurch feine beforgten Eltern ju bem Entichluffe veranlagt murben, ibn auf einige Beit aus feinem bisberigen Befdaftsfreife gu fich ju nehmen, um, wo moglich, durch eine forgfame Pflege und die Anwendung einer zwedmaßig geordneten Rur feine Bieberberftellung ju bemirten, meldes jeboch leis ber erfolgloß blieb.

326. Johann Philipp Guffav von Ewers,

Doctor b. Rechte u. Philosophie, Prof. des positiven Staats u. Wölkerrechts u. d. Politik zu Dorpat, wirkl. Staatsrath, Ritter d. St. Annenordens 1., u. d. St. Wladimirordens 3. Klasse, stelle, stelle vertretender Prassdent d. Dorpatschen Censurcomick's, Ehrenmitz zuich d. kaiserl. Akademie d. Wissenschaften u. d. Universität zu St. Petersdurg, wie d. kaiserl. Universität zu Wodkwa, d. latein. Sex sellschaft zu Brodkwa, d. latein. Sex sellschaft zu Brodkwa, d. latein. Sex sellschaft zu Brodkwa, d. katein. Sex sellschaft zu Brodkwa, d. latein. Sex sellschaft zu Breidig Witglied d. Breidig der Erstellschaft f. Beforderung d. Seschichtskaft, Witglied d. Kurland. Gesellschaft f. Literatur u. Kunst, d. Moskowischen Sesellschaft serschaft d. Alterthümer in Kovendagen 20.;

geb. b. 4. Juli 1781, geft. b. 8, Dob. 1880 \*).

E., im Bisthum Corvei geboren, mar ber Gobn eines Landmannes, bezog 1786 Die Rlofterfdule au Solaminden, und 1799 Die Universitat Gottingen, mo er fich der Theologie, und insbesondere dem historischen Theile Derfelben midmete, fpater aber, durch Rubs veranlagt und von Billers aufgemuntert, unter heeren und Gologer gang ben Staatswiffenschaften. - Rach diabrigen Studien murde ihm eine Sauslehrerftelle beim bolland. Gouverneur des Borgebirges ber. guten Soffnung, bem Generale Janffen, und eine bei Frau v. Stael in Paris. angetragen. Statt borthin, ging er 1803 nach Rugland. und lebte von da an gang dem Lande feiner Babl. Buerft Lehrer bei bem Landrathe v. Richter auf Baimel oder Weimal bei Dorpat, begleitete er fpater feine 3og. linge nach Moskwa, wo er von dem Umgange mit Raramfin fur feine geschichtlichen Forfchungen Bortheil gog. Schon 1809 murbe er Correspondent der faiferl, Afade. mie der Wiffenschaften, 1810 Prof. der Geographie, Statiftif und Geschichte Ruflands in Dorpat, 1811 Director Der dafigen Schulen, mas er bis 1813 blieb, 1811 und 1816 Defan, 1816 Prorector, 1817 einstweilen auch Prof. ber allgemeinen Geographie, Statistif und Geschichte, 1817 Borfiter im Appellationstribunal, 1818 Prorector, 1819 Rector, ju welchem eben fo michtigen als fcmieris gen Umte er breizehnmal hinter einander, und noch am 1. Nov. 1830, als er icon auf dem Sterbebette barnie-Der lag, in Danfbarer Unerfennung feiner verdienftlichen

<sup>\*)</sup> Leipziger Literaturzeitung, Rr. 82. (Febr. 1831.)

Bermaltung, gemablt murbe. Im J. 1826 trat er als profentl. Prof. bes positiven Staate, und Bolkerrechts und ber Politit von ber philosophischen jur juriftifchen Racultat über. Bon 1822-27 batte er. auf ben Bunich Des Damaligen Generalgouveneurs, Die Cenfur Der Sagesblatter in Dorpat, Dann 1826 Den Borfit in Der fri bern Censurbeborde, feit 1828 in dem Derzeitigen Cenfurcomité Das Umt eines Cenfors und ftellvertretenden Drafibenten. In feiner staatsburgerlichen Stellung vielfeitig beschaftigt, ja belastet, erübrigte er bennoch Kraft und Beit, um fich auch in der gelehrten Welt durch feine Berte einen ausgezeichneten Ruf zu erwerben. Das Werzeichnis feiner gablreichen Schriften gibt v. Rede's jund Napiersty's allgemeines Schriftfteller - und Gelebr tenlerifon, 1. 8b. G. 538. - Gein patriotifder Gifer wollte dem Baterlande auf alle Beife nugen, und fo bielt er, ber allgemein geachtete Beschichtsforicher und Gefcichtsfdreiber, es nicht unter feiner literarifden Burbe, auch ein Schulbuch und einen Ratechismus ju liefern, wobel er die lohnenbe Genugthuung batte, jenes fur alle Elementariculen bes Dorpatichen Lehrbegirts, Diefen für den offentlichen Religionbunterricht der Intheraner im gangen Reiche eingeführt ju feben. Erfolg. reich mar fein Birten als Rector fur Die Schulen, und insbesondere die Sochschule Der Offfeeprovingen, Die vorauglich ihm ihre neuern Sanungen und ihr Emporbluben verdantt, fo wie in ihren innern Berhaltniffen eine Gim tracht, wie fie auf ben meiften Universitaten vergeblic gewunicht wird. Ein überzeugender Beleg Dafur mar jener Ehrenvofal, ben ibm fammtliche Professoren, als er jum neuntenmal Rector murde, überschickten. gerechter Burdigung folder vielfeitiger Berdienfte murbe er auch vielfältig belohnt, 1819 Collegienrath und Ritter bes St. Annenordens 2. Klaffe, zu dem er 1820 Die die mantenen Insignien erhielt, 1822 Staatbrath, 1824 Ritter bes St. Bladimirordens 3. Rlaffe, 1827 wirkl. Staats rath, 1830 Ritter bes St. Unnenordens 1. Rlaffe. - Er empfing bas Ehrenzeichen für tabellofen 15jabrigen Dienft , 2 Brillantringe von ber in Gott rubenden Raiferin Maria\*), einen von der bochfeligen Raiferin Elifabeth \*\*), einen vom Raifer Nicolaus, der ibm breimal das allerhöchte Wohlmollen bezeigte, fo wie Raifer Ales

<sup>\*)</sup> Deren Biographie im 6. Jahrg. b. Refrologs, S. 776 ff.

<sup>\*\*)</sup> Deren Biographie im 4, Jahrg. b. Retrologs, G. 289 ff.

ranber einmal und bie Raiferin , Mutter gweimal. Statt bes vom veremigten Monarchen ibm auf 12 %, von 1829 ab verliebenen Urrendegutes Rujen : Rabenhof murben ibm nachmals von 1827 ab 1000 Rubel Gifbermunge jabrlich aus bem Rronfchate gezahlt. - E. fublte aber auch bankbar ben boben Berth Diefer faiferl. Sulb, und Durch fo viele Gnabenbezeigungen fich jum angeftrengteften Dienfte verbunden. Obgleich er fich in Diefem icon por Jahren ein unbeilbares Augenubel und gulett eine Leber : und Dilgverbartung jugezogen, ermubete er nicht, bis er ganglich erlag; noch wenige Tage por feinem Bericheiben ließ er fich unter Schmerzen Die Befchafte portragen und unterschrieb. - Ihn trifft vielleicht nicht ohne Grund der Bormurf, daß er Alles felbft thun wollte, und trog ben Bitten feiner Ungehörigen fich nicht von feinem Birfungefreife losmachen fonnte, fo lange es gu feiner Gelbsterhaltung noch Beit mar, aber feine Entschul-bigung ift bann jugleich bas große Talent, ber eigen-thumliche Tact, ben er fur ben Geschäftstrieb hatte. Mit Diefer Thatigfeit verband er eine eben fo unericopflice Befdligfeit! Bu jeder Beit mar er unverdroffen fur Je-Den bereit, in fo fern es feine Pflicht ihm gestattete. Bei folden Gigenschaften murbe ihm benn auch bas volle Bertrauen feiner Oberen zu Theil, Achtung und Ginfluß bei feinen Collegen, Ergebenheit und Unbanglichkeit felbit von Geite ber unterften Beamten. "Ich hatte lieber 2 Rinder verloren, als ibn," rief einer mit Ehranen aus. Im Privatleben mar ber Unvergefliche eben fo angieals ausgezeichnet im offentlichen. Rachbem er 1811 Das Fraulein Dorothea Eleonore Chriftine v. Dapbel geebelicht, und baburch mit ben angefebenften Samilien Des Landes Die Bande ber Bermandtichaft angefnupft, fand er im Rreife feiner wurdigen Battin, eines boffnungsvollen Gobnes und 4 aufblubender Eochter, wie im Umgange gablreicher Freunde und feiner miffenfcaftlichen Collegen, Erbolung und Erheiterung. hier mußte er, ber einfach und obwohl fur außere Ehre nicht unempfanglich, unverandert anspruchslos, Die gefellichaftliche Unterhaltung bei aller feiner umfichtigen Beltflugbeit boch burch Offenbeit und Freimuth anguregen, burch Beift und Scherz ju murgen. In ben erfteren Berhalt-niffen bes Lebens bewährte er fich als forglicher Saus-water, ausbauernder Freund, Wohlthater der Armen, und Chrift aus Ueberzeugung. Er entschlief fanft. Gelbft auf bem entfeelten Untlige weilte noch milbe Freundlickfeit. — Von seinen zahlreichen Schriften wollen wir nach Meusel nur folgende nambaft machen: D. Friedr. Minters Handb. d. altesten driftl. Dogmengesch. Mit Jus. d. Verf. verm. u. deutsch herausg. zc. 1. Bd. Sobtting. 1802; 2. Bd. 1. Halte. Ebd. 1804; 2. Halte. Ebd. 1806. — Vom Jusiande d. Bauern in Liefland u. Ehstland. Dorp. 1806. — Vom Ursprunge d. russ. Staats. Riga u. Leipz. 1808. — Provisor. Verfassung d. Bauernstandes in Ehstland. St. Petersb. 1806. — Unangenehme Erinnerung an A. E. Schlözer. (Dorp. im Sept. 1810. Auch als Beil. z. Octoberbest d. Ruthenia v. Albers u. Schröder. 1810). — Krit. Vorarbeiten z. Geschichte d. Russen. 1. u. 2. Buch. Dorp. 1814.

### \* 327. Frang Xaver Schmolzt,

Doctor d. Medicin u. Bataillongarzt beim tonigl. baier. 1. Cuiraffierregiment, Inhaber d. filbernen Militar = Sanitate = Medaille du Munden :

geb. b. 11. Juli 1780, geft. b. 11. Rov. 1830.

Gein Geburtsort ift Munchen, wo fein Bater Bundargt mar. Den Grund gu feiner miffenfchaftlichen Que. bildung legte er auf bem Gomnafium feiner Daterftabt. und besuchte bann 3 3. lang (1797-99) Die bortige Lebranftalt fur Chirurgie und Pharmagie, in melder er eine ftabtifche Denfmunge als Preis erhielt. In Den J. 1799 bis 1805 verweilte er in Wien, mo er Anfangs Die Universität und die Josephinische Atademie besuchte, feit 1801 als Provifor der Chirurgie und Pharmagie arbeitete, am 9. Gept. 1802 mit Elife Suber, ber Tochter eines Biener Burgers, fich verheirathete, und 1805 mit Diefer nach feiner Baterftadt Munchen gurudfebrte. Sier murbe er am 7. Nov. beffelb. J. als dirurgifder Prafti-tant 1. Rlaffe im 2. baier. Linien - Infanterie - Regimente (Rurpring) angestellt. In Diefer Eigenschaft machte er im folgenden Jahre ben Feldzug gegen Preußen mit, worauf er 1807 in Die baierichen Feldhospitaler zu Warfcau commandirt wurde. Sier zeichnete er fich burch Geschicklichkeit, Umficht, Thatigkeit und überhaupt burch fein ganges Berhalten in bobem Grabe aus, wie folches aus den von dem Dbermedicinalrath D. v. Sabert und bem Oberfpitalarate D. Gerl ibm ausgestellten Beugniffen bervorgebt. Wom 22. Aug. bis 9. Nov. 1808 fand er im Luftlager bei Plattling obnweit Straubing an ber Ifar.

Dem Relbauge gegen Defterreich und Eprol mobnte er in bem Beitraume vom 26, April 1809 bis 9. Juli 1810 bei, in welchem er burch feinen Dienfteifer und fein mufterbaftes Betragen, befonders in ber Uffare bei Abtenau am 5. Dai 1809, fich gleichfalls vortheilbaft auszeichnete. welches ihm auch burch orn. Major Baron v. Reichlin fdriftlich bezeugt murbe. Gine große Beifeegegenwart und Unerschrockenheit legte er in Eprol am 9. Mug. 1809 an ben Sag, wo vom 2. tonigl. baier. Linien : Infanterie-Regimente Die Schupen bes 2. Bataillons, fo mie Die 2. u. 4. Compagnie commandirt murden, rechts von Stergingen auf der Straße die Insurgenten zu attaquiren. Dies geschah, jedoch auf Seite der Angreifenden mit einem Berlufte von einem Todten und einigen und amangig Bermundeten. Diefen leiftete er Die thatigfte Bulfe und ließ sich sogar durch einen Streifschuß, ben er am linken Buße erhielt, in seinem Geschafte nicht fibren. Er ftand überhaupt in dem Tyroler Feldzuge seinem Berufe auf bas Treulichse vor, und von bem tonigt, baier. Stabschirurgen Gebhardt murde ihm fogar bas Beugniß ertheilt, er habe mehr gethan, als Pflicht und Schuldigkeit von ihm erheischten. — Am 1: April 1809 wurde er jum proviforifden, und am 4. Oct. beffelb. 3. jum wirff. Bataillonedirurgen im 2. fonigl. baier. Linien-Infanterie Regimente ernannt. — In bem Beitraume vom 15. Febr. 1812 bis 3. Juli 1813 wohnte er bem ruffifchen und ruffifch : beutschen Geldzuge bei, mo in ben nordifchen Eisgefilden der Reim Des Todes in ibn, wie in fo viele feiner Ungludegefahrten, gelegt wurde. In Der Uffare bei Spagy, unweit Ploge, am 17. Aug. 1812, verband er unter bem beftigften Rugelregen und ber brobenbften Gefahr mitten auf dem Schlachtfelde ungahlige Berwundete, und als es ibm an Bandagen ju mangeln begann, begab er fich rubig ju bem nachften Belblagarethe, und febrte mit neuem Borrathe eben fo rubig auf bas Schlachtfeld gurud. - Nach beendigtem Reldzuge murbe Das Regiment, bei meldem er ftand, nach Burgburg verlegt, und er benutte diese Gelegenheit, um die verschie-Denen medicinischen Collegien auf ber Dortigen Univerfitat ju besuchen, um fo feine praftifden Renntniffe burch theoretische aufzubellen und ju erweitern. Diefes Stu-Dium feste er, nachdem er noch juvor ben Geldjug von 1815 gegen Frankreich mitgemacht, und in das Cavallerie-Regiment Garde du Corps (feit 1825 1. Cuiraffier . Rat.) verlett, das filberne Sanitate. Ebrenzeichen nebft einer

Befoldungszulage von 100 Gulden erhalten hatte, seit 1820 in Landshut fort. Hier erlangte er auch 1823 den medicinischen Doctorgrad, und bestand 3 J. darauf in München ein militär-arztliches Eramen, um in seinem Rache mit der Zeit avanciren zu können. Allein nicht lange sollte er mit dieser Hossinung sich schweckeln. Sein Körper unterlag den Folgen der früher ausgestandenen Strapazen, indem, wie bereits bewerft, besonders in dem russischen Keldzuge seine Gesundheit untergraben war. Nubig und mit Ergebenheit in den göttlichen Willen sah er dem Tode entgegen, der am oben genannsten Tage ihn ereilte.

#### \* 328. Georg Heinrich Walther, pfarrer zu Berga, bei Rosla, am Parz; geb. b. 21. April 1785, gest. b. 11. Nov. 1880.

Der fur viele feiner Bermandten und Freunde gu frub verftorbene Paftor 2B. murbe in Sargungen bei Rordhaufen geboren, mo fein Bater als Cantor in ber bortigen Soule Unterricht ertheilte. Er mar unter funf Cobnen beffelben ber jungfte, und fcon in ber frubeften Jugend murbe ibm fein Schidfal baburch erfcmert, bag er nicht an dem Unterrichte feines Baters Untheil neb-men fonnte, weil berfelbe, als der junge B. faum bas 3. 3. feines Lebens erreicht batte, an feinem Rorper burch einen Schlagfluß gelahmt murbe, und ibn icon im 3. 1794 durch feinen Tod als hulflofen Baifen gurudließ. Er erhielt dann bis in fein 14. 3. Unterricht in Reufabt bei Rordbaufen burch ben Cantor herrmann, melder aber nach ben Umftanden Diefes Ortes nur mangelbaft mar. Rach Diefer Beit tam er auf Die offentliche Soule nach Stolberg, um mit gladlicherem Erfolge fein Leben ben Biffenschaften gu weiben. Da er als Chorschuler bem bafigen Cantor und Kapellmeifter Bolf befannt murbe, und Diefer als ein ausgezeichneter Dus fifer einen ehrenvollen Ruf nach Wernigerode befam, fo mar unfer 2B. im Begriff, mit ihm babin ju mandern. Aber Der Confiftorialrath Traber fucte ibn Daran gu verbindern, und empfahl ibn in Diefer Abficht der regieren-Den Grafin v. Stolberg, Charlotte, geb. Grafin v. Blemming, welche ibn von Diefer Beit an nicht nur ibrer Mufmertfamfeit murdigte, fondern auch bis gu feiner Berforgung in einem offentlichen Umte Durch vielfache 2Boblthaten auf Die ebelfte Beife unterftuste. Muf ber Schule in Stolberg verweilte er 7 J., und murbe bafelbft burch ben Rector Rifchel und bie übrigen Lehrer Diefer Schule für die Universitat vorbereitet. Beil er, außer ben ale tern Gprachen, beren Renntniß bei bem, ber bie afabemifchen Wiffenschaften murbig erlernen mill, porausges fest wird, auch von bem Rector Rifchel Unterricht in Der frangofischen Sprache erhielt, so fand er ein vorzügliches Bergnügen an deren Erlernung, und brachte es nach und nach in berfelben gu einer befondern Bollfommenbeit, fo Daß er Diefe nicht nur fertig reben und fcreiben fonnte und fich baburch ben Weg ju bem ungehinderten Lefen ber michtigften frangofifden Schriftfteller babnte, fondern auch in Diefer Gprache vielfachen Unterricht ertheilte. Ueberall, mo er guerft auftrat, Diente fie ibm gu feiner Emofeblung und offnete ibm ben Weg ju bem Umgange mit gebildeten Dannern. Daber auch mabrend bes franabfifchen Krieges febr viele Frangofen fich an ibn men-Deten, um von ihm in ber beutiden Gprache fich unterrichten gu laffen. Bu ber michtigften Uebung in ber franabfifden Gprache diente ibm porzuglich auch ber vieliab. rige frangofifche Briefmechfel, welchen er mit ber regierenden Grafin v. Stolberg unterhielt, ba er ber vorzuglichen Gnade Diefer edlen Bobltbaterin nur baburch murbiger werben fonnte, bag er nicht nur über bemerfenswerthe Begenftande fich aussprach, fondern auch in einem gebildeten und fehlerfreien Style feine frangbfifchen Briefe an Diefelbe abfafte. Mit welchem Gifer und anbaltenbem Bleife er nachber als Student fich gu feinem funftigen Berufe porbereitet babe, tann man icon baraus ichließen, daß er von bem Grn. Sofrath Bed in Das Seminarium Philologicum aufgenommen murde, in meldem icon mander Belehrte, ber nachber burch Goriften fich befannt machte, feine philologischen Kenntniffe weiter ausgebildet bat. Er verweilte 4 3., vom 3. 1806 bis 1810, in Leipzig, und nahm nicht nur durch Die gus tige Empfehlung ber Frau Grafin v. Stolberg an bem Sobenthalfchen Breitifche Untheil, fondern fand auch Gelegenheit, bei bem Damals blubenben Beingichen Inftitute ju Leipzig als Lebrer angestellt ju merben, und fo feine Eriftengmittel menigftens um etwas ju vermehren. Dag er des Beifalls der Eltern, Die ihre Rinder in Diefes Inftitut fchidten, fich erfreuen fonnte, bavon zeugte bas gebrudte Gebicht, bas ihm feine Boglinge bei feinem Abgange nach Torgan überreichten. Denn in Tor-

gau erhielt er im J. 1810 vorzüglich durch die Empfeb. lung Des Brn. Sofraths Bed Die Stelle eines Gub. rectors. Obgleich fein Borganger, M. Gefler, fich durch Belebrfamteit und Gleiß um bas Corgager Lyceum, wo er in allen Rlaffen Unterricht ertheilte, febr verdient gemacht batte, fo erfette boch der neue Gubrector B. vollkommen Diefen Berluft, und hatte fic daber nicht nur der allgemeinen Liebe berfelben, fondern auch vorauglich bes Beifalls ber Auffeber über Diefe Schule an erfreuen. Er betrat in feinem Unterrichte einen neuen. ibm eigenthumlichen Weg, Der zwar von der Lebrart Beflers fich nicht entfernte, aber dennoch die Wiffen. fcaften, Die er vortrug, nach manden neuern Geiten barftellte. Bie grundlich aber und mit welchem Scharf. finn außer andern griechischen und lateinischen Schrifts ftellern auch ber Gueton von ibm erflart morben, Davon jeugte vorzuglich die lateinische Abhandlung, Die er im 7. 1813 in Lorgau unter Dem Titel: Observationes ad Suetonii Tranquilli Vitas Caesarum bruden ließ, und bie nicht blos den Beifall aller grundlichen Alterthumsforfcer erhielt, fondern auch ju porzuglichen Erwartungen bei feinen Bemerkungen über andere Schriftsteller berech. tigten und nachber auch bei feiner Ausgabe Des Tacitus vollkommen erfult murben. Doch fein Aufenthalt in Borgau, wo er allgemein geachtet murbe, follte nicht uber 3 J. dauern. Denn ob er gleich jum Schulmann wegen feiner Grundlichkeit und Gewandtheit im Unterrichte vorzüglich bestimmt ju fein ichien, fo batte er bod jur geiftlichen Beredtfamteit vorzugliche Unlagen und Fertigfeiten, Die feiner erhabenen Gonnerin, Der Frau Grafin v. Stolberg, nicht unbefannt geblieben maren. Es murde ibm alfo in der erften Salfte Des 3. 1813 Die Stelle eines Substitus Des icon bejahrten Pfarrers Er-mifch in Schwenda bei Stolberg übertragen, wohin er auch furz vor ber Belagerung Torgau's zugleich mit feisner Gattin, einer geb. Benedict, abreifte. Beil aber bald nachber sein Schwiegervater, ber Rector M. Benesbict, nach 31jahriger Verwaltung bes Rectorates in Tors gau, in feiner Baterftadt Annaberg im Erzgebirge bas Rectorat an ber Schule bafelbft übernahm, fo erfannten Die Auffeber Der Torgauer Schule in Dem Paftor 2B. einen murbigen Nachfolger bes abgebenden Rectors. 2B. wurde auch Diefem ehrenvollen Rufe gefolgt fein, melder ibm ein neuer Beweis mar, daß er nicht ohne Rugsen und aur Aufriedenheit feiner Obern in ber Torgauer

Soule Unterricht ertheilt babe, wenn nicht die Bflichten ber Dankbarteit gegen feine bobe Bonnerin, Die Krau Grafin von Stolberg, ibn bewogen batten. Einladung Folge ju leiften. Da ber Pfarrer in Schwenda, Hereits im J. 1818 gestorben war, und nun W. das ganze Amt perwaltete, so berief ihn der regierende Graf Jo-feph v. Stolberg im Jan. des J. 1819 als Rector an die Stadtschule in Stolberg, und zugleich als Stellvertreter im Dredigtamte Des bejahrten Archibiafonus und Confiftorialrathe Leopold bafelbft. Diefes Dovvelte Amt war nicht nur feiner entschiedenen Reigung ju einem Born flot nut feine tenteren and fo vielem Beifalle verwaltet hatte, gang angemeffen, fondern es gab ibm auch Gelegenheit, seine lebung im Predigen vor einer ansehnlichen Stadtgemeinde fortzusegen. Doch nur 2 J. permaltete er Die Gefcafte Diefes Doppelten Umtes, ju beffen Bermaltung ibm Die Unftrengung aller Rrafte feis nes Geiftes und Rorpers nothig wurde, und ba mittlere weile bas Pfarramt in Berga bei Rofla am hart erle-Digt worden, fo mar es fur ibn febr ermunicht und ben Umftanden feiner fcmachen Gefundheit gang angemeffen, Dak ibm burd die Gnade des Grafen v. Stolberg Diefes Pfarramt anvertraut murde, weil ihn die Gemeinde ju Berga vor Andern ju ihrem Prediger fich ausbat. Aber Mugiggang mar ibm immer unbefannt geblieben. Es fonnte ibm alfo auch diefe ruhigere Pfarrftelle gu Demfelben feine Berantaffung merben. Er widmete viels mehr alle Stunden, Die ihm außer ber gewissenbaften Abwartung feines Predigtamtes übrig blieben, vorzüglich Den philologischen Biffenschaften, mit benen er feit Die-Ien Jahren vertraut mar, und vorzuglich den Borbereis tungen ju einer volltommneren Ausgabe bes Tacitus. Deffen gedankenvollen Bortrag, Deffen tiefes Gindringen in ben Bufammenbang ber Begebenheiten, Die er ergablt, und beffen icharffinniges Urtheil über ben Berth ober Unwerth ber Thaten, welche bie befannteften Perfonen feines Beitalters verrichtet hatten, befto mehr feine Bewunderung erregten, je vertrauter er mit bem Inhalte Diefes mertwurdigen Gefdichtschreibers murbe. Er murbe bei feinem Dorhaben, ben Text Des Tacitus mit großerer Sicherheit zu verbeffern, vorzuglich burch Die Bemubungen bes orn. Buchanblers Schwetichte in Salle. als bes funftigen Berlegere ber Berte bes Tacitus, unterfüßt. Der ibm mehrere Sandidriften und Die alteften Ebitionen bes Tacitus, nebft andern ju Diefem Bebufe

nothigen Schriften, verschaffte. Die viel B. geleifter, welchen Gebrauch er von ben ibm bargebotenen Sulfe. mitteln gemacht, und mit welchem Scharffinn er bas Wahre von bem Jalfchen, bas Nechte von dem Unachten bei Diefem michtigen Schriftfteller burch feine raftlofen Bemubungen gefdieden babe, wird icon aus ber gehaltvollen Borrede Deutlich, Die er Der Ausgabe Des Cacitus porausichidte. Die Urtheile ber Gelehrten über bas. mas 2B. bei biefer Ausgabe geleiftet habe, ftimmen alle au feinem Lobe überein, und fein Rame wird unter ben Berausgebern diefes berühmten Gefchichtschreibers immer mit Achtung genannt werden. Defto mehr ift es baber ju beflagen, bag er nicht die lette Sand an die Bollen-Dung Diefer iconen Ebition legen fonnte. Denn er wurde im eigentlichen Ginne bas Opfer feines unermubeten Rleifes, weil er es immer notbiger fand, bas icon öffentlich gemachte Beriprechen ju erfallen, ba er bereits im 7. 1821 in einer Abbandlung mit ber Ueberfdrift: Nonnullae observationes ad C. Cornelii Taciti Annales atque Historias, mas er fur ben Tacitus geleiftet babe und noch ferner leiften werbe, burch beifallsmurdige Unmerfungen an ben Sag gelegt batte, Leiber! nabm er nun auch, um bas begonnene Wert gu vollenden, gunt nachtlichen Studiren feine Buflucht, und ba fein an fic nicht febr ftarter Rorper an Diefe unnaturliche Unftrengung feiner Rrafte nicht gewohnt mar, Da er ferner fcon feit & Jahren durch einen Bluthuften, welcher immer alle gabre menigftens auf turge Beit fich zeigte, auf Die in= nere Berlebung ber garteften Korpertheile mar aufmertfam gemacht und empfindlich gewarnt morben, fo unter-lag enblich fein Rorper ber immer regfamen Thatigfeit feines Beiftes, und' ein tobtendes Dervenfieber raubte ibm in ber Bluthe Des mannlichen Alters fein theures. gemeinnubiges Leben am oben genannten Tage. - Er batte feinen Feind, weil er Jedem burch Mohlmollen und Menfchenliebe entgegen tam, und obgleich fein frubes Sinicheiden ibm febr fcmerghaft fein mußte, fo farb er Doch mit bem froben Bewußtfein, bag er gemeinnugig mit unermudeter Ausbildung und Anwendung feiner Geiftestrafte bas ihm auf furgere Beit ertheilte Leben angemenbet babe.

\* 329. Leopold Levin Friedrich v. Prigbuer, großherzogt. medlenb. sichwerinscher Rammerbirector u. Kammers berr zu Schwerin;

geb. im 3. 1770, geft. ju Mir im fubl. Frantreich b. 13. Dov. 1830.

Der Singeschiedene fammte aus einer ber alteften und ebelften ritterfchaftlichen Familien im Großbergogth. Medlenburg : Schwerin, und mar ein Gobn bes verftor. benen Landrathe Friedr. v. D. auf Boferin u. Dinnies. und bier unter forgfaltiger Mufficht und Leitung feiner Eltern, fo wie im Rreife Der übrigen Befdmifter erzogen und gebildet morben. In Der Folge midmete er fich Darauf ben Rameralmiffenschaften, und trat febr jung als Rammeriunter in Die bergogl. medlenb. - fchwerinfchen Dienfte, mabrend melder Beit er theile am hofe gu Ludwigeluft, theils auf ben von feinem Bater ererbten Gu= tern Woferin u. Dinnies jubrachte. Im 3. 1796 murbe er jum Rammerberen etnannt, und bernach als jungfter Rath in bas Rammer : und Forftcollegium ju Schwerin berufen, mo er 1802 jum Geb. Rammerrath, und b. 20. Juli 1822 jum Rammerdirector aufructe. Go mie er fruber in feinen Berhaltniffen als Rammerberr ber ftete Befellichafter und Liebling feines Surften mar, an bem er mit unerschutterlicher Treue bing, und von bemfelben in febr michtigen Auftragen gebraucht marb, fo blieb er auch fpaterbin beffen Freund und Rathgeber in ben Bei-ten ber großten Roth, mo er feinem Lande entriffen und Daffelbe von ben frangofifchen Dachthabern ufurpirt mard. Nach ber Rudfebr des theuern Landesvaters murde v. D. b. 43. Juli 4807 fiber Reuftrelig in Das Banptquartier Des faiferl. frang. Marichalls Brune nach Stralfund gefandt, um mit ihm über Die Gache bes Baterlandes perfonlich ju unterhandeln, und vollbrachte Diefen Auftrag jur großten Buftfedenheit. - Durch Unfpruchelofigfeit. Milbe. Bergensaute und Biederfeit mußte ber Beremigte fich allenthalben beliebt ju machen, fo wie ibm tiefe Renntniffe und Einsichten in ben verschiedenen Zweigent ber Staatsverwaltung, namentlich ber Administration ber Domainen, bas größte Bertrauen und Die unverfennbarfte Sochachtung erwarben. Die letten Jahre über murbe er jedoch febr baufig durch Krantheit in feiner Wirkfamfeit gebemmt, melde endlich in Labmung bes Rorpers fiberging, und ihm unter großen Schmergen alle Bemegung im Freien verfagte und an bas Bimmer feffelte.

Gelbit die Baber in Carlebad, welche er 2 Commer bine burd benutt, und worauf er fo große Soffnung gefest batte, konnten ibn nicht von biefem Uebel befreien. Auf Anrathen ber Aerste entichlog er fich nun ju einer Reife in ein milberes Klima, und begab fich im Aug. 1829 mit feiner Battin und feinem jungften Gobne über Samburg nach Granfreich, wo er eine Zeitlang in Borbeaur vermeilte und fich bann weiter fublich in bem Babeorte Mir niederließ. hier aber ereilte ibn ber Tod im noch nicht vollendeten 60. Lebensjahre, nachdem er guvor noch mit einer angemeffenen Penfion in ben Rubeftand perfest morden mar, und fand fern vom Baterlande, mobin er fich fo febr gurudgefebnt batte, fein Grab. - Der Meremiate batte fich breimal verbeiratbet. Buerft in Lubwigsluft mit henriette v. Wangenheim, welche damals Sofdame bei ber verwittmeten herzogin Friedrich mar-Diefe Che trennte aber bald ber Tob, und nur 1 Cobn, Friedrich v. P., gegenwartig Poftrath im Kammercollegium ju Schwerin, ging baraus bervor. Das zweite Spebundniß folog er barauf mit einem Fraulein von DerBen, Die ebenfalls mit hinterlaffung einer noch lebenden Tochter, Caroline, in Die Emigfeit überging, und nun verband er fich endlich, nach langem Wittmenstande, jum brittenmale mit der alteften Cochter bes balb nach ibm verftorbenen großbergogl. medlenburg : ichwerinichen Dberfammerberen u. Dberlanddroften v. Lebften\*), melde ibm noch 3 Gobne, Frang, Ludolph und Leopold, gebar. Br. Bruffom. Schwerin.

### \* 330. Joachim Ulrich Pafchen,

Prediger zu Gutftorf u. Kraad im Großherzogthum Medlenburgs Schwerin;

geb. b. 9. Dec. 1758, geft. b. 17. Rov. 1830.

Er mar ber 2. Sohn bes am 2. Juni 1766 ju Gulforf, bei Schwerin, verstorbenen viesightigen Predigers Carl Ludwig P., und daselbst geboren. Seine Mutter, Marie Epriftine Henrica, war die Tochter bes verstorbenen Burgermeisters Eb. Joh. Erdmann zu Erivit, und d. 12. Jan. 1799 dem Bater in die Ewigkeit nachgefolgt. Schon im garten Alter kam er von da nach Gabelebn, wohin die Mutter nach dem Ableben ihres Mannes zog,

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. unterm 25. Nov. b. 3.

und biefen Pachthof fur ihre Eltern bewirthschaftete. Rachdem er eine Zeit lang die nabe belegene Stadtschule au Erivin besucht hatte, bezog er alsbann die Domichule au Schwerin, mo ber Rector Cleemann\*) und ber Conrector Chrufander feine Lebrer maren, und Darauf 1778 Die Friedrichs Universität gu Butow, um fich ber Theo-logie gu widmen. Diefer lag er 3 J. ob, ließ fich bem-nachft pro candidatura bei dem Damaligen Superintendenten Reimfaften \*\*) ju Gomerin eraminiren, und trat in Dafiger Rabe als Saustehrer in Condition bei Dem nun verftorbenen Oberforftinfpector Bulff ju Raben - Steinfeld, beffen einzigen Gobn \*\*\*) er jur Atabemie vorbereis 3m J. 1788, am Geburtstage (10. Dec.) Des jest regierenden Großbergogs, erhielt er barguf, burch Die Burfprache feines Pringipals, Die Bocation jum Rectorate in Reuftabt, bei Ludwigsluft, bas er 16 J. lang verwal-tete, und wurde endlich im J. 1804, d. 15. April, durch Solltarprafentation, als Prediger an der Gemeinde gu Gulftorf und Rraac ordinirt. Nachdem er auch biefem Amte 27 J. hindurch vorgestanden hatte, ereilte ibn ber Tod in feinem 72. Lebensiahre. - Geit bem 2. Dat 1806 mar er verheirathet mit Unna Cophie Margarethe Saft, ber Tochter bes verftorbenen Predigers ju Barfom. bei Sagenom, welche ihm 3 Gobne gebar, und jest mit Diefen an feinem Grabe trauert.

Schwerin.

Fr. Bruffow.

### 331. Johann Chriftian Saffe,

Doctor u. ordentlicher Professor b. Rechte gu Bonn; geb. b. 24. Juli 1779, gest. b. 18. Nov. 1830 +).

Diefer in feiner Wiffenschaft große Mann mar als Romanift, wie als Germanift gleich ausgezeichnet. Er verband, wie Savigny, mit jener feltenen Tiefe ber Untersuchung die Kunft einer schonen und einsachen Darstellung. — Sein Geburtsort ift Kiel. Den Gymnastalunterricht genoß er auf ber husumer Gelehrtenschule.

<sup>\*)</sup> Siehe Refrotog 3. Jahrg. G. 1607.

<sup>\*\*)</sup> Dessen Biographie im 7. Jahrg, b. Netrologs, S. 617.

\*\*\*) Christian Friedrich Wulff, geb. d. 3. Juli 1770, u. gest, als Kammerregistrator zu Schwerin d. 2. Mai 1828, 58 J. alt.

<sup>4)</sup> Mus Lubters Schriftftellerlepiton entlehnt.

M. Nefrolog 8. Jahrg.

Er bezog bann bie Bochschule zu Riel, um bort bie Rechte au ftubiren; erbielt 1798 bas Schaffische Stivenbium. und murbe im J. 1811 Doctor ber Rechte, nachbem er feit 1805 Privatbocent an der Universitat ju Riel, und Universitatesnubifus bafelbft gemefen mar. 3m 3. 1811 murbe er jum ordentlichen Profeffor ber Rechte ju Jeng, mp er qualeich Oberappellationsgerichtsrath mar, und 1813 au bemfelben afademifchen Poften in Ronigsberg ernannt. Endlich mar er feit 1818 ju Berlin, und von 1821 bis ju feinem Lobe ju Bonn ordentlicher Professor ber Rechte. - Geine burchgebends gediegenen Schriften und Auffabe find folgende: Beitrage ju einer Revision b. bisberigen Theorie von b. ebelichen Gutergemeinschaft; nach beutschem Privatrecht. Riel 1808. — De inaug. disquirems: an novatio voluntaria esse possit citra stipulationem? Ibd. 1812. - Die Culpa b. romifchen Rechts. Ebb. 1815. -Bibt es nach bem Gachfenspiegel ein Gigenthum an beweglichen Sachen, und wird dieses ausgegeben durch die bloße freiwillige Entfernung aus d. Wehre? Im Archiv für d. civil. Praxis. 1. Bd. 1. Heft. (Berlin 1815.) — Sollte der L. 14. pr. D. de aqua et aquae pluviae arcondas nicht ohne Abanderung b. Tertes ju helfen fein? In d. Zeitschrift f. geschichtl. Rechtswiffenschaft. 3. Bb. 1. heft. (1818.) — Anzeige u. Beurtheilung einer zuerk 1764, Dann wieder, nebft einer Abbandlung Pothiers. Paris 1813 abgebruckten Schrift bes Parlamentbabvote ten le Beim über b. Eulpa u. beren Praftation. Ebb. 4. Bb. 2. S. Mr. 2. (1819.) - Stige b. Guterrechts D. Chegatten, nach einigen alteren beutschen Rechtsquellen. Ebb. 4. Bb. 2. S. G. 60-112. - Berfuch einer genauern Auslegung D. L. 1. D. de jure dotium u. Der L. 20. D. sol. matrim. Ebb. 5. Bb. 3. H. S. 311—387. — Ueber universitas juris et rerum u. aber Universale und Singularsuccession. 3m Archiv f. civil. Praris. 5. 28b. 1. S. (1822.) - Ueber b. Compensation u. ihre Liquidi. tat. Ebd. 7. Bd. 2. S. S. 145-207. (1824.) - Das Gater. recht d. Ebegatten, nach romischem Recht. 1. Bb. Berlin 1824. — Bon b. Beftellung d. Servituten durch simple Bertrage u. Stipulationen. In b. rheinschen Museum, bas er mit herausgab, 1. Bb. 1. h. S. 64—128. (Bonn 1827.) - Bon D. Recht D. lex Cincia. Ebb. 5. S. G. 185-248. - Geit 1828 gab er b. rhein. Mufeum far Jurisprudens mit &. Blume, G. & Duchta u. E. Dugge beraus. In bem 1. Deft ift von ibm: Wie merben bie Früchte D. dos aus D. letten Jahre beim Schluß D. Che

awischen dem, der dieselbe jurud zu fordern', und dem, ber sie jurud ju geben hat, vertheild? — Rann das, was juriftisch dos heißt, bei einer She mit Conventio in manum fatt finden? — Ueber Gellii Noct. Attic. 10, 2.

### \* 332. Gottfried Jatob Janisch,

Doctor d. Medicin u. pratt. Arzt in hamburg; geb. b. 17. Oct. 1761, geft. b. 18. Nov. 1830.

Sein Bater mar Gottfr. Jatob J., ein burch um-faffende Gelehrsamfeit eben fo fehr, als burch ausgebrei-tete und gludliche medicinische Braris ju feiner Beit beruhmter Argt; feine Mutter mar bie aftette Tochter Des Samburgichen Genators Rudolph Berenberg. Durch folde Etrern erhielt unfer 3. eine treffliche Ergiebung. Nach vorhergegangenem Privatunterricht von forgidlig gemablten Lehrern ging er jur offentlichen Schule, bem Johanneum, bas bamals unter Joh. Samuel Matter blabte, über, besuchte einige Jahre Die beiben oberen Riaffen Diefer Anstalt, und bezog bann bas akademische Gymnasium seiner Baterstadt, auf welchem er 8 3. verweilte, um seine Borbildung für die Universität grundlich zu bewerkstelligen. Um Oftern bes 3. 1772 ging er nach Gottingen, wo er unter Bogels, Errfebens, Mur-rap's, Brisbergs, Richters, Offanders und Balbingers Unleitung fic bem Studium der Arzneiwiffenschaft mit bem gludlichten Erfolge widmete. 2m 4. Juli 1775 mard et, nachdem er feine Dissertatio inauguralis medica sistens phthiseos ex ulcere curationes antiquas offentlio vertheibigt batte, jum Doctor ber Medicin creirt. Balb barauf febrte er nach Samburg jurud, mo ibm bas beneidenswerthe Glud ju Theil mard, unter ben Augen feines damals noch lebenden Baters die schwierige Lauf babn eines praktischen Arztes zu beginnen und in zweifelhaften gallen ju ber Guife und bem bemahrten Rathe beffelben seine Buflucht nehmen zu konnen. Sehr bald erwarb er fich durch forgfaltigen Bleiß und geschiedte Anwendung ber erworbenen Kenntniffe das Zutrauen bedeutender gamilien, und erfreute sich eines ausgedehnten Birtungetreifes. Bon ebler Uneigennünigfeit geteitet, übernahm er im J. 1779 mit noch 6 andern Be-rufegenoffen unentgeltlich Die arztliche Beforgung ber tranten Sausarmen, weil Diefes Bedurfniß bringend war und ber Staat Damale noch nicht, wie fpater gefcheben

ift, fur öffentlich angestellte Armenarate geforgt batte. Dit jenen 6 Umtsgenoffen gemeinschaftlich arbeitete er eine Pharmacopoe aus, welche unter bem Titel: Pharmacopoea pauperum, in usum instituti clinici Hamburgensis, edita a societate medica, ju hamburg 1781 erschienen ift, und 1785 jum zweitenmal aufgelegt murbe. Sonft bat er fich ber literarifchen Belt burch Schriften nicht befannt gemacht, weil er bas ftill bescheibene, aber treue Birten in feinem Berufe bem Schriftstellerruhme por-3m 3. 1798 marb er als Urgt beim Sofpital bes beil. Beiftes angestellt, welches Umt er bis ju feinem Tobe mit redlichem Gifer vermaltete. - 21m 2. Mug. 1785 perheirathete er fich mit Chriftina Johanna Stent. welche ihm eine Tochter und einen Gobn gebar, burch beren Berbeirathung er fpater Grofvater von 7 Enfeln und 6 Entelinnen murbe. Das Band biefer gludlichen Ebe mard leiber icon fruh, im J. 1791, burch ben Tob Der Gattin getrennt; aber er fand Erfat fur ben Berluft, ba ibm bie Borfebung nach 2 3. eine anbere Lebensgefahrtin jufuhrte, Ratharina Magbalena Caroline Ettler aus Altona, mit welcher er im iconften Bereine ebelicher Liebe und Treue bis ju feinem Ende lebte. Er ward in Diefer Che Dater von 2 Gobnen und 3 Tochtern. - Unter mannichfaltigem Wechfel von Freuden und Leiben, ju welchen legtern bas frube Dabinfterben bes alteften Gobnes und ber alteften Tochter aus ber 2. Che geborte, fo wie ber Drud, ben feine Baterfladt in ben ungludevollen Jahren ber frangbfifchen Occupation erbulbete, genoß er beståndig einer festen und bauerbaften Gefundbeit, bis in ben letten Jahren Die Gomas chen bes boben Altere auch ibn ergriffen; aber felbft ba ging er ben Pflichten feines Berufes mit unermublider Thatigfeit nach. Tage ber reinften Freude erlebte er noch, als er im J. 1825 fein 50jabriges Doctorjubilaum feierlich beging; bei melder Belegenheit bem ebrmurdigen Manne jablreiche Beweife ber Liebe und Sochachtung ju Theil murben, und ber argtliche Berein gu Samburg ibm bas Diplom eines Ehrenmitgliedes überfanbte, Er ftarb in feinem 80. 3. nach einem vierwochent-lichen Krantenlager, auf meldem er guleft fo febr an feiner Benefung zweifelte, bag er im Bebete ju Bott fich einen baldigen fanften Tobesichlummer erfiebte. Und Dies Gebet bes frommen Greifes marb erbort.

### 333. Abam Beishaupt,

herzogle gothaifder hofrath ju Gotha; geb. d. 6. Febr. 1748, geft. d. 18. Nov. 1890 \*).

Ingolftadt ift fein GeburtBort. Er ftudirte bafelbft und erhielt, nachbem er 1768 Doctor Der Rechte gewor-Den mar, Die Stelle eines juriftifchen Repetenten. 3. 1772 murde ibm eine außerordentliche Professur Der Rechte gegeben und 1775 erhielt er Die Professur Des Ratur- und fanonischen Rechts; jugleich beehrte ibn ber Rurfurft von Baiern mit bem Titel eines hofraths. Da er Der erfte Rechtsgelehrte mar, Der Die Lehrerftelle Des fanonischen Rechts erhielt, welche vorher von Dr-Densgeiftlichen befleidet murbe, fo mar es naturlich, bag Die Geiftlichen ihn anfeindeten, jumal da BB., ein 3og-ling ber Jesuiten, nach ihrer Aufhebung ber bitterfte Keind derfelben geworden war. — Er trat als ein aufgeflarter Mann mit mehreren guten Ropfen in Berbinbung und fuchte fie fur feinen fogenannten Rosmopolitismus empfanglich ju machen; babei ging er aber fo offen und fo fouldlos ju Werke, bag man ihm beshalb bffentlich nichts anhaben konnte; besto mehr beeiferten fic Die Jefuiten, ibn im Gebeimen ju ditaniren. 216 Rechtsgelehrter erlangte er vielen Rubm; feine Borle. 'fungen murben von Studenten aus allen Fakultaten besuct. Er ergriff begierig diese Gelegenheit, seine neue Lebre ben Buborern befannt ju machen, und fo marb fein Horfal die Pflanzschule des Rosmopolitismus, wofur er felbft einen Orben, ben er ben Illuminatenorden nannte, ftiftete, von dem er boffte, daß er einft die Belt regieren follte. 218 3med fcmebte ihm babei bie bo. bere Ausbildung ber Menscheit ju reiner Gittlichkeit und einem Diefer allfeitig gemaßen Leben vor. auf ber Universitat als Student batte fich 2B. mit fcriftlichen Berfuchen über einen ju ftiftenden Orden beschaftigt, und ba nun fpaterbin, feit Ende bes 3. 1773, bie Jesuiten Alles aufboten, ihn von dem Lehrstuhle des geistlichen Rechts zu verdrängen, fo sah sich B. veranlagt, nach einer Schutwehr gegen ihre Anfeinbungen

<sup>\*)</sup> Dierbei sind benutt worden: die im Brodhausschen Converssationslerikon enthaltenen Art. Weishaupt u. Illuminastenorden; eine Rotiz v. Post, Dennicke im Alg. Anz. d. D. Pr. 320 (1830), und ein Art. im Ertrablatt Ar. 15 d. Goth. Stg. (Nov. 1830).

fich umaufeben, und er glaubte, daß geheime Berbinbungen überbaupt bas wirtfamfte Mittel gegen unver-Dienten Drud gewöhrten. Seine bereits beschloffene Aufnahme in ben Freimaurerverein, von beffen Ginrichtung, Zusammenhang, Alugheit, Bebutsamkeit in ber Musmahl ber Mitglieber, und unaufborlicher Prufung berfelben er fich bie übertriebenften Borftellungen machte, und in welchem er Gicherheit ju finden hoffte, murbe Anfangs burch außere Umftande verzogert, und endlich gang von ibm aufgegeben, ale ein Emiffar einer auf Aldomie arbeitenden Loge in Ingolftabt erschien, um Die fabigften der dortigen Studenten bafur zu werben. Dies au verhindern, befchloß B. Die Grandung eines eigenen Ordens, beffen Geift er in einer Stelle in Abbts Buche vom Berbienfte ausgebrudt fand. Roch bestimmter brudte fich B. fpater barüber alfo aus: "Gelbstdentenbe Denichen aus allen Welttheilen, von allen Standen und allen Religionen, und unbeschadet ihrer Denkfreiheit, tros allen fo vericbiebenen Meinungen und Leibenichaften, Durch ein gegebenes boberes Intereffe in ein eingiges Band Dauerhaft ju pereinigen, fie bafur glubenb und in dem Grade empfanglich ju machen, daß fie in Der größten Entfernung als gegenwartig, in Der Unter-ordnung als Gleiche, daß Biele wie ein Einziger ban-beln und begehren, und aus eignem Antriebe, aus mabrer Ueberzeugung von felbft thun, mas fein offentlicher Bmang, feit Belt und Menichen find, bemirten fonnte:" Dies fei die Abfict, Die ihm bei feinem Orden vorge-ichmebt babe. Diefe Gefellichaft verbreitete fich querft von Ingolftabt aus über Munchen und Gichftabt, voreinigen Wegenden bes protestantifchen, und gablte gur Beit ihrer Bluthe mehr als zweitaufend Mitglieder; unter Diefen Manner von ben größten und anerkannteten Berdiensten. Bur Charafteriftif bes Geistes ihrer Berfassung dient We. eigne Erklärung, daß ihm dabei die Verfassung der Jesuiten Vorbild gewesen. Was dort zu bosen Zweden angewandt worden, sollte hier zu guten angewandt werden. B. forderte, was bei dem Mangel an Zwangsmitteln und der Lage der Mitglieder nicht durchzusenen mar, blinden Beborfam der Untergebenen gegen Die Dbern; eine Urt von tatholifder Beichte murde eingeführt; Die Mitglieber follten fich bemuben, allenthalben angefebene und in Connerionen febenbe Manner an fich au gieben, und in alle offentliche

Angelegen beiten Einfluß ju gewinnen; fie follten in den Befit aller offentlichen Stellen und Alemter ju fommen fuden, fie follten nicht nur über ihre eigenen Fortichritte in ber Moral und Auftlarung monatlid Bericht erftatten, fondern auch uber ihre Nebenmitglieder Beobachtungen einsenden. Der moralifche Schaden, ben biefe Grundfage nach fich gieben mußten, leuchtet ein. Auch obne öffentliche Berfolgung konnten. gute und rechtliche Manner nicht lange in einer folden Gorm vereinigt bleiben ; bagu aber tam noch, bag viele unfabige und unmurbige Menfchen aufgenommen murben, und bag felbft von benen, die guten Billen hatten, nur Benige B's. Plan ju faffen vermochten. Go eilte, ohnehin durch 3mietracht im Innern getheilt, ber Dr. Den feinem Ende entgegen, und er mußte ben außern Berfolgungen unterliegen. Schon 1783 hatten sich Starme gegen ibn erhoben, und am 24. Juni 1784 erschien ein kursurfall. baier. Befehl, der alle geheime Bersbrüderungen aufhob. Obwohl die Juminaten, so wie die Freimaurer gehorchten, so erschienen dennoch beimsliche Denunciationen, zu deren Beweis die Angegriffes nen umfonft aufforderten. Gin zweites Berbot erfolgte am 2. Mary 1785 vom Pater Grant und Rreitemeper nomine Berenissimi erlaffen. Bugleich fing man an, ohne je ein Beifpiel bes Ungehorfams beweifen ju fonnen, . einige ber rechtschaffenften Mitglieder bes Ordens ju bestrafen. Beishaupt murbe feines Umtes entfest, fand jeboch in Gotha an bem bamale regierenben, um Die Beforderung boberer geistiger Bilbung und Auftlarung fo unendlich verdienten Bergoge Ernft II. einen Gonner und jugleich Beiduger gegen feine jablreichen Berfolger, und nachftbem eine folde juvorfommenbe, freunda fcaftliche Aufnahme unter ber gelehrten Rlaffe, bag er feinen Aufenthalt gern fur immer dafelbit mablte. Er lebte bier unter bem Titel eines goth. Legationsrathes (fpater Sofrathes), feit 1786 ale Pripatmann. Der Berftorbene gebort ju ben ausgezeichneten Mannern feiner Beit. Gine große Lebendigfeit und Rraft bes Beiftes, feltener Scharffinn, Das umfaffenofte und treuefte Bebachtnif, tiefer und beller philosophifder Blid und ein großer Reichthum an Oprach: und Befdichtstenntniffen machten feine Unterhaltung und feinen Umgang febr lebrreich, angenehm und aufregend. - Das ehrenwerthe Andenten bes Baters erhalten feine vier, in baieriden Dienften angestellten Gobne, ausgezeichnet

burd Renntniffe, Tuchtigfeit, Dienfteifer und Charafter. - Man bat behauptet, fagt fr. hennide in ber oben bezeichneten Rotig, bag die Erscheinung bes Illuminatismus burch ben unfeligen Buftand, in welchen Baiern, burch eine fchlaffe und murbelofe Regierung gefent mor-Den mar, nothwendig bedingt gemefen fei. - 2Bir mol-Ien bieruber nicht urtheilen. Aber fo viel fcheint uns gemiß, bag in bem beutigen Baiern bas Auffommen eines Illuminatenordens und jedes andern politifchen Bundes undenfbar mare, und daß, wenn je eine fo thorigte Gautelei über Racht aufteimen follte, fie auch ohne Birtung und Gefahr über Racht babin fcwinden murbe. Die ficherfte Magregel gegen gebeime Berbin-Dungen ift eine meife, im Lichte manbelnbe Befenge= bung, eine gerechte, Die Freiheit ber Gewiffen mit Auf-richtigkeit ichunende Regierung. Das Licht bes Tages und ber Deffentlichfeit lofcht Die Campen aus, Die ein untilgbares Bedurfniß unter dem Drude Der Finfterniß angandet; fo wie alles Gift bemagogifder Umtriebe von felbft aus bem Rorper eines Staates weicht, ber ben Muth bat, fich eine fcugende Reform einzuimpfen. -28. erreichte bas Alter von 83 3., und hinterlagt eine aablreiche Familie. Geine Bittme ift eine geborne Gaufenbover. - Geine Schriften find: Jus civile privatum cum determinationibus juris Boici. Tom, I. et II. Ingolst. 1771. 1778. — Diss. de lapsu academiarum. Papenheim. 1775. - Apologie b. Muminaten. Frantf. u. Lpg. (Marnb.) 1786. — Ueber D. Schreden D. Tomus. Narnb. 1786; 2. A. ebb. 1788. — Apologie b. Migvergnügens u. Uebels. Frankf. 1787; 2. A. 2. Ch. ebb. 1790. - Ginleitung & meiner Apologie, Frantf. u. Leipz. (Rurnberg) 1787. - Das verbefferte Goftem b. Juminaten. Ebb. 1787; neue verm. A., ebb. 1788. 3. Aufl. Leips. 1818. — Rurge Rechtfertigung meiner Anfichten. Ebb. 1787. — Nachtrag & Rechtfertigung. Ebb. 1787. — 3weifel uber b. Kantifchen Begriff v. Beit u. Raum. Ebb. 1787. - Gefdichte b. Bervoll= fommnung b. menfcl. Gefchlechts. 4 Th. Ebb. 1788. -Ueber D. Grunde u. Gewigheit D. menichl, Erfenntnig. Murnb. 1788. - Ueber D. Rantifden Unfchauungen u. Ericbeinungen. Ebb. 1788. - Gaturn, Merfur u. Berfules, brei morgenland. Allegorien; a. b. Frang. Des Court De Bebelin; mit e. Borrede begleitet. Regensb. 1789. - Opthagoras ober Betracht, über D. geb. Beltu. Regierungskunst. 1. Bd. Frankf, a. M. 1790. — Ueber Wahrheit u. sittliche Bollkommenbeit. 3. Ih. Regensb. 1793 — 1797. — Ueber d. Selbstkenntniß, ihre Hindernisse u. Bortheile. Ebd. 1794. — Ueber geh. Weltz u. Regierungskunst. Frankf. a. M. 1795. — Endstiche Erklärung. Im allgem. Neichsanzeiger 1799. S. 1101—1104. — Die Leuchte d. Diogenes. Regensb. 1804. — Materialien z. Beforderung d. Weltz u. Menschenkunde; in zwanglosen Heften. 1. 2. u. 3. H. Gotha 1810. — Ueber Staatsausgaben u. Aussagen, mit Gegenbemerkungen von D. Carl Frohn. Landsh. 1820. — Ueber d. Besteueungssystem. Ein Nachtrag zur Abshandl. v. Staatsausgaben. Mit Gegenbemerkungen v. D. Carl Frohn. Ebd. 1820.

### \* 334. Carl Thelott,

Rupferftecher u. Portratmaler;

geb. b. 3. Det. 1798, geft. ju Mugeburg b. 19. Dob. 1830.

Er murbe ju Duffelborf geboren, erhielt ben erften Unterricht in Der Runft von feinem als Profesfor Der Rupferftecherfunft an ber bortigen Atademie angestellten Bater. - Er midmete fich nach dem Buniche beffelben bem gleichen Runftzweige, morin er viel verfpredenbe Fortidritte machte, Indeffen murbe ber Trieb gur Malerei reger in ibm, und ale er im J. 1814 gur Alfabemie nach Munchen fam , widmete er fich ber Por-tratmalerei. — Im J. 1821 befuchte er feine Eltern in Duffelborf, malte bort eine Angabl Portrats, namentlich für Ge. fonigl. Sobeit ben Pringen Friedrich von Breufen, und ging im J. 1823, ben Aufforberugen mehrerer Freunde nachgebend, querft nach Frankfurt a. D., und pon bort nach Berlin, in welchen Stadten er gablreiche Proben von feiner Befdidlichfeit im Sache ber Portrats malerei ablegte. Im J. 1827 murbe er nach Beftpha-len und namentlich in Die Gegend von Munfter, um bort mebrere Bilber fürftlicher Familienmitglieder gu malen, abberufen. — Das Berlangen, Alles, womit Konig Ludwigs v. Baiern hoher Sinn für Die Kunft feine Hauptftabt jum Theil icon gefcmudt batte, theils ju Diefem 3mede vorbereiten ließ, ju benugen, jog ibn im 3. 1829 wieder nach Munchen. Gine Reife ju Bermandten und alten Freunden, führte ihn bald nach Augeburg. Un beiden Orten murde er mit vielen Auftragen ju Gemalden beehrt. Er beschloß baher, seinen Aufenthalt bort für langere Zeit zu nehmen, als Anfangs seine Absicht war. Aber ebe er noch von Augsburg abreisen konnte, wo er seine letten Arbeiten fertigte, überraschte ihn der Evd nach kurzem Arankenlager. Er starb bort in den Armen seiner Werwandten an einer Lungenlahmung. Im fraftigern Mannesalter noch, und immer forbschreitend zu größerer Wollkommenheit in seiner Aunk, schied er und hinterließ den Auf großer Rechtschaffen beit und des eifrigsten Strebens in seinem Beruf. Seine Portrats sind eben so abnlich, als mit Geschmad angeordnet.

# \* 335. Carl Wilhelm Otto August von Schindel und Dromsborf,

auf Schonbrunn bei Gorlit ic., Landesaltefter ber ton, preußifchen Dberlaufit, Praffibent ber oberlaufit. Gefellichaft b. Wiffenfcaften, auch ber tonigl, facht, naturforicenben Linneischen Gefellich. ju Leipzig Ehrenmitglieb;

geb, b, 21, Apr. 1776, geft. b, 21. Rov. 1830.

In ihm perlor die Oberlaufit einen ihrer gebilbet. ften, thatigften und bravften Manner. Er mar auf bem Soloffe Tifcodau bei Lauban geboren und ein Gobn Ferdinand Otto's v. Sch., herrn auf Schonbrunn und Gbersdorf in Schleften und Landebaltefter des Fürftenthums Borlis. Geine reiche miffenschaftliche Bilbung empfing er Unfangs burch Privatlehrer, bann auf bem Gymnasium zu Gorlig. Es gehorte mit zu den schonn Bugen bes Verewigten, bag er seinen Lehrern lebenstang bankbar ergeben blieb. Gein Privatlehrer Robler war bann Pfarrer in v. Scho Bohnorte, Schonbrunn, und ftets fein geehrter und vertrauter Freund, und bem Rector Neumann in Gorlis feste er, aus Schulerbant barfeit, nach beffen Tobe, in einer eigenen ausführlichen Dentidrift auf ibn, ein Monument, bas ihm felbft eben-fo gur Chre gereicht. Bon 1795 - 1798 ftubirte er in Leingia Die Rechte und Philosophie, und murde barauf im Baterlande in verschiedenen Memtern angestellt. 1800 ward er ritterschaftlicher Deputirter bei der Brandver-ficherungssocietat, 1804 Landesbestallter (ein der Laufit eigenthumliches Umt), 1822 Landebaltefter. Auch mar er nach einander mit mehreren wichtigen Commissionen be-

auftraat. 3. B. als Berordneter bei ber Eriminalcaffen-Deputation, Chef Des Landfturmes u. f. w. Reben feis nen Amtsaeschaften blieb er aber auch ein marmer greund Der Biffenfchaften, befonbere ber italienifchen Literatur. 3m 3. 1798 marb er Mitglied ber naturforidenden Befeufchaft ju Leipzig, 1817 Mirglied ber oberlaufig, Ge-feulchaft ber Biffenfchaften, auch 1819, nachdem ber Sr. Conferengminifter v. Nofity - Jantenborf (Arthur von Rordftern) Diefe Function niederlegte, beren Prafis Dent, und es fiel 1829 unter fein Prafidium Die feierlice Begehung des Semifacularfestes Diefer Befellschaft. Seine eignen literarifden Arbeiten follen unten vergeichnet werden. Was fein Familienleben anbelangt, fo war er zweimal verebelicht und hinterlagt als Wittme eine geborne v. Geredorf, Tochter ber befannten Schrift-ftellerin Wilhelmine v. Geredorf. Diefe Verbindung mag mohl die von ihm bochft mubfam ausgeführte Idee eines Lexifons ber beutiden Schriftftellerinnen angeregt haben. Erft in fpatern Jahren mard ihm fein fehnlischer Bunich erfullt, fich eines Sohnes erfreuen zu ton-nen, bei deffen Geburt er auch, im Gefühl der Freude, eine ichone Stiftung in feiner Gemeinde Schonbrunn machte. Doch batte er ben Schmers, Diefes Rind wie-Der ju verlieren. - Der Entichlafene geborte ju ben liebensmurdigften Menichen, feine mabre Religiosität, feine Milbe, Gefälligkeit und Freundlichkeit machen ben eblen Mann Bielen unvergeflich. Dem Gorliger Gymnafium binterließ er eine Stiftung, und in feinem Schloffe gu Schonbrunn eine reiche, auserlefene Bibliothet, welche barin bleiben und von bem jedesmaligen Pfarrer als Bibliothefar beforgt werden fou, fur den er auch einen jahrlichen Gehalt aussente. — Als Schrift-Reller hat er hinterlaffen: Taffos befreites Jerusalem, abersest. Leipz. 1800. — Erlauternde Unmerkungen zu Taffoe Jerufalem. Liegnit 1817. — Taffoe nachtliche Rlagen ber Liebe, ein 1794 in Ruinen ju Ferrara aufgefundenes Werk, aus dem Ital. mit Unm. überfest. Ebd. 1802. — 3. g. Reumann, ein biograph, carafte-riftifder Berfud. Ebb. 1806. — Die deutsch. Schriftftellerinnen bes neunzehnten Jahrhunderts. 1822 u. 25. 3 Bbe. (f. Briefe baruber f. im lit. Convers. Blatt 1822, 296. 1823, 67. Weimar. Journal für Literatur, Mode 2c. 1824. R. 23.) — Ueber die Schriftstellerei d. Frauen u. ihren Beruf dazu. Im laufis. Magazin, 1824 S. 23. ff. — Rede über die Duelle und ob ihre

Ausrottung wirklich unmöglich sei. Ebd. 1825, S. 517 ff. — Bortrag zur Hauptversammlung b. oberlausiß. Gesellsch. d. Wissensch. 1826. Ebd. 1827. S. 384. ff. — Neber die verschiedenen Feierlichkeiten bei Eidschwüren, beim mannl, u, weibl. Geschlecht. Im allgem. Anzeiger der Deutschen, 1823, N. 349. — Bortrag z. Hauptwersammlung auf 1829, im Laus. Magazin 1829, S. 253 ff. — Auch mehrere kleine Beitrage zum Neichbanzeiger, und Gedichte.

\* 336. Heinr. Ludolph Friedrich v. Lehsten, großherzogl. meklend. schwerin. Ober = Kammerherr, Oberlandbrost u. Kammerdirector zu Schwerin, Ritter d. k. preuß. rothen Udslerz Rt. u. d. St. Johannterz Ordend, Ehrenmitglied des mekstend, patriot. Bereins und ber naturforschenden Gesellschaft zu Rostock et.;

geb. b. 27. Juli 1760, geft. b. 25. Dov. 1830.

Diefe Beilen find ber Erinnerung eines Mannes ge= widmet, welcher über 45 Jahre hindurch von der unter-ften bis gu ber oberften Stufe im Staatsbienfte fo ausgezeichnet thatig gewesen, und nun, nach einer furgen Rrantheit, in seinem 71. Lebensjahre, von bem Schauplat bes irdifchen Wirfens jur schönern Erndte eines hobern Geins abberufen ift. Denn, wie ber Berewigte in feiner vielfeitigen und wichtigen Dienftftellung, von feinem Furften eben fo fehr ale von feinen Untergebe-nen geachtet und geliebt murbe, bat er auch durch fraftiges Sandeln fur alles Rugliche, Gute und Schone, fic Diefes Bertrauens gang murdig gemacht. - Entiprofe fen aus einem uralten meflenburgifden Befdlechte, Das fich auch in ber Mart Brandenburg und in Pommern ausgebreitet hat, mar er ber altefte Gohn bes, am 28. Det. 1797, bei ihm ju Cambe verftorbenen Landraths Chr. Detlev Gr. v. L. auf Boddin, Dolig ze. und auf bem Samilien : Stammgute Dolig, bei Gnopen, im Großber-Bogthum Meflenburg : Schwerin geboren, und nach in Stuttgart vollendeten Schuljahren, auf der Afademie au Jena, fur feine Sauptstudien, Die Jurisprudeng und Rameralifit, anderweitig gebildet worden. Rach Been-Digung berfelben trat er querft, im Anfange bes Jabres 4785, bei bem Regierungsantritte bes jest regierenben Grofbergogs, als Rammerjunter und Amts-Auditor in Die großbergogl. meflenb. fcmerinfchen Dienfte, murbe

foon 1786 zweiter Beamter ju Barin und 1787 Droft und erfter Beamter gu Rebna. 3m 3. 1791 gum Ram= merherrn beforbert, tam er barauf als erfter und allei-niger Beamter nach Bredenhagen, wo er feinen Bohn-fit auf bem Pachthofe Cambs nahm und bas Rittergut Leiften, im Amte Plau, fauflich acquirirte. 3m J. 1798 wurde er jum Landbroften ernannt, und einige Jahre fpater (1802) schloß er als bergogl. Kommisfarius ben Bittfloder Grangreces mit Preugen ab, Deffen Monarch ibm bafur eine goldene Dofe mit ber tonigl, Mamen-Chiffre in Diamanten verebrte. 218 er fpaterbin nach Schwerin berufen ward, bebielt er auch fernerbin bie pberfie Berwaltung Des Amtes Wredenhagen bei, jedoch von Mitte Commere 1816 bergeftalt an, bag es ihm in Rudficht mit feinem bafigen Dienftverhaltniffe geftattet murbe, feinen jungern Bruber, ben Rammerberrn und gandbroften Carl von Lebften ju Golbberg \*), fur alle Dafelbft vorfallenden, michtigen Gerichts ., Polizei - und Moministrationsfalle, welche er nicht perfonlich, ober von feinem Wohnorte aus leiten fonnte, fubftituiren ju burs fen. In Diefer beamtlichen Qualitat leitete er auch ferner feit bem 16. Juli 1815, Die Runftion eines Dices Rreis-Polizeimeiftere bes Wahrenfchen Diftrifte, murbe aber icon ben 18. April 1816 mit Bezeugung allerbochften Wohlgefallens über Die Führung Diefes Gefchafts, Davon Dispenfiet. Den 27. Dec. 1805 trat er als jung-fter Rath in Das Kammer- und Forstcollegium ju Schwerin, avancirte ben 22. Mars 1806 jum Geb. Kammer-Rath, ben 20. Juli 1822 jum Bice-Kammerbirector mit bem Charafter eines Oberlandbroften, und wurde noch fury por feinem Tobe, refpect. unterm 26. Dars und 1. Dov. 1830, jum Oberfammerberen mit Beilegung ber Ercelleng und jum Rammer = Director ernannt. Reben Diefen ihm verliehenen Memtern und 2Burden überfant er ben 6. Jan. 1810 mit bem Titel eines General- Poft-meifters, Die Special - Direction Des gefammten Poftwefens in ben großbergogl. Canben und machte fich burch geitgemaße Berbefferungen und Ginrichtungen um baf-felbe bochverbient, befondere durch Die, unterm 30. Junt 1824, mit bem fonigl. preugifden Geb. Poftrath Schmuder aus Berlin, abgefchloffene Convention, bes

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift ber Berfasser ber Schrift: Darftellung ber bauert. Berhaltniffe in ben großbergogl. mellend, schwerin. Domanen. Rostoc 1830, welche sowohl von feinem Fürsten als von feinen Landsleuten mit großem Beifall aufgenommen worden ift.

treffend die Berlegung der hamburger Berliner pof aber Boigenburg, Reverin, Ludwigsluft und Grabow, und die Anlegung einer Post von Ludwigsluft nach Demmin u. f. w., wurde aber bernach auf feinen Antrag, mittelft Rabinets Rescripts vom 8. Oct. 1830, von biefem Amte entbunden. Ingleichen erhielt er auch ben 3. Oct. 1815 bas zweite großberzogl. Commiffariat bei ber Reluitionscommission und ben 22. April 1816 eben bas bei ber Souldentisqungscommission, so wie bie specielle Aufsicht und Leitung bes Renteiwefens und bie Oberbirection ber außerorbentlichen Stadtangelegen beiten ju Schwerin, jur Abtragung ber in ben 3. 1806 und 1807 von ber Stadt angeliebenen Rapitalien. Bei ber neuen Organistrung bes Schweriner Armenwefens, wobei er fich febr thatig bewiefen hatte, wurde er endlich noch, unterm 8. Nov. 1819 jum Prafes bes Armencollegiums ernannt, welche Stelle er aber in ber Rolat und bei vorgerudtem Alter wieder quittirte. - Far feine vorzüglichen Ginfichten und feinen hoben Berth als Staatsmann fprechen unwiderleglich alle biefe von Serenissimo ibm fo rafd ju Theil gewordenen Beforberungen und Auszeichnungen, welche allgemein und feibft auch vom Auslande anerfannt murden. Ge. Daj. bet Ronig von Preugen ertheilte ihm 1817 den Gt. Johane niter und 1824 ben rothen Abler-Orden 2. Ml. und bie roftodiche naturforidende Gefellicaft recipirte ibn ben 1. Juli 1802 gu ihrem Chrenmitgliede, sowie im 3. 1820 ber metlenb. patriot. Berein. Aber auch bem Du blicum liegen manche Momente feiner ausgezeichneten und ruhmlichen Thatigkeit vor Augen. Wir beziehen uns der Kurze wegen nur auf alle schätbare Einrich-tungen, welche seit 1805 von dem Kammer- und Fordcollegium in den großbergogl. Domainen getroffen mot-ben find, und woran er, bei feiner Umficht und uners mubliden Thatigfeit in Erfallung ber Berufspflichten, einen großen Antheil hatte. Mit Gifer und Umficht arbeitete er auch fur das nothwendige Bedurfniß ber Er richtung eines Landarbeitshauses fur Metlenburg und wedte Die erfte Idee Daju, bis endlich Diefe Angelegen wette eine Joee vasu, viv enduch diese angeregendeit auf dem Landtage zu Maldim proponirt und die Anftalt, durch Beihülfe der Stande, im J. 1817 ins Leben gerufen ward. Nicht minder interessirete er sich für die Berbesserung des Juchthauses in Odmit und die Separitung der bisher damit verbundenen Irrens Beilanstalt, welche im J. 1829 nach Sachsenberge, bei

Somerin, in ein eigende baju erbautes febr bracht. volles und zwedmäßig eingerichtetes Gebaube verleat ward. Go mit unenblicher Furforge bie Menfcheit umfaffend, mar er ber Achtung werth und ber Liebe, burd welche seine Landsleute ibn ehrten und feine Tage au verberrlichen suchten. — In seinem Charatter zeichnete fic v. L. durch scharfe Urtheilstraft, bobes Rechtsgefühl und eine unbiegsame Charatterftarte vor allem aus, welche Gigenichaften gwar burch feine unvertennbare herzensaute und ein tiefes, lebenbiges Gefühl fur alles Gute und Schone gemilbert murben, aber bennoch ihm oft Feinde und Reider jugogen. Leberhaupt mar er im Umgange sehr ernst und finster, besonders die letten Jahre hindurch, wo er bei seiner Kranklichkeit weniger ben Berufbarbeiten obliegen konnte und sich besbalb ungern geftort sab. Allmählig lenkte er jedoch wieder freundlich und jusagend ein, so bald er merkte, daß Je-mand dadurch befangen geworden und er wohl die Ber-anlaffung dazu gegeben habe. Pon Bielen wurde auch Dies migbeutet. — Der Berewigte mar breimal verhel-rathet; querft mit einem Fraulein v. Wendland, und nach beren Ableben mit ber Schwester berfelben. Ell-fabeth, welche ben 20. Mai 1819 gleichfalls in bie Ewigkeit überging. Aus ber ersten Che (bie zweite blieb finderlos) binterlagt er 3 Gobne und 3 Tochter. Diefe find: 1) Ludwig Conrad Ulrich, Droft und 2. Beamter ju Stavenhagen; 2) Friedrich, Domanenrath und Ater Beamter zu Wrebenhagen und 3) Dethloff August, Forstmeifter und Rammerjunter ju Doberan. Won ben 3 Tochtern mar Die altere an ben weiland Rammerbirector von Pribbuer \*) zu Schwerin verheirathet, Die an-dere, Henriette Bernhardine Delgan, ift feit dem 5. Nov. 1807 Die Battin bes Damaligen faiferl. frangofifchen Intendanten von Metlenburg, Joseph Franz Dominicus v. Bremond, und die dritte feit dem 3. Juli 1813 an den Kammerherrn und Oberpoftamte-Director von Dorne in Buftrom verheirather. - 2m 13. Nov. 1824 fdritt er endlich jur britten Che mit ber ibn überlebenben Bittwe, Susanne, gebornen v. Both aus bem Saufe Roble ftorf, woraus nur ein Sohn, Frant, bervorgegangen ift.
— Als Schriftfteller hat v. E. nachstebendes drucken laffen: Dro Memoria fur Die herren Deputirten Des engern Ausschuffes von Ritter- und Landicaft, betreffend

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. oben S. 799.

Die Errichtung eines Landarbeitsbaufes. Roftod 1800. -Abbandl. v. Dem allgemeinen Rugen einer Bermandlung Der Domanen in Bauernauter. Stuttgardt 1780. - Beprafte Grundfage ber Urmenverforgung, Giderbeiteanftalt und eines Landarbeitshaufes, für Die Berzogthumer Schwerin u. Guftrow. 1. (u. einziger) Thi. Schwerin 1802. - Aufforderung an D. Brn. Bauinfpector Bebrens zu Hagenow, sich gegen eine Recension feiner Land-baukunft, zur Beruhigung feiner Landeleute zu rechtfer-tigen; in d. VI. Monatsschrift von u. für Meklenb. 1797, April - H. S. 113 — 116. — Merkwurd. Nachricht von b. Abfterben eines gelehrten Landsmannes, Des Profef-fors Michael Conrad Curtius ju Marburg; in (Stillers) patriotifchem Archiv ber Bergogthamer Meffenb., 1803, Bb. 5, St. 1, S. 253 - 262. — Folgende Beitrage 3. Schwerin. freimuth. Abendblatte: Rede, bei b. Eroffnung des Landarbeitsbaufes in Guftrow gehalten; 1818. Rr. 36. — Nadricht megen eines ju erlangenden Sti-pendii; 1819, Rr. 91. — Erwiederung auf Die im Beis marichen Oppositionsblatt aufgestellte Frage: Wer ver-liert, wenn bei aufgehobener Leibeigenschaft ben freigelaffenen Gigenbeborigen feine Dotation im Lande einge= raumt mirb? 1820, Dr. 97. - Beleuchtung bes Muffages im 395. Stud bes freim. Abendblattes, betreffend Die Berichentung meflenburgifder Landguter; 1826, Dr. 388. - Beantwortung bes Auffages im 398. Gt. Des freim, Abendblattes: In miefern barfte ben urfprungli-den und richtigen Grundfagen bes Poftmefens gefchaber werden? 1826, 401. - Refrolog bes Staatsminifters von Mandelslob ju Stuttgart; 1827, Rr. 450. (Gein Bildnif in Steinbrud ericien 1827 ju Berlin in Folio.). Fr. Bruffom. Schwerin.

### 337. Peter Robe,

Biolin : Birtuos und Tonfeter,

geb. b. 26. Febr. 1774, geft., b. 25. Rov. 1830 \*).

Geboren gu Bordeaur, zeigte er von früher Jugend an die gludlichften Anlagen für die Tonkunft, insbesonbere für die Bioline. Gein erster Unterricht mar nur

<sup>\*)</sup> Dhidon Robe nur dem Namen nach ein Deutscher war, so nehmen wir doch keinen Anstand, diese interessante Lebensbeschreizbung auß Nr. 3. (183 S.) der Leipz. musical. Zeitung zu entlehnender als großer Künstler ganz Europa und namentlich auch Deutschstand angehört hat.

:elmäßig. Defto gludlicher war er in Paris, mobin er fich 1787 begab. Biotti nahm fich feiner vaterlich an und unterrichtete ibn. 1790 ließ ibn fein Meifter jung erftenmale im Theater De Monfieur offentlich auftreten; er fpielte feines Lebrers 13. Concert und murbe noch in Demfelben Jahre als Dirigent ber zweiten Bioline in Dem vortrefflichen Orchefter Des Theaters Fendeau aufgenommen, mo er fich mit mehreren Concerten Diotti's in ber beiligen Woche boren lieg. Um meiften entzudte Das 18. Concert Biotti's, Der Composition und Des Bortrags wegen. 1796 unternahm er feine erfte Runftreife nach Solland und Samburg mit bem berühmten Ganger Garat. In Berlin fpielte er vor Friedrich Bil-belm II. und ichiffte fich barauf in Samburg ein, um feine Naterstadt ju begrußen. Dom Sturme an Enge lande Rufte geworfen, tam ibm ber Bunfch, feinen Lebrer und greund Biotti wieder ju feben: er begab fich nach Condon, wo er Alles aufbot, fich bffentlich boren ju laffen. Doichon er fein Concert jum Bortheile ber Bittwen und Baifen gab, mar es boch nur febr wenig befucht bes Nationalbaffes wegen, ben man auch auf die Runfte übertrug. Berdrieflich reifte er nach Samburg jurud, gab auf feiner Beimtehr burch Solland und Die Riederlande baufige Concerte, Die feinen Rubm mehr-In Paris angefommen, murbe er jum Profeffer Der Bioline am Confervatorium ernannt, bas eben burch einen Befdug bes Convents errichtet worden mar. Er verweilte jedoch nur furge Beit und reifte nach Spanien, nachdem er fich mit glangendem Erfolge in den berühmten Concerten des Fendeau hatte horen laffen. In Madrid befreundete er fich mit Boccherini, ber ibm Die Inftrumentation ju mehreren feiner Concerte fdrieb, namentlich ju bem fechften in B. 1800 murbe er Golo-Biolinift ber Saustapelle bes erften Confuls. (Diefe Angabe fimmt nicht mit Gerber's Rachrichten, ber Die Ginrichtung ber Rammermufit bes erften Confuls erft 1802 anfest, ju beren Congertmeifter R. ernannt murbe. Ge fommt auf bas Genaue Diefer Jahres - Ungabe gu Abmeifung oder ju großerer Babricheinlichfeit bald barauf fich verbreitender Bermuthungen fiber mehrere Da-rifer Birtuofen etwas an, von benen man fich erzobite, Daß fie nicht blos um ber Dufit willen fremde ganber befuchten. Auch icheint es nicht, als ob Roben Die portheilhaften Untrage bes ruffifden Sofes icon in Paris gemacht worden maren. Denn bei feinem Abicbiebs. M. Refrolog 8. Jahra.

Concerte in Baris im December 1802 murbe er noch als "erfter Biolinift bei ber Privatmufit bes erften Confule" angeführt (f. 5. Jahrg. ber Leipziger mufital. Beitung, G. 260 und 64); feine Reife nach Betersburg mar auf vier Monate bestimmt; bei feinem Concerte in Leipzig am 22. Febr. 1803 nannte er fich noch "Concertmeifter bes erften Confuls und Lebrer am Confervatorium in Paris;" ferner hielt er fich in Deutschland noch bis jum October auf. Erft ju Anfange bes 3. 1804 fam er in Petersburg an, mo er ben Raifer Alexander fo entgudte. bag ibn Diefer mit einem Jahrgebalte von 5000 Rubel nebft eben fo bedeutenden Bergunftigungen auf immer als erften Bioliniften anftellte). Diefe Beit mar feine glangenofte in jeder Sinficht. Den großten Enthufias-mus erregte fein 7. Concert. Die portheilhaften Un-trage bes ruffifchen Sofes bestimmten ibn 1803 mit feinem Freunde Bopelbieu nach Gt. Petersburg ju geben. Dier ernannte ibn ber Raifer Alexander ju feinem erffen Bioliniften ohne alle meitere Geschäfte, als Die bes Concertsspiels bei Sofe und im Theater. Das Auffeben, bas fein Vortrag bei Sofe erregte, last fich schwer beschreiben, und fein Ruf wuchs mabrend feines biabri-gen Aufenthalts baselbst. (In dem ersten Jahre mar bas Entzücken über fein großartiges und höchst gefühlvolles Spiel fo außerordentlich, daß er auch felbft barte Gemuther bewegte. Allein in den letten Beiten fchei-nen ihn die politifchen Spannungen und ein gemiffes, menn auch mabricheinlich febr ungegrundetes Migtrauen fcmer niedergebeugt ju baben. Benigftens außerte R. felbft, daß er in Petersburg feinen einzigen Freund, ale ben Raifer gehabt habe. Huch murbe bereits im Auslande, bei feiner Rudreife ber bobe Schwung und Die fruber fo binreigende Rraft feines Spiels ichmerglich vermißt. Der Berbacht, ben ein nicht geringer Theil auf ihn geworfen, batte feinen Geift wie feinen Leib ermattet). Er ericbien wieder in Paris und trat im Concerte bes Obeons gegen Ende bes J. 1808 auf. Der Bufammenflug von Menichen mar überaus groß, allein Die Erwartungen ber Berfammlung murben nicht gang erfult. Immer mar es noch Diefelbe Reinheit Des Eo. nes, Diefelbe icone Bogenführung, berfelbe Gefcmad: aber Glang und Begeifterung batten abgenommen. Der Mangel bes gewohnt lebhaften Beifalls vermundete ibn fo, icheint es, bag er nicht wieder öffentlich auftrat. Dur por Freunden fpielte er noch; und nichts mar reigender, als feine Quarterten, Die er mit Baillot und Lamarre

portrug. - 1811 unternabm er von Reuem eine große Runftreife burch Deutschland, Deftreich, Ungarn, Geever-mart, Bohmen, Baiern und Die Schweit. In Bien fcbrieb Beethoven \*) fur ihn Die foftliche Romange fur Die Bioline, Die Baillot mit fo außerordentlichen Erfolgen in ben Concerten Des Confervatoriums ju Gebor brachte. 1814 ließ er fich in Berlin nieber und gab bei feiner Unfunft ein Concert fur Die Urmen. Bon ba an lebte er gang jurudgezogen im Schoofe feiner Familie. Dach beendiaten Beichaften feines (theils erheiratheten) Bermogens megen ging er nach feiner Baterftadt jurud und blieb bafelbft bis 1818, wo er eine Reife nach Paris un. ternahm, Die leider feinen Tob beschleunigte. Geit 12 (vielmehr 9 bis 10 Jahren) mar Die Berausgabe feiner Berte Die einzige Beziehung gemefen, in welcher er noch ju bem Dublifum fand. Gern glaubte er ben Borfpiegelungen feiner Freunde, bag er von feinem Salente nichts verloren babe; ben Bergleich mit Unberen fannte er nicht mehr und Die nothige Nacheiferung mar perforen. Berlangend, wie ein Jungling, frebte er, fic wieder in Paris offentlich boren ju laffen. Gein Erfceinen mar ein Seft fur feine alten Bemunberer, bas fich burch ben Erfolg bald in Schreden vermanbelte. Bogenfrich und Finger maren furchtfam; nur mit Borficht aab fic ber Runftler bem Schwunge feiner Phantafie bin: ungeachtet ber eigenen Taufdung batte er in fich felbft bas Bertrauen auf feine Rraft verloren. Mus Achtung por feinem Rufe applaudirte man gmar, allein nur wie aus Pflicht, nicht in Begeisterung. R. fühlte Den Unterfchied ber jegigen und fonftigen Beit und be-griff jum erftenmale, bag er nicht mehr fei, mas er gewefen war. (Das muß von Franfreich verftanden werben, benn im Austande war ibm biefe traurige Erfahrung icon geworden). Der Schlag fam ihm unerwartet; mit gerriffenem Bergen reifte er ab; ber Rummer, ber ihn nicht verließ, griff feine Befundheit an. Gegen Das Ende Des 3. 1829 traf ihn ein Schlag, ber einen Theil feines Abrpers labmte und fogar Das Gebien angegriffen hatte. Der Buftand ber Entfraftung dauerte fort und rieb endlich fein Leben auf. Trop biefer Runftferreigbarteit, movon er gegen bas Ende feiner Tage fo traurige Proben gegeben, mar R. boch ohne Stols felbft in ber Beit ber lauteften Anerkennung. Die fprach er von fich felbft, bemunderte aufrichtig jedes mahre La-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 5. Sabrg. b. Regrologs, G. 306 ff.

lent und liebte leibenschaftlich bas Goone feber Mrt. Giferfucht und Rankelift, Die leider! auf Der Runftlerbabn fo gewöhnlich find, maren ihm fremd. Barme Freunds fchaft vereinte ihn mit Baillot, feinem Nebenbuhler, ohne Banten. Jeber forgte für ben Rubm bes Undern; ieber begleitete Die Golofage bes Undern und Lamarre folog fic an fie an. - Auch als Componist verdient er eine ausgezeichnete Stelle, obgleich feine mufikalifche Erziebung für ichriftliche Darftellungen vernachlaffigt mar: aber feine Delodieen baben eine vorzugliche Lieb. lichfeit, ber Plan feiner Gabe ift gut aufgefast und voll origineller Buge. Geine Concerte find von allen Bio. linmeiftern gefpielt worden und aller Belt befannt. 12 Concerte find von ibm im Drude ericbienen. Bu ben pier ersten Quatuors pour 2 Violons, Alto et Violoncelle und ben variirten Arietten fommen noch vier Quartetten, Op. 24, Nr. 1 und 2; Bonn, und Op. 28, Nr. 1 u. 2, Berlin; bann: Trois Duos pour deux Violons, Liv. 1 u. 2, Paris; und einige Undanten, Rondos, Polonaife ir. Ferner 24 Caprices en forme d'Etudes dans les 24 Tons de la Gamme, Lips. Dag er mit Baillot und Rreuber Die Biolinfchule verfaßte, Die vom Confervatorium ju Paris jum Unterrichte angenommen worden ift, ift Jedermann befannt. Gie ift bei Breitfopf und Sartel und Deters in Leipzig ericbienen mit einem Erganjungehefte: Exercices. (Nach ber revue musicale, tom. X. Ge liv. mit berichtigenden Bufagen).

## \* 338. Benjamin Gottlieb Erfc,

Rathsherr zu Glogau;

geb. b. 21. Dct. 1760, geft. b. 29. Rov. 1830.

Des Berewigten reiner, moralischer Lebenswandel leuchtete seinem Familienkreise als patriarchalisches Borbbild und seine immer gleiche Thatigkeit in eigenen wie in Amtsgeschäften seinen Mitburgern vor. Der alteste von 5 Sohnen des Seilermeisters Ersch zu Glogau, wurde er von seinem Bater zum Nachfolger in dem Berufe desselben bestimmt, ob er gleich entschiedenes Tallent zum Studiren zeigte. Seine Brüder betraten größtentheils die literarische Laufbahn, indem der nachfolgende als Pastor in Wohlau, der dritte \*) als Prosessor

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. b. Retrologs, G. 48 ff.

in Salle, berühmt burch bie Berausgabe feiner Ency-Hopabie, und ber jungste als Regierungsbeamter vor ihm gestorben ift. Nur ber vierte, ein Dekonom, bat ihn überlebt. Go balb er bas vaterliche Geschäft gang übernommen und im 30. Lebensjabre fich verheirathet batte, mar er mit bem angeftrengteften Bleife bemubt, fein Gemerbe fruchttragender ju machen; jugleich mar eine fest geregelte Sparfamfeit feine Begleiterin und Diefe beiben Tugenden, mit einem flaren Berftanbe berbunden, brachten ibm reichlichen Lobn, bereiteten ibm ein behagliches Alter und gaben ihm noch Muße genug, feiner Baterstadt in wichtigen Aemtern zu bienen. Im 3. 1802 wurde er jum Rendanten ber Brau- Commune ermablt und Diefes Umt bat er mit gemiffenhafter Treue bis 1818 vermaltet, mo er es freiwillig niederlegte. Bei Einführung ber neuen Stadteordnung 1809, marb er einstimmig von dem Begirt jum Stadtverordneten und von feinen Rollegen jum Protofollführer gemablt, melden mubfamen Poften er 16 3. bindurch, jedes Jahr einftimmig wieder gewahlt, vorgestanden bat. Geine Prototolle, in rubigen wie in aufgeregten Berbandlungen aufgenommen, waren flar und bunbig, die wichtigften Mo-mente ber Discuffion enthaltend, die Grunde Des Befoluffes entwickelnd und jedesmal fo fonell fertig, bag in ben Beratbungen nie eine Stockung eintrat. Rach in ben Berathungen nie eine Stodung eintrat. feinem burch bobes Alter begrundeten freiwilligen Abgange von Diefem Amte mablte ihn nach 13idbriger Rube Die Stadtverordneten - Berfammlung gum Raths. beren, und feine bergliche Unbanglichfeit an feine Baterftadt bestimmte ibn, auch Diefes 2Imt angunehmen, ob er gleich mabrend eines mebriabrigen Beitraums Revi-for bei bem evangelischen Rirchencollegium und Curator bei bem Land: und Stadt-Gerichtsbevofitum mar, welche beiden Memter ibn binlanglich beschäftigten. Er legte, um bem Rathsberrnpoften, momit bie Sospital-Rendantur verbunden blieb, Die gehörige Muge mib-men gu fonnen, fein Gefchaft als Geiler nieber, mit welchem ein bedeurender Sanfhandel verbunden gemefen, und verwaltete iene Memter bis an fein Lebensende mit gewiffenhafter Treue. Gein pielfeitig ausgebildeter Beift ließ ibn in jebem Derhaltniffe augenblidlich fich gurecht finden; fein menfchenfreundliches, mobimollendes Dera leuchtete aus allen feinen Worten und Sandlungen bervor, aber feine allgemein anerkannte Befdeidenbeit fronte alle feine Tugenden. Er hinterlaßt feinen Sohn, wohl aber 8 gludlich verheirathete Tochter.

### \* 339. Friedrich Wilhelm Maffmann,

Magifter ber Philosophie, Prapositus ber Butowichen Synobe u. erfter Stiftsprediger ju Butow im Grofbergogthum MetlenburgSchwerin;

geb. b. 1. Febr. 1764, geft. b. 80. Dob. 1830.

Der hingeschiedene murbe ju Sternberg, einem Stabtden im Meflenburg : Schwerinfchen geboren, mo fein langft verftorbener Bater Doftmeifter mar. Sier genog er ben erften Unterricht ber Rectoren Der Stadtfoule, Gunther, Sidel, Rapfel und Brindmann, welche nach einander derfelben vorftanden, und fam Darauf Michaelis 1781 auf Die Domichule ju Guftrom, unter dem Rectorate bes als Schulmann fo rühmlicht betannten Professor Pries. Durch ausgezeichnete Geiftesanlagen und den beharrlichten Fleiß zeichnete er fich icon bort vorzuglich aus. Bon Michaelis 1783 verließ er Diefe Bildungsanftalt und ging gur Damaligen Friedrichs. Universität nach Busow ab, mo er bei bem Studium ber Theologie sich auch mit den philologischen und philosophischen Wiffenschaften beschäftigte. Im J. 1786, wo er feine Grudien abfolvirte, trat er in bafiger Nabe, bei bem weiland Oberamtmann Schunemann ju Rubn, als Sauslehrer in Condition, nachdem er fich juvor pro licentia concionandi bei dem Derzeitigen Superintendenten, nachherigen Dberhofprediger, Dr. Paffom ) ju Stern-berg, hatte fundiren laffen. Auf Diefer fehr angeneb. men Stelle blieb er mehrere Jahre, bis feine Boglinge, ber jegige Sofrath und faiferl. ruffifche Ronful und Ritter Schunemann und ber gegenwartige Prediger G. au Carnom, ber Soule au Guftrom anderweitig anver-traut wurden, worauf er alebann in gleicher Qualitat bei einem Srn. v. Bepelin ju Butom, fpater bei einem grn. von Stein ju Gostow, und julept in feiner Baterstadt, bei dem Superintendenten Paffow, conditio-nirte, und unter bes letteren geschickter Leitung fich vorzuglich jum Predigeramte ausbildete. Den 11. p. Trinitat. 1800 ließ er fich von bieraus jur erlebigten

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiebe oben G. 195. ff.

Bfarre in Buchom tomprafentiren, blieb aber ungemablt, und murbe nun Michaelis bes folgenben Tabres als 3. ordentlicher Lebrer an Das Gomnafium ju Bis. mar berufen, und ben 16. Oct. von ber philosophischen Rafultat ju Roftod jum Magifter freirt. Rach 7 Jahre langer Wirffamteit an Diefer Unftalt, fegensreich und Durch treue Unbanglichkeit feiner Schuler belobnt, unter melden manche ibm noch in ben fpatern Tabren ib. rer Unftellung im Staatebienfte erfreuliche Beweife ibrer Danfbarfeit gaben, erhielt er ben 31. Mug. 1808 Die Bocation jur 2. Stiftspredigerftelle in Busom, murbe aber erft gegen Oftern 1809 als Pfarrer bafelbft ordinirt und introducirt. Rach Dem Ableben bes Rirchenraths und Prapositus Benfenhanner \*), ju beffen Abiuntt und Behülfen in den Prapositen-Beschaften er bereits ben 9. Gept. 1828 ernannt worden mar, überfam er im Jan. 1829 die erfte Stiftspredigerstelle, welche er aber leiber nur furge Beit verwaltet hat. Er ftarb nach einem 10tagigen Kranfenlager am Schlagfluffe, in einem Alter von 67 Jahren und im 22. Jahre feiner treuen gefftli-den Amteführung. — Geit bem 4. Dec. 1801 mar er verheirathet mit Cophie Amalie Rlog, Der Tochter bes am 6. April 1813 ju Bruel verftorbenen Rirchenraths und Prapositus Chriftian Lud. R., welche ibm ftets als treue Lebensgefabrtin gur Geite fand und mehrere Rinber gebar, von benen ber altefte Gobn gegenwartig Sulfsprediger und Lehrer am Gomnafium ju Bismar ift, ber 2. Juftigfanglei-Abvofat ju Sternberg und noch ein britter fich ber Theologie gewidmet hat.

Schwerin. Fr. Bruffom.

### \* 340. Johann Tobias Mayer,

Dortor b. Philosophie, E. hannov. Gofrath u. Prof. b. Phufit, Ritz ter b. t. hannov. Guelphenordens, mehrerer gel. Gefellich. Mitz glied zu Gottingen;

geb. b. 5. Mai 1752, geft. b. 30. Nov. 1830.

Er war ein Sohn des ichon 1762 verstorbenen berühmten Aftronomen Tobias M. Er erblickte in Gottingen das Licht der Welt. Seine Kinderjahre siesen in die unruhigen Zeiten des ichtrigen Krieges. Seine Mutter war eine geborne Gnüge, Tochter eines Oberpredigers

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. bes Retrot. G. 366 ff.

au Bifchoffsheim in Schwaben. Bon ben fruberen Lebensjabren, bis gum Gintritt in bas afabemifche Leben Des. ift menig Bemerkenswerthes befannt, obgleich er im Familienfreife gerne von feiner Jugend ergabite, mo-bei er ein vorzugliches Gedachtniß zeigte, und fich noch in den fpateften Jahren ber Ereigniffe feiner allerfrabe-ften Rindheit zu erinnern mußte. — Er mar ber altefte von 8 Befcmiftern, welche alle por ibm frub verftorben find, nur einer, welcher fich mit vielem Glude ber Dablerei gewidmet hatte und fich lange in Rom aufbielt, ift erft por mehreren Jahren in Rugland in dem Saufe eis nes Furften Panin geftorben. DR. betrat im Berbit 1769 Die akademifche Laufbahn, in Den erften 2 3. borte er nur philosophische und theologische Collegia, indem er fich anfänglich ber Theologie gewidmet batte. Nachdem er aber genquere Befanntschaft mit Dem Guclib gemacht batte und von beffen Lecture bingeriffen mar, legte er fich lediglich auf Mathematik und Die Damit vermandten Wiffenschaften. Seine vorzüglichsten Lebrer und Freunde waren Kaftner und Lichtenberg, bei welchem erftern er die Algebra und den aftronomischen Calcul horte, bei letterm aber alle mathematischen und phofifalischen Collegia, bei Meifter und Eberhard bas Feldmeffen und bei Sollmann Die Erperimentalphofif. Im Frubjahr 1773 promovirte M. und nun begann fein öffentliches Leben. Er hielt über alle Theile der Mathematik Borlefungen. Im Anfange bes 3. 1780 nahm er ben Ruf als Profef for ber Mathematif und Phyfit nach Aliborf an. 3m Juni Deffelben Jahres verheirathete er fich mit Johanne Friede. rife Juliane Um Ende, einer Tochter Des preußischen wohlverdienten Majors Um Ende und einer Schwester Des berühmt gewordenen faiferlich ofterreichifden Beneral - Feldmarfchalls Um Ende, melder 1810 ftarb. mar 43 J. lang Die treuefte liebevollfte Gefahrtin feines Lebens. Sanftmuth und Religiofitat maren Die Brundafige ihres Charafters und burd vielfeitige Bilbung geichnete fie fich aus. Aus biefer Ebe entsprangen Rinber; 4 Tochter und ein Gobn. M's Mutter ftarb im 3. 1780, wohl jum Theil aus Berdruf aber einen unangenehmen Projeg mit bem Ritter Michaelis und ber foniglichen Gocietat ber Wiffenschaften in Gottingen, wegen ber 3000 Pfd. Sterling, welche als Preiß fur bie von feinem Bater erfundenen Mondstafeln gezahlt wor-ben waren. 1786 nahm M. ben Ruf als hofrath und Professor Der Physit nach Erlangen an; fein Borganger

mar ber Geb. hofrath Succom. 1799 murbe DR. in aleider Eigenschaft nach Gottingen berufen, mo er Lichtenberg erfette und Die Direction Des phpfifalifchen Cabinets erhielt. Es mar fein Bunfch wieder in feine Daterftade au fommen, indeffen erinnerte er fich ber Jahre in Erlangen immer als der gludlichften feines Lebens. - In Gottingen mußte er ben Berluft naber und entfernter Bermandten erfahren. Um barteften traf ibn im Serbit 1810 Die Radricht von Dem Tobe feines einzigen fcon in Umt und Burden ftebenden Gobnes. Geine portreffliche Gattin, ein Dufter ber Beiblichfeit, ging ibm im Dov. 1822 poran, nachdem 2 3. porber eine geliebte und gludlich verheirathete Tochter in ber Ferne geftorben mar. Dennoch bebielt D. bei ber Grundlichfeit feiner Biffenfcaft, Die ibm bas geitliche und einen Theil bes unverganglichen auffchloß, feine Seiterfeit bis an fein Enbe. -DR. mar ein forgfamer, liebevoller Batte und Bater, ein treuer Freund und angenehmer Gefellichafter und ein verehrter Lebrer. Bei allem feinen vielen Biffen und ber Bewohnheit gu benten, liebte er gefellige Freuden, befonders Mufit, Die er felbft miffenschaftlich behandelte und praftifch ubte, indem er vorzuglich gut Clavier fpielte. In Den Ferien unternahm er fleinere ober großere Reis fen, und nichts machte ihm großere Freude, als wenn er in weiter Kerne von einem ebemaligen Buborer erkannt murbe, von benen er immer Beweife ber großten Soch. achtung erhielt. Er hatte ein außerft lebhaftes Tempe= rament, aber einen bochft redlichen und biebern Charaf-ter. Geine Lebhaftigteit artete jumeilen in Beftigfeit aus, mar jedoch ftets mit einer Gutmuthigfeit verbunden, welche erftere nie unangenehm machte. Gine Rleinigfeit. 3. B. ein verlegter Schluffel, fonnte ihn aufs beftigfte reigen, er lief aus einer Stube in Die andere, Trepp auf Trepp ab, bis er ihn wieder gefunden. War nun bie Beranlaffung Diefer Seftigfeit vorbei, fo lachte er mit ben Geinigen felbst barüber. Im hohen Grade mar er ein Freund ber iconen Ratur und ging jeden Tag ohne Unterschied bes Wetters fpagiren. Spagiergange mit ber Familie und guten Freunden nach irgend einem entferns ten Vergnugungsorte unternahm er oft und febr gern. Bu bewundern mar es, wie liebevoll und lebrreich er fic mit großen und fleinen Lapen, namentlich mit feinen Enfeln unterhalten fonnte. Beidreiben lagt fic Die Liebe und Berehrung nicht, Die ibm im Rreife feiner Familie gezollt murde, und wer ihn fonft fannte, fühlte Die in-

niafte Dodachtung gegen ibn. Der Gomers über fein Sinfdeiden mird auch noch in vielen andern Bergen außer Denen der Geinigen fortdauern. Er binterließ eine Toch. ter, einen Schwiegerfobn, 4 Entel und eine Enfelin. DR. batte noch por feinem Ende Die Freude, fein Doctor-Jubilaum 1823 und im Jahre feines Ablebens noch fein Profesior. Subilaum ju erleben, mo er von allen Geiten Bemeife ber bochften Uchtung und Liebe empfing und pon feinem Ronige ben Guelphenorden erhielt. DR. mar febr vieler miffenschaftl. Befellichaften Mitglied, namentlich ber toniglichen Gocietat in Gottingen, wo er alteftes Mitalied in der mathematischen Rlaffe mar. Der fais ferlich leopold. . carol. Afademie ber Naturforicher, ber phofifalifden Gefellichaft ju Erfurt, ber naturforichenben Gefellicaft in Burich, ber fonigl. Atademie in Munchen, ber metterauifden Gefellicaft fur Die Naturtunde, ber phpfifd = mediginifchen Gefellichaft ju Erlangen, ber frantfurter Befellichaft gur Beforberung ber nuBlichen Runfte, ber Gefellichaft gur Beforderung ber gefammten Raturfunde in Marburg und mehrerer anderer. - Geine Gdrif. ten find folgende: Diss. Tetragonometriae specimen I. Bott. 1773. - Grundlicher und ausführlicher Unterricht aur praftifden Geometrie. Ebb. 1. 2. Eb. 1778 u. 1779; 2, Aufl. 1792, 1793; 3. Aufl. 1802; Der 3. Eb. 1783; 2. Mufl. 1795; 3. Mufl. 1802. Don allen 3 Eb. Die 4. Mufl. 1814, 1818. - Prog. aditiale de refractionibus astronomicis. Altorf 1781. - Unterricht j. praftifchen Rechnenkunft 2c. Rur Unfanger u. Liebhaber Diefer Biffenich. Durnb. u. Leipt. 1789. - Phyficalifd-mathematifde Abbandlun. gen ub. D. Ausmeffen D. Barme, in Anwendung auf D. Sobenmeffen vermittelft D. Barometers. Ebb. 1786. — Prog. de observationibus stellarum fixarum computandis. Erlangen 1787. — Abam's Tellurium aus bem Frang. überf. mit Unmertungen u. Bufagen. Rurnb. 1798. — Ueber d. Gefege u. Modificationen d. Barmeftoffs. Erlangen 1786. - Progr. de elasticitate seu palintonia. Ebb. 1793. - Grundliche u. vollftandige Anweifung jur Beich. nung ber Land ., Gee : und Simmelscharten u. b. DeBe au Belteugeln u. Conigloben, nuglich fur alle, welche fich Derfelben ju geogrophischen u. aftronomifchen 3meden be-Dienen wollen. Ebb. 1794. Auch als 4. Th. ber praftisch. Geometrie. 2: Auft. 1804, 3. Auft. 1815. — Auszug aus einem Schreiben an ben herausgeber b. Journals ber phpfif (Green) nebst Bemerkungen b. Lettern in Diesem Tournale Bb. 1. G. 205. Ebb. 1799. - Schreiben ub. b. ne.

gative Schwered. Wblogiftone. Cbb. Bb. 3, G. 19-32. 1791. Schreiben ub. b. Befen, meldes b. Leitungefrafte b. Rorper f. d. Warme befolgen, Bd. 4; G. 22. 29. - Goreiben an b. herrn Rath Langeborf in Gerabronn. Ebb. 8b. 5, G. 257-266. 1792. - Etwas über ben Regen u. herrn be Luce Ginmurfe gegen b. frangofifche Chemie. Cbb. - Db es nothig fei, eine jurudftogende Rraft in ber Ratur anjunehmen. Ebd. Bb. 7, G. 208-238, 1793. - Ueber b. bequemfte Urt, Baffer burd Berdunftung bes Bitriol. athers gefrieren ju machen, in Green's neuem Journal b. Obnfif. Bb. 2, G. 358-364. 1795. - Beobachtungen b. Mondfinfterniß am 25. u. 26. gebr. 1793 in Bodes aftronomifchen Jahrbuchern fur b. 3. 1797. 1794. - Berfuche ab. Die Barmeleitungefrafte u. fpecif, Barme ber ver-ichiebenen Solgarten in Erell's demifden Annalen 1798. 6. Stud. - Des Freiheren von Bolf neuer Muszug aus Den Unfangegrunden aller mathemat. Wiffenich. mit Beranderungen u. Bufdgen v. J. E. Maper u. C. D. Lange. Dorf. Marburg 1797. - Progr. descriptionem machinae ad. combustionem gas vitalis et inflammabilis idoneum exhibens. Bott. 1800. — Anfangsarunde d. Naturlebre gum Bebuf D. Borlefungen ub. D. Experimentalphyfit. Ebb. 1801, 2. Aufl. 1805, 3. Aufl. 1812, 4. Aufl. 1820, 5. Aufl. 1823, 6. Aufl. 1827. — Lebrbuch b. phyfich. Aftronomie, Theor rie der Erde u. Meteorologie. Ebb. 1805. - Grandliche u. vollstandige Unleitung j. praftifchen Stereometrie mit besondern Unwendungen auf die Berechnungen d. Dage u. Gefaße auf D. Bifirtunft, Bautunft, Fortification, Forftwiffenschaft und andere Begenftande bes gemeinen Lebens. Ebd. 1808, auch als 5. Th. D. praktischen Beamten, 2. Aufl. 1820. — Lehrbegriff D. hohern Analysis, 2 Th. Ebd. 1818. — An varia caloris phaenomena pendeans ab actione peculiaris materiae calorificae, an potius dynamice explicanda sint, praecipue ex legibus, secundum quas fit propagatio caloris investigatur in comment. Soc. Goett. ad ann. 1800 — 1803, Vol. XV. — Commentatio physico-mathematica de halonibus sive coronis. Comm. Soc. Goett. ad ann. 1804-1808. Vol. XVI. - De adfinitate chemica corporum coelestium. Ibid. - De vi elastica vaporum. Comm. Soc. Goett. rec. Vol. I. ad ann. 1808-1811. -De apparentiis objectorum terrestrium a refractione lucis in atmosphaera nostra pendentibus. Ibid. - De polaritate Inminis. Ibid. Vol. II. ad ann. 1811-1813. - De usu accuratiori acus magneticae inclinatoriae. Ibid. Vol. III. ad ann. 1814-1815; auch in Gilberts Unnalen, XLVIII.

Bb. S. 229, überf. vom Orn, Brof. Gilbert. - De apparentiis colorum a polaritate luminis pendentibus etc. Ibid. - Phaenomenorum ab inflexione luminis pendentium ex propriis experimentis recensio et comparatio. Ibid. 1816-1818. - Eine betrachtliche Ungabl von Recenfionen mathematifder u. phyfifalifder Bucher, in ber allgem. Literaturgeitung vom 3. 1786 - 1800, in ber allgem. Deutschen Bibliothef vom 3. 1792-1806, in Den ebemal, Rurnb. u. Erlang, gelehrten Beitungen, in G. Chr. Sarleg frit, Nachrichten v. fleinern philof. Schrif-ten 1782-1785, u. in den Gotting. gelehrten Ungeigen p. 1800 an. - Die Menge Diefer Schriften beweift binlanglich Die außerordentliche Thatigfeit bes madern Maper, und es bat fich berfelbe nicht allein bierdurch. fondern auch burch feine Lebrvortrage über Experimentalphyfif, phyfifche Aftronomie, Theorie der Erde, Meteo-rologie, über Polaritat Des Lichtes, praftifche Geometrie, Theilung ber Belber, Theorie ber Wertzeuge und anbere Begenftande in ber gelehrten Belt ausgezeichnet, und vielfeitigen Rugen geschafft.

### \* 341. Friedrich von Bergberg,

ehemal. Secondlieutenant des großberzogl. medlend. - schwerinschen freiwilligen Jägerregiments zu Pferde, zu Rostock;

geb. im 3. 1794, geft. im Dob. 1830.

Der Verewigte stammte aus der uralten, besonders in Pommern ansassigen Familie von Hertberg, die sich in Alteren Zeiten Sirschberg geschrieben, das aber durch das Plattdeutsche sich in Hertstern und endlich in Hertberg umgewandelt hat. Sein Vater war der vormalige Gutsbesiger Eh. Ludw. v. D. auf Carlsruh bei Kostock, der bei seiner Geburt noch in Lübeck lebte, und seine am 15. Juli 1807 verstorbene Mutter, Johanne, eine geb. Coulon. Als der einzige Gohn dieser Eltern, welche früher im Wohlstande verfehrten, hernach aber in ihren Vermögensumständen zurückfamen, erhielt er eine sehr sorzfältige Erziehung und Bildung, und wurde von ihnen schon frühzeitig für die afademischen Studien bestimmt. Doch schon in der ersten jugendlichen Zeit seines Lebens mußte er mancherlei trübe, niederbeugende Erfahrungen mehren, nicht allein, daß er mit sehr anhaltenden, oft wiederkehrenden Krankbeiten zu kännpsen batte, sondern es kam auch noch hinzu, daß das Vermögen seiner Eltern im Concurse zu Grunde ging und diese ihr Gut verlassen

und in Roftod. bei febr traurigen Aussichten fur Die Bufunft. ein Unterfommen fuchen mußten. Daburch murbe nun auch seine Bestimmung unterbrochen, und ermunscht kam ihm daber im 3. 1813 die allgemeine Aufforderung an alle deutsche Junglinge jur Theilnahme an dem grossen Freiheitskampfe. Er trat daber sofort in bas neu organifitte medtenburg fcmeriniche reitenbe Idgerregt, ment ein, das unter ben Befehlen bes Oberften v. Muller ftand, und jog mit foldem juvorderft in den Rampf gegen die Danen nach Solftein, wo er der blutigen Af-fare bei Gebfiadt am 10. Dec. beiwohnte, und mit bis Rendsburg hinaufdrang. Rach bem Rieler Frieden und feiner inzwischen erfolgten Ernennung jum Oberjager, eilte er aledann weiter mit feinem Regimente dem Rheine ju, und theilte mit felbigem alle Strapagen bes Rrieges bis ju beffen Rudfehr in die Beimath im Juli 1814. Als es darauf aus einander ging, erhielt auch er unterm 3. Gept. 1814 feine Dimiffion, murde aber noch befonders, megen feines bezeigten Dienfteifers, feiner Bravour und guten Aufführung mit bem Patente eines Secondlieutenants begnadigt. Gein Bunich um eine Biederanstellung im Militardienste, marum er ofterer bat, blieb unerfullt, und er lebte feitbem unausgefest in Roftod, ohne eigentliche Befchaftigung, großtentheils von Unterflugungen feiner Bermandten, Die aber auch nur fparlich floffen, bis er fich endlich entschloß, die Berausgabe einer Beitichrift ju übernehmen. Diefe erichten im 3. 1821 bei Bimmermann in Parchim unter bem Titel: "Medlenburgicher Mertur," mußte aber wegen Mangel an Abfat icon mit ber 10. Pummer wieder aufhören, fo bag nur 5 Bogen in Quart bavon erfchienen find. Darauf beschäftigte er fich wieder eine Zeitlang mit Ropialarbeiten, und als bies nicht langer gehen wollte, qu-lest mit Unterrichtertheilen in verschiedenen miffenschaftlichen Sachern. Go gerruttet auch feine Befundheit mar, fo maren boch baburch die hoffnungen noch nicht gelabmt, beren Erfullung er burch raftlofe Thatigkeit erfreben wollte. Doch von feinen Leiden befreite ibn endlich ber Tob. Er ftarb an ben Folgen eines Sturges von ber Treppe, wobei er fich die Bruft im Innern be- fchaligt hatte, in dem jugendlichen Alter von faum 36. Jahren, eines beffern Schidfals murbig. Somerin. Kr. Bruffom.

# 342. Jofeph Gersbach,

ameiter Lebrer am protest. Schullehrerseminarium gu Carternbes

Gang ausgezeichnet burch Scharfe bes Denfens, Bart. beit Des Gefühles, Lauterfeit Des Billens und Rledenlofigfeit bes 2Banbels, ift ber Berewigte als Menfc, wie als Lebrer, eine Bierde der Unftalt gemefen, an der er 7 %. lang gemirtt bat. Aber auch Die ubrige Schulwelt bat an ibm viel verloren, ba er eben im Begriffe mar, ibr fein Guftem Der Tonfunft unter Dem Ramen " Sarmo» nielebre" vorzulegen, bas von ber eben fo tiefen Biffenfcaftlichfeit, als eigenthumlichen Erfindungegabe und methodifden Gefdidlichfeit feines in Philosophie, Da. thematit und Dufit gleich ftreng gebilbeten Urbebers ein bewundernsmurdiges Beugniß abgelegt batte. Leider bleibt es jest unvollendet, wenn anders nicht fein in ber Dufit ebenfalls febr ausgezeichneter Bruder, Unton B. in Burich, es uns ergangt. Wenigftens ift febr ju munichen, bervorragende Conlebrer bas, mas fein feliger Bruber bereits geschaffen und in feinem Birtungsfreife ins Leben eingeführt bat, erhalte und pflege, und feiner Beit auch bem gangen Schulpublifum mittheile - wogu am beften Rath und Gelegenheit murbe, wenn fich die große bergogl. bad. Regierung Diefes burch vorzüglich prattis fces Lebrgefdid, fo wie durch große Liebensmurdiafeit bes Charafters gleich achtungewerthen Runftlers verfis derte, und dadurch ben barten Berluft, ben bas Lebrers feminarium in Carlerube burd G's. Sintritt erlitt, minber fublbar machte. Wenn - mas febr ju bedauern mare - bas Diggeschick es wollte, bag bas tuchtige Bert, welches ber eble Singeschiedene mit fo raftlofem. aufopferndem Gifer verfolgte, bem allgemeinen Beften entgeben follte, fo bleibt boch Gins, bas fein Gebachtnig in ber Schulmelt fortpflangen mirb: Die Lieber, beren liebliche, finnige, aus ber Tiefe ber Bahrheit geschopfte Melodien icon Taufende von jungen Gemuthern erfreut und belebt baben, und Die felbft von Gingvereinen Ermachfener, namentlich in ber Schweis, mit Liebe gefungen merben. Es mirb eine Beit fommen, mo bie meiften Diefer, auch burch bie Babl bes Tertes fich auszeichnen.

<sup>\*)</sup> Allgem. Schulzeitung, 1. Abth. Dr. 8. Jan. 1881.

den Lieder (sowohl die, welche gesammelt im "Bandervögelein"\*) und im "Singvögelein"\*\*) stehen, als auch
die sonst einzeln zerfreut und größtentheils noch ungedruckt sind) in allen Schusen und Jugendfreisen, wo Gesang geübt und geliedt wird, wiedertönen und jedes Jugendfest verschönern werden. Mit Recht trauern seine Freunde tief, daß dieser sinnige Geist fo früh abgerusen wurde, ehe er noch sein Tagewerf ganz vollbracht hatte. Zu wünschen ist, daß sie seiner Zeit etwas Räheres von dem Leben und Streben dieses in vieler hinsicht merkwürdigen Menschen und Lehrers öffentlich mittheilen möchten, zumal man ihm ganz nahe stehen mußte, um feinen tiesen Werth im rechten und vollen Lichte zu erkennen. — Friede seinem Geiste, der nun das schaut, um was er sich so redlich gemüht hat!

# 343. Carl Beinrich Baustnecht,

Chirurgus u. Geburtshelfer gu Rauffe bei Reumartt; geb. . . . . . . , geft. b. 5. Dec. 1830 \*\*\*).

Nahe an 50 J. hat dieser wurdige, nunmehr selig vollendete Mann der Menschheit als ein praktisch züchtiger Arzt und geschickter Geburtsbelser gedient; einem nicht unbedeutenden Kreise von Landbewöhnern aller Klassen, in deren Mitte er lebte, durch seine menschenstreundliche Bereitwilligkeit, anspruchslose Bescheidenheit und unermüdete Ausopferung aller seiner Kräste in seder Art von körperlichen Leiden beigestanden tind Hilfe dargebracht, wo der Herr über Leben und Tod durch ihn bessen, wo der Herr über Leben und Tod durch ihn bessen und Wirkens dieses würdigen Greises entwerfen, wie es und sedendig vorschwebt. Schlicht und recht, wie sein Gleußeres sich darstellte, war auch seine Lebensart und seine biedere Gesinnung. Bescheidenheit war ein Grundaug seines Charasters. Er wollte nicht mehr

<sup>&</sup>quot;) 60 Lieber enthaltend. Lange von allen Seiten aufgeforbert, ba die erfte Ausgabe fich langst vergriffen hatte, hat der Berftorbene, ungern feine haubtarbeit unterbrechend, fich an die Ueberarbeitung gemacht, und fie tug vor feiner Krantbeit für eine zweite Ausgabe (bis auf wenige Lieber) zu Stande gebracht. Hoffentlich wird diese bald in einer wurdigen Ausstatung erscheinen.

<sup>&</sup>quot;) Carloruhe bei Braun. Es besteht aus 60 Liebern, und macht auch einen Theil bes jum Stern : Berebachschen Lebrgange ber beutsichen Sprache gehörigen Lefebuches aus.

<sup>\*\*\*)</sup> Schlef. Provinzialblatter , 1830. (Dec.)

gelten, als mogu er berufen mar, und verfcmabte es, auch bei ben gludlichften Ruren feinen Namen gepriefen ju feben, Da er bem Die Ebre gab, ber feine Bemubungen fegnete. - Mue Bequemlichteit verfdmabend und jeber Witterung fich aussetzenb, mar er bei Sag und Racht bereit, ju ben Rranten ju eilen, und jog es, felbft bei ber ungunftigften Bitterung, vor, fich feines gefchwinben Roffes jum Ritt ju bedienen, um nur rafc von einem Orte jum andern ju gelangen und feinen feiner Rranten vernachläffigen ju durfen. - Mit gleicher Bereitwilligfeit ericbien er an ber bequemen Lagerfiatte Des Beguterten, wie an bem Stroblager bes Urmen, und reichte beiden Die felbft bereitete Aranei, ohne bei bem Lettern gewiß au fein, ob feine eigene Auslage gededt merben murbe. - Aus bem Munde einfichtsvoller, miffenschaftlich gebildeter Mergte baben wir, mahrend ber Birtfamteit bes Geligen, Die Berficherung erhalten: bag berfelbe in Erkennung der Rrantheit einen fichern praftis ichen Blid, in ber Babl ber Mittel erfahrene Unfichten babe und aus den Offiginen die beften Medifamente entnehme. Richt genug, daß S. raftlos bemubt mar, ben an verichiedenen, oft entlegenen Orten befindlichen Rranfen taglich guzueilen, und ber nicht felten auf ibn martenden Geburtsbulfe forgfam mabraunehmen, fo fcheute er auch nicht die mit einer befchrantten Wohnung verbundene Unbequemlichfeit: Rrante, beren Gebrechen feis ner gefchieten Sand taglich mehreremal bedurften, bei fich aufgunehmen und ihrer forgiam ju pflegen, und es maren Dies größtentheils nur folche, welche Die auf fie gewandte Mube gu belohnen vollig außer Stande maren. Unendlich viel hat ber Gelige mahrend feines langidh-rigen Wirkens geleiftet, und fo viel Dant er auch von benen eingeerntet bat, Die feinen Fleif und feine Menfcenfreundlichkeit ju murdigen mußten, fo ift ibm Doch auch der Undant in mancherlei Bestalten nicht fremd geblieben, obne ibn abaubalten, feiner menfchenfreundlichen Befinnung immer ju folgen. Mit feltener Uneigennugreichten Mebifamente entichabigen, und bennoch bat Gott ibn nie Mangel leiden laffen, noch außer Stand gefest, eine nicht fleine gamilie ju nuglichen Mitgliedern Der menfolicen Gefellichaft ju ergieben. - 216 fic ber Gelige wenige Jahre vor feinem Lobe, icon im boben Alter, von feiner ausgedehnten Praris gurudgieben mußte, um folde feinem Gobne gu übertragen, indem Die

abnehmenden Arafte des Körpers und Geistes ihn dazu nothigten, da kamen fur den an raftlose Thatigkeit ge-wöhnten, sonk so beitern Greis, erft die Tage des Undebagens, und es schien ihm nicht möglich, im unthatigen Auftande lange ausharren zu können. Bei diesem Thatigkeitstriebe und der menschenfreundlichen Gewohnheit, Andere zu pflegen, hat er bis zu seinem Tode seines Gartchens und der zahlreichen Bienenfamilie in demselben mit eigener Hand sorgsam wahrgenommen, und in seinen Liebe zu diesem nühlichen Thierchen durfte man wohl seine Achnlichkeit mit demselben, in uneigennühligem Kleise und raftloser Thatigkeit, leicht aussinden.

# 344. Hugo Franz, Graf v. Hagfelb-Bilbenburg. Schonftein,

tonigl. preus. wirkl. Geb. Rath, Ritter b. großen rothen Abler:, auch Commandeur b. Maitheferorbens, ju Berlin;

geb. b. 17. Rov. 1765, geft. b. 6. Dec. 1830 \*).

Bu Bonn geboren und in feinen jungern Jahren bem geiftlichen Stande gewidmet, mard et Domfcolafter bes boben Domftifte ju Borme, auch Domberr ju Paderborn, und Probft des Ritterftifts ju St. Alban in Maing. Im 3. 1788 murde ber Werftorbene von dem Damaligen Rurfurften v. Mains als außerordentl. Gefandter und bevollmachtigter Minifter an ben preuß. Dof, fo wie an ben bamals kurfurftl. facht. hof ernannt. Im August Des. namlicen Sabres trat berfelbe feine biplomatifche Carriere an, und ftand nachber ben beiben Gefandtichafts. poften abmechfelnd beinabe 12 3. lang ununterbrochen vor, mabrend welcher Zeit er zweimal, im J. 1790 nach bem Ableben des Kaifers Joseph II., und eben so im J. 1792 nach dem Tode des Kaifers Leopold II., von dem Kursurfen v. Mainz, als Erzkanzler, mit der Demunciationsborfcaft an Die beiden genannten Sofe, fo wie auch nach Sannover beauftragt murbe, um Die Gin-Iadung jur neuen Raifermahl und Aronung ju machen. Als jedoch nach bem Abichluffe bes Raftadter Friedens die drei geiftiden Aurftaaten icon alle ihre Lander und Befigungen auf dem linten Rheinufer verloren hatten, Die Raffen der meisten deutschen Sofe durch die Rriegs

<sup>\*)</sup> Beilage 3. allgem. preus, Staatszeitung 1830. Nr. 868.

R. Netrolog 8. Jahrg.

foften ericopft maren, und überall große Reformen und Erfparniffe porgenommen werden mußten, fand fich ber Damalige Rurfurft v. Maing ebenfalls burch ben Drana ber Umftande veranlagt, Die beiben Gefandtichaften in Berlin und Dreeben gang eingeben gu laffen, und ben Grafen v. S. von den befagten Sofen abauberufen. Lete terer entichloß fich indeß auch nach Diefer, Ende des 3. 1799 erfolgten Abberufung, in rubiger Erwartung einer beffern Butunft einftweilen feinen Aufenthalt ale Bripatmann in Berlin fortgufegen. 3m 3. 1802, furg nach Dem Ableben Des letten Rurfurften v. Maing, Baron v. Erthal, murbe ber Graf v. S. wieder neuerdings von beffen Nachfolger, bem gurften Primas, nachberigem Großbergog v. Frankfurt, Baron v. Dalberg, ber in frubern Jahren als Statthalter von Erfurt und Coadjutor von Mains ber befondere Freund und Gonner Des Grafen v. S. mar, als außerordentl. Befandter und bevollmach= tigter Minifter bei ben Sofen von Berlin und Dresben ernannt und bestätigt. - Begen Ende Des 3. 1811 fand Der Großbergog v. Frantfurt fur gut, ben Grafen v. 5. pon ben genannten Sofen abzuberufen, und ibn bagegen au ben bamals befonders wichtigen und ein gang porgualiches Bertrauen erfordernden Doften eines außerordentl. Befandten an ben frangofifchen Sof nach Paris gu ernennen, Da aber Die in Diefer letten Beit vorberrichend gemorbenen politifden Befinnungen Des primatifden Do= fes mit ben unter allen Berhaltniffen treu bemabrten Grundfagen bes Grafen v. S. nicht in Ginklang gu brin-gen maren, fo fclug Letterer bie Ernennung nach Paris fofort aus und entichlog fich obne Beiteres, feine beiben Gefandtichaftspoften in Berlin u. Dresben gang niebergulegen, und in Bufunft als Preuge aus eigener Babl und aus mabrer uneigennutiger Unbanglichfeit an Den Staat, in welchem er beinabe 50 3. lang nach einander als Diplomat und als Privatmann gufrieden verlebt batte. Die legten Tage feiner irdifchen Laufbabn fern vom Beltgetummel und in bem engern Birfel feiner wenigen, ibm noch übrig gebliebenen, ibn um befto fcmeralicher permiffenden alten Freunde in Berlin rubig ju beschließen. Ein icones, burch Runft und Literatur reich ausgebilbetes Talent erwarb bem Beremigten von Dem Mugenblide feines Erfcheinens in Berlin an Das ungeheuchelte Boblwollen der boberen Befellichaft, und machte ibn gu einer ber Bierben berfelben, fo wie er fich burch feine eble Gefinnung und Die Bestigkeit feines Charafters Die

ATTENDED S. SOUTH

Dauernbe Buneigung aller berer ju fichern mußte, mit benen er einmal in Berbaltniffe getreten mar.

\* 345. Hans Christoph August v. Rürleben, fürstl. badeburg. Pauptmann zu Auleben bei Rordhausen; geb. d. 22. Rebr. 1743, gest. d. 6. Dec. 1830.

Geboren ju Rordhausen, trat der Beremigte fcon im 7. 1756 in Die Militardienste des regierend. Grafen Bilbelm p. D. Lippe-Budeburg, in Deffen Infanterieregimente er im 3. 1757 an ben ungludlichen Telbzugen bes 7ichrigen Rrieges unter bem Commando bes Bergogs von Cumberland, und im 3. 1758 und ben folgenden an ben gludlicheren unter dem Commando des herzogs Ferdinand von Braunschweig Theil nahm. — Als nach Bertreibung ber Jesuiten in Portugal unter bem Marquis von Pombal ber Arieg amischen Spanien und Portugal ausbrach, und ber Graf von der Lippe-Buckeburg durch Englands Bermittlung als Feldmaricall nach Portugal ging, begleitete er benfelben als beffen Abjutant, erhielt auf ber Reife mahrend ihres Aufenthaltes in London das Datent als Cavitan, und murde von feinem herrn bei Der neuen Organisation Der portugiefischen Urmee aum Ererciren ber von fammtlichen Regimentern ausgebobenen Cadres gebraucht. Die Liebe ju feinem Berrn erlaubte ihm nicht, von einer ihm angebotenen vortheil baften Unftellung im portugiefifchen Militar Gebrauch ju maden. Nach einem Ziabrigen Aufenthalte in Portugal tehrte er mit bemfelben gurud, und als ber Graf eine zweite Reife babin unternahm, fuhrte er beffen Suite durch Frankreich und Spanien, und bei der Rückkehr nach Biahriger Anwesenheit, mußte er die von dem Rönige von Portugal bem Grafen gefdenften 6 goldenen Rano. nen jur Gee nachführen, mit denen er, nach überftandes nen beftigen Sturmen, jur freudigen Ueberrafdung feis nes herrn, der feine Offigiere, fo wie Die Ranonen fur verloren gehalten hatte, gludlich in Budeburg eintraf. Im J. 1771 verheirathete er fich mit Caroline v. Jagemann aus dem Saufe Schirmbach, und trat 1781, nach. Dem nur ber Tob Des Grafen Bilbelm, Dem er bis gu feinem fpaten Lebensende mit Der treueften Liebe und Berehrung ergeben blieb, feine Borliebe jum Militar-Dienfte und überhaupt feine Dienftverhaltniffe verleiben tonnte, aus ben Dienften bes nachfolgenden Grafen pon 58 \*

der Lippe Buckeburg, und kehrte nach Thuringen zuruck, wo er fortan auf seinem Gute zu Auleben bei Nordhaufen in dem glücklichen Zirkel seiner Famisse lebte und sich mit der kandwirthschaft beschäftigte. 1787 wurde dieses häusliche Glück durch den Berluft seiner geliebten Gattin gestört. Er verheirathete sich zuw zweitenmal mit Mariane v. Ebra aus dem Hause Uftrungen, wurde 1823 abermals Wittwer, und beschloß am oben genannten Tage, in einem Alter von beinahe 88 J., nachdem er sich bis zu den letzten Mugenblicken einer Kotterzett und bis zu den letzten Augenblicken einer Heiter gehabt hatte, ein glückliches, zufriedenes, und der Erfüllung seiner Pflichten gewidmetes Leben, dessen Andenken die innigste Liebe seiner 4 Sohne, 2 Töchter, 8 Enkel und 5 Urenkel, so wie die Achtung Aller, die seinen bies dern deutschen Sinn und seinen rechtschaffenen Charakter kannten, ehren wird.

# 346. Chriftian Friedrich Schumacher,

Doctor d. Medicin, vormal. Professor d. Chirurgie an d. Kopenhag, dirurg. Afademie u. Hofdirurg, fonigl. ban, wirkl. Etatbrath u. Ritter v. Danebrog, zu Kopenhagen;

geb. b. 15. Nov. 1757, geft. b. 9. Dec. 1830 ").

Um ben Berewigten gehörig zu würdigen, muß man im vertrauten, freundschaftlichen Umgange mit ihm gelebt haben, man muß nicht allein Arzt und Wundarzt sein, und als solcher ihn an's Krankenbett begleitet, und obert bewundert baben, sondern man muß Naturforscher im weitesten Sinne des Wortes sein; denn so vielseitig war sein Wirken, so vielseitig seine Schriften. — Glücktadt ift sein Geburtsort. Sein Vater, Joach, Ehrist, S., stand als Unteroffizier bei dem solches jedoch in den songinn liegenden Regimente, welches jedoch in den solgenden Jahren an verschiedene andere Orte verlegt wurde. Unser S. hat also daß gemeinschaftliche Loos so vieler großen und bedeutenden Gelehrten gehabt; in Armuth geboren, in Armuth erzogen, mit Armuth ringend, sich dennoch herrlich entwickelt und emporgearbeitet zu haben. Aber obschon seine Eltern arm waren und in

<sup>\*)</sup> Entlehnt aus dem Intelligenzblatte Nr. 80., 86. u. 92, que Leid. Literaturzeitung von 1831. Die Literatur ift nach Lubker (Schriftfelderieriton S. 558) angeführt.

untergeordneten Berbaltniffen bes Lebens fich befanden. fo bemertten fie boch bald ben aufgewecten Beift und die Bisbegierde des Gobnes, und wandten Alles, was fie verdienten und entbehren konnten, ju seiner Ergie-bung an. Als sein Bater 5 J. spater nach Rendsburg commandirt ward, wurde er in die dortige lateinische Schule zu Neuenwerk gebracht, wo er bis 1770 den offentlichen, und bis 1772 ben Privatunterricht unter Baaners Anleitung genoß. — Im April 1770 empfing ibn Der Regimentschirurg bei bem bamaligen Moenschen Infanterieregimente, Mehl, als Schuler. Es ift nicht felten in der Befdicte Der Literatur, daß ein Mann, Der nichts fur fie ju leiften vermag, und ber Daber balb vergeffen fein murbe, fich bennoch um diefelbe ein bleiben-bes Berbienft ermirbt, indem er Andere ju meden weiß, Reime ausstreut, Die fur bestandig fruchtbringend mer-Dies mar gludlicher Beife mit bem Regiments. dirurgen DR. ber Sall. Er mandte allen moglichen Bleif auf Die medicinifd - dirurgifde und miffenfcaftliche Bil-Dung unferes G's:; ba jener felbft ein guter Unatom, Arat und Bundarat mar, fo ging er mit Diefem Die gange Anatomie und die dirurgifden Overationen burch; Morgens und Abende mußte G. ibn im Regimentefrantenfagle, mo er auf Die bedeutenditen Aranken aufmerkfant gemacht murde, begleiten. Alle Morgen mußte er, unter De's. Aufficht, die Arzeneien, Die den Tag über im Rrantenfaale gebraucht murben, abmiegen. Aber D. fubrte auch feinen geliebten Schuler in ben Gelbern berum, und lehrte ibn die gebrauchlichften Pflanzen fennen', bier-burd wedte er frubzeitig in ber Geele bes Junglings ben regen Ginn fur eine Biffenfchaft, Die Botanit, worin biefer fpater fo viel leiften follte. Deshalb erinnerte fic auch unfer G. ftete bes verftorbenen D's. mit Der innigften Dantbarteit und Liebe, und er fagt in feiner turgen Gelbstbiographie von ihm: "Diefer Mann brachte mir durch feinen freundschaftlichen und vaterliden Umgang bie großte Luft ju ben Biffenschaften bei \*)." 3m 3. 1773 murbe G. bei bem 1. Bataillon

<sup>\*)</sup> Es war mir vergonnt, bei biefer Stigge jene Arbeit benugen zu tonnen. S. auch Averups Literaturterifon S. 542; Herholdt Oratio, quam ad festum semisaeculare C. F. Schumacheri celebrandum habuit; Acta solemnia, quibus tertium Jubilaeum rei sacrae per Martinum Lutherum instauratee juvente augustissimo Daniae rego Fred. zexto etc. S. 23.;

bes oben benannten Regiments als Compagniedirura angeftellt, und im folgenden Jahre murbe ibm ber-Regimentsfrankenfaal, jedoch unter M's. Aufficht, anver-traut. Aber mit brennender Luft, feine Renntniffe gu vermehren, febnte unfer G. fich jest nach Gelegenheit, um Die bobe Schule in Ropenbagen ju besuchen; melder Bunich auch im Gept. 1777 befriedigt murbe, als er einen 8monatlichen Urlaub erhielt, um borthin ju reifen. Sier begann ein neues Leben fur ibn und feine Bildung, mabrend er mit ununterbrochenem Bleife Die Borlefungen eines Roltboll, eines S. Callifen, eines M. Gar-torph, eines Tode und eines hennings horte. Er legte auch bald eine öffentliche Probe feiner erworbenen Kennt= niffe ab, indem er im April 1778 auf bem bamaligen anatomifchen Theater Das fogenannte dirurgifche Tentamen machte. Gein Urlaub mar unterdeffen verfloffen, und er tebrte nach feinem Umte in Rendsburg gurud. Geine Luft ju ben Biffenschaften, und feine Renntniffe, porauglich in ber Unatomie, waren inbeffen nicht unbemertt geblieben; icon in dem Binter, welchen er in Ropen= bagen gubrachte, ließ ibm ber Conferengrath Roltboll Die Praparate gu feinen anatomifd - physiologifden Borlefungen ausarbeiten, und ber Lehrer mar Damit fo gufrieben, daß er dem G. ichon im August beffelben Jahres fdrieb und ibn nach Ropenbagen berief, mo er im Gept. 1778, nachdem er vorber feine Stelle beim Regimente niedergelegt hatte, als Profector der Univerfitat angefiellt murbe. Roltboll gemann ibn fo lieb, bag er ibn einige Beit gu fich in's Saus nahm, und forgte fomit fur feine fernere miffenschaftliche Musbildung. Mit dem noch lebenben Naturbiftorifer, Etaterath und Prof. Wad, trat er auch damals in eine fpater nie unterbrochene freund-fchaftliche Berbindung. - Unfer G. hatte bald bas Glad, eine fur ibn und feine gange miffenfcaftliche Bilbung febr wichtige Befanntichaft ju machen, namlich die des berubmten, veremigten Profeffore Babl, ber ihn nicht allein freundschaftlich in ber Botanit, fondern auch in ber Raturgefchichte überhaupt unterrichtete. Aber Bahl gewann nicht allein in G. feinen beften Schuler, fondern auch fpater feinen innigften Freund. Diefe bedeutenben Manner blieben einander, auch jum Beile ber Biffenichaft - wie wir fpater feben merben - bis ber Tob

Kjobenhavns Skilderie, 1828. No. 75., 76. og. 77.; Dagen, No. 296., 297. u. 302. f. 1830.

fle trennte, treu. - Muger ben porbenannten Borlefungen borte G. auch in biefer Epoche Diejenigen von ben Profefforen Riisbrigh, Rragenftein und E. Bang, 3m 3. 1799 machte G. bas dirurgifde Eramen, und foon im folgenden Sabre begann er felbft offentliche Borles fungen über die Anaromie zu halten. 3m 3. 1782 las er ebenfalls über Materia medica und über offizinelle Pflangen. Geine Luft, frembe Lander gu feben und feine Renntniffe in Der Raturgefdichte ju vermehren, machte, baß er im Upril 1784 Dienft als Oberschiffsarzt auf bem Dr-logschiff Oldenburg nahm. Bum größten Leidwesen un-feres G. ging aber bas Schiff nicht nach dem mittellanbifden Meere, mobin es bestimmt mar, fondern nur nach Der Ofifee. Nach feiner Burudfunft murbe er, auf Bor-ftellung bes Juftigrathes und Generalbirectors ber Chi-rurgie, hennings, als Penfionar\*) bei bem pormaligen anatomifchen Theater angestellt. Bei Errichtung ber tonigl. dirurgifden Atademie (im J. 1785) murbe er als Adjunct berfelben und als Unterdirurg am tonigl. Friedrichshosvitale angestellt, mo er bie portreffliche Belegenheit benunte, ben fehr gefchieten Prof. Binblow operiren ju feben. Daß er fich fcon auf Diefe mehrfache Beife vortheilhaft ausgezeichnet batte, machte feine Luft, fich in den verfchiedenen Zweigen der Biffenfcaften ju vervollfommnen, noch reger, und frubzeitig hatte er fcon richtig eingefeben, bag foldes auf feine beffere, mehr fruchtbringende Urt gefcheben fonnte, als burch langere Reifen in verschiedenen ganbern. Allein feine benomifden Umftanbe maren freilich nicht von ber Befcaffenbeit, bag er boffen fonnte, auf eigene Roften feinen Borfat auszuführen. In feinem Lande fann jedoch ber talentvolle, fich mabrhaft miffenschaftlich bestrebenbe Jungling mit mehr Buversicht einen folden eblen Bunfd erfult zu feben hoffen, ale gerade in Danemart, und zwar nicht allein von Seite ber Regierung, fondern and durch Unterstützung von vielen, von Brivatpersonen und Belehrten gestifteten Legaten und Reifestipendien. Unter Diefen ift auch bas anfehnliche Cappeliche; aber um es gu erhalten, mußte G. fich bem medicinischen Eramen bei ber Universitat unterwerfen, meldes er auch am 1. Gept. 1786 that, fogleich bas Reifestipendium betam, und auch icon am 9. deffelb. Monats feine Reife burch

<sup>\*)</sup> Es waren bort vier folde angestellt, welche die anatomisches Praparate beforgen mußten.

Deutschland nach Paris antrat. Er borte bier nicht als lein medicinifche, dirurgifche und andere in fein Sach naber einschlagende Borlefungen von einem Default. Dicg D'Mapr, Sabatier, Daubenton, Louis, Le Repre, Baudelocque, Morvau und Charles, fondern Da Die Stif. tung bes Cappelichen Stipendiums ausbrudlich bemienigen, ber es genießt, auferlegt, Die Chemie befonbers au ftudiren, fo borte er auch Borlefungen über Diefe Biffenicaft, fo wie auch fiber Die Mineralogie, und amar au einer fur ben Bigbegierigen bocht intereffanten Epoche; benn fo wie D'Arcet und Le Gage noch ber alten chemis fchen Lebre folgten, mar ber unfterbliche Lavoifier icon mit feiner neuen Schopfung aufgetreten, bielt auch felbft. fo mie Fourcron, Borlefungen Darüber. Unfer G. be-fuchte aber auch Die hospitaler, Die er jedoch nicht fo in Ordnung fand, wie er es in Danemart ju feben gewohnt mar. Freundichaftliche Berbindungen fiftete er mit Beretiers, De Fontaine und befonders mit Juffieu, und befam fomit nicht allein Gintritt in den großen toniglichen Garten, fondern fomohl bierdurch, ale burch bie botanifden Excursionen, verschaffte er fich Gelegenbeit, fein Berbarium bedeutend ju vermehren. Durch ben nabern perfonlichen Umgang mit Diefen Dannern gewann G. febr viel. Mit Rathe nicht allein, fonbern auch mit Gelbe murbe er von feinem Landsmanne, Juftigrath Spas, unterftust, 3m April 1788 reifte er von Paris nach London. Er befuchte bier Die Sofpitaler, borte die gu feinem Sauptfache geborigen Borlefungen von Baille, Fordnce, Eruifshant und Loddes. Bertraut murbe er mit bem D. J. Gims, ber ibm auf eine recht bumane Beife Belegenheit verschaffte, fich in bem praftifchen Theile Der Beburtebulfe ju üben. Der botanifche Barten in London, wo damals Curtis, Deffen Befannts fchaft er burd ben D. Gims machte, Auffeber mar, ftanb ibm offen. Er machte bier Die ibm befonders wichtige Befanntichaft Des Barons Bants, Der ibm nicht allein freien Butritt in verschiedene Privatgarten, fondern auch in den tonigl. Remgarten verschaffte. Durch Die Bute bes Barons Bants fernte G. auch John Sunter und Sume fennen; freundschaftliche Berbindung ftiftete er mit den Brudern Doung. Geine Freiftunden brachte er in Bants reicher Bibliothet ju, mo er fich jedoch vorauglich mit beffen Pflangenfammlung beschäftigte; er felbft zeichnete Davon Die feltenften ober auch Diejenigen Pflangen, Die zweifelhaft maren. Bants batte ibn unter-

beffen naber fennen gelernt, und mußte ibn in bem Dage au ichaben, bag er ibm erlaubte, bas Wichtigfte von bem über feine Oftangenfammlung von Golander verfertigten. ungebrudten Ratalog ju excerpiren. Diefe Beichnungen und Sanbidriften wendete G. nach feiner Burudtunft nach Ropenbagen auf eine Beife an, wie nur ber mabre Belebrte, ber felbft etwas Tuchtiges ju leiften vermag. im Stande ift. Er übergab fie namlich feinem unfterb. lichen Lebrer und Freunde, Prof. Babl, ber fie auch trefflich, ber Biffenicaft jum Seile, ju benuten mußte. S. bezeugte aber Bante ftete Die großte Dantbarteit, und bedicirte ibm in ber Folge eines feiner Werte. Muf feinen Reifen, vorzüglich aber in Paris und London, fuchte G, fich nicht allein bie wichtigften anatomifchen. medicinifden und naturbiftorifden Werte ju verschaffen. fondern auch feine por ber Reife icon begonnene naturbistorische Sammlung zu vermehren. Im Juli 1789 kam er von feiner Reise nach Ropenhagen zurück, mo er, alb Refervechirurg bei ber tonigl. dirurgifden Atabemie angeftellt, Wohnung betam. Zugleich murbe er Lector ber Chemie, welches Umt unbefest war. Im folgenden Jahre wurde er jum Lebrer in ber Mineralogic bei ber naturbiftorifden Gefellicaft in Ropenhagen ernannt. 3m J. 1792 ging er ale Reservedirurg von ber Afabemie ab, ba er jum Regimentschirurgen beim fonigs. Artilleriecorps ernannt murbe, mobei er jedoch feinen Poften als Abjunct beibebielt. Unterbeffen mar ber allgemein perehrte und von feinen Schulern febr geliebte Juftigrath Bennings. Generalbirector ber Chirurgie in Danemart. geftorben; und im April 1794 befam G. Befebl, in Bereinigung mit bem Juftigrathe S). Callifen und bem Brof. Binglom, Das medicinifc dirurgifche Eramen bei Der Sonigl. dirurgifchen Afabemie abzuhalten; er murbe je-Doch erft im Det. 1795 jum Profeffor ber Afademie und Dberdirurg beim Friedrichs Dofpitale ernannt, mo er alebann von feinem Umte als Regimentedirurg abtrat. Diefe michtigen Stellen befleibete er ununterbrochen bis ins Jahr 1813; in welchem langen Zwischenraume er zwei eben fo mubevolle, als fur feine großen Talente und Renntniffe glorreiche Epochen hatte; namlich nach ber fur Die banifden Baffen ewig benfwurbigen Schlacht vor Ropenhagen am 2. April 1801 und nach dem Bombardement Diefer Stadt im August 1807. Gin fo gro-Bes und heilbringendes Birten blieb nicht unbelobnt; er befam im erftgenannten Sabre eine Gratification von

300 Thalern, und im zweiten eine bon 400 Thalern : im Jahre 1811 murbe er jum Sofdirurgen ernannt, und in bemfelben Sabre murde ibm von G. DR. bem Ronige eigenhandig das Ritterfreuz Des Danebroges Ordens überreicht. Schon vorber aber mar er im J. 1803 jum Mitgliebe bes toniglichen Gefundheitscollegiums und ber Baccinationscommiffion ernannt; im J. 1808 murbe er Mitglied der Medicinal - Berforgungscommiffion, und fpater Mitbirector Des fonigl. Friedriche Dofpitale. 3. 1813 legte er alle feine Aemter nieder, und jog fich auf feinen Landsit unweit Kopenhagen jurud, wo er fein Otium ben Biffenschaften opferte. Im J. 1816 tehrte er indessen nach Ropenhagen jurud. Bei Beranlaffung bes Reformationsfeftes im J. 1817 murbe er burch eine tonigliche Resolution jum Sprendoctor ber Medicin ermablt. 3m J. 1819 murbe er, ba ber als Menich und Gelehrter gleich ichagenswerthe Lector R. Braun gestorben mar, jum ordentlichen öffentlichen Pro-fessor der Anatomie bei der Universität zu Ropenhagen und als Borsteher des basigen anthropologischen Mufeums ernannt, welche Memter er bis an feinen Tob be-fleibete. — Am 14. Geptember 1828 hatte unfer G., noch in voller Rraft, Die feltene Freude, fein funfgig-jabriges Amtsjubilaum in einem gablreichen Rreife von Freunden und vormaligen Schulern ju feiern. College und vieljabriger Freund, ber berühmte Ctaterath und Professor 3. D. herholbt, fcbilberte in einer lateinifchen Rebe Die vielfaltigen Berbienfte bes 3ubelgreifes, jedoch vorzüglich die um bas ermabnte Du= feum; über welche wir auch, indem wir diefe Rebe in ber Sall. allgem. Litztg. f. 1829 Dr. 185. recenfirten, einige Worte aus ber gulle bes Bergens fprachen. Gin febr gefcanter Gelehrter, Der in einer ber oben ange-fubrten Beitfdriften Diefe feltene Feierlichfeit befchrieb, führte bei ber Gelegenheit febr paffend auf G. Die ichonen Borte von Cicero an: Multum vigilavit, laboravit: praesto multis fuit. Magua laus est et grata hominibus, unum hominem elaborare in ea scientia, qua sit multis profutura. G. DR. ber Ronig fette indeffen Diefem Sefte Die Rrone auf, indem er an demfelben Tage ben Ju-belgreis jum mirtlichen Staterathe ernannte. Bon feinen Lebensverhaltniffen, in fo fern fie uns zeigen, wie biefer ausgezeichnete Mann bas Alles errungen bat, erlauben wir uns, einige menige Buge bervorzuheben. Der mit Dem Regimentschirurgen Debl von G's. Eltern ab-

gefchloffene Contraft feste feft, bag biefer als dirurgia icher Schuler fich felbft mit Allem ju verfeben batte. Aber Der Uebericus von ber Befoldung Des Baters für unfern G. belief fich nur auf 4 Mark, ober zuweilen auf 1 Rthlr, bes Monats. 216 Compagniechirurg batte er anfangs nur eine monatliche Zulage von 1 Athlr., und aulent von 5 Ribirn. Bei feiner erften Reife von Renbsburg nach Ropenhagen erhielt G. einen Borfchuß feiner Befoldung fur fechs Monate, namfich 30 Ribfr.; aber bavon mußte er guerft einige fleine Schulben begablen, bann die Roften ber Reife, fo bag er in Robenbagen mit 14 Thalern in ber Tafche antam, womit er feche Monate feben follte. In feiner furgen Gelbftbiographie brudt er fich bieruber auf folgende, eben fo fimple ale rubrende Beife aus: "Um hiermit ausgutommen, mar gewiß eine febr ftrenge Defonomie erforderlich; boch es wurde möglich gemacht, indem ich nam-lich nur zweimal wochentlich warmes Effen genoß: fur brei Schillinge Suppe und Fleifch, die übrigen Tage aber Brod und Baffer. Somit murbe ich in Stand gefest, meine Rudreife nach Rendeburg ju gablen, und batte noch obnedieß ein paar Schillinge in Der Tafche." - 218 Profector bei ber Universitat befam G. eine Befoldung von 100 Rthirn., und fpater burch andere Un-ftellungen in Allem 270 Rthir. Gein Reifestipendium war 540 Rthir., und obicon er febr ofonomisch lebte, welches febr gut in Paris ging. "wo er fich felbft eine Suppe fochte", und mo fein Menfch fich barum befim-mert, auf welche Weife man lebt, und mas man fpeift, fo murbe er boch genothigt, bei feinen Freunden Schul-ben ju machen, ba er, um in London als Gentleman betrachtet ju merben, nicht auf Diefe Beife leben fonnte. 2118 er nach Ropenhagen jurudfehrte, batte er baber 14 bis 1500 Rtblr. Schulben. Geine verschiedenen Memter brachten ibm alsdann 600 Athfr. ein. Er verheirathete, fich jum erstenmale im J. 1792; zwar brachte feine Frau ibm etwas Bermogen, aber ba fie fcon nach zwei Jah-ren ftarb und er mit feinen Stieffindern theilen mußte, fo blieb ihm nur fo viel übrig, bag er feine Schulben bezahlen und feine Bibliothet vergrößern tonnte. 2016 Die naturbiftorifche Gefellicaft fich im 3. 1804 auflofte, verlor er 200 Rthir. jabrlic, Die er bort als Lebrer in Befoldung batte. Mit feiner zweiten Frau befam er ein nicht unbedeutendes Bermogen, welches ibm feine forgenfreie Butunft ficherte; aber es bauerte leiber nur

furge Beit, benn von ben Rlammen bes Bombardements im J. 1807, mabrend er feinen vermundeten Landsleu-ten rettend beiftand, murbe fein ganges Sab und But vergehrt. Im folgenden Jabre farb feine Grau, meis ftens aus Sorgen und Gram; "und ich ware — so druckt er sich am oben angeführten Orte felbst aus — ins außerste Elend gerathen, wenn nicht unser allergnabigster König mich mit der ihm eigenthumlichen Gute und landesvaterlichen Liebe gerettet hatte." Einige Sabre fpater perbeiratbete fich G. jum Drittenmale, und befam mit feiner ibn überlebenden Bittme ein bebeutendes Bermogen, welches ihn unabhangig von außern Umftanden machte, fo daß er fich gludlicher Beife als-bann gang feinen Lieblingsftudien bingeben fonnte. Spater famen noch ansehnliche Befoldungen bingu. Goon aus bem Befagten leuchtet nicht allein bas vielseitig bewegte Leben, fondern auch Die vielfeitige miffenfchaftliche Bilbung unfers G. einem jeben ein; wir wollen jeboch, um Lettere noch naber barguthun, einen Blid auf bie von ihm gehaltenen Borlefungen, fo wie auf feine vielfaltigen Schriften merfen. — Borlefungen über Angtomie und Physiologie bielt er vom 3. 1780 bis 1786 inclufive, und bann abermals von 1790 bis 1813; von 1819 bis ju feinem hinfcheiben las er über Die verschiedenen Ebeile der Anatomie; über die offi-ginellen Pflangen und Materia medica bom 3. 1782 bis 1786, und von 1790 wieder bis 1808; über Botanif in ber naturbiftorifchen Gefellichaft, mabrend fein Freund Prof. Babl, um die Flord banica ju vermehren, in Rormegen reifte, fo wie auch fpater im J. 1807; fiber theoretifche fowohl als praftifche Geburtshulfe vom J. 1790 bis 1795; über Torifologie viele Jahre hindurch; über Bromatologie ebenfalls; über Mineralogie in ber naturhiftorischen Gesellschaft vom J. 1790 bis 1804; über hirurgische Operationen im J. 1806 und 1807; endlich bat er auch, fomobl ale Abjunft ale fpater ale Profesfor, botanifche Ercurfionen gemacht, um Die Gtu-Direnden mit den im Lande wild machfenden und porgualich in ber Medicin gebraudlichen Bflangen befannt au machen. hier muffen wir auch ber Berbienfte ge-Runft und fich felbst Trophaen fette, Die Der Zeit mi-berfteben werden; jedoch mit bem Unterschiede, bag, wenn Sunter ein herrliches angtomifches Mufeum errichtete, fo begrundete G. beren zwei, namlich eins an

ber fonial, dirurgifden Afabemie, welche Sammlung er bem Ronige verkaufte, und Diefer ber Afgbemie fcenfte, bann zweitens bas anthropologifche Mufeum ber Univerfitat, meldes er nicht allein ftiftete, fonbern auch beichrieb, und welches am Tage feines Jubilaums foon 1348 Praparate enthielt. Richt ju gebenten, bag noch brei andere Cammlungen von ibm vorhanden find: eine naturbifterische, aus Pflanzen, Mineralien, Infetten und Concollen bestehend; eine über Materia pharmaceutica und eine Instrumentensammlung. Geine Schrife ten find gablreich. In felnen erften Jahren in Ropen-bagen vertheibigte er in ber bortigen Disputirgefellfcaft folgende drei Differtationen: 1) Ueber eine Soufmunde in Der Bruft. - 2) Ueber einige Abweichungen ber Musteln bes menichl. Rorpers. - 3) Ueber Die Cotunnifden Bafferleitungen. - In den Berfammlungen ber naturbiftorifden Gefellichaft ju Rovenbagen bat er folgende Abbandlungen vorgetragen: 1) leber bas Pflangengefchlecht Bobartia Linn. und über ein nicht befcriebenes Infect Attelabus longimanus. - 2) Ueber Das Pflangengeschlecht Paulinea Linn., und über froftalli= nifchen Beolith. - 3) Ueber einige islandifche Mine-ralien. - 4) Ueber einige febr feltene grontandifche Mineralien. - 5) Ueber bas Gefchlecht Auricularia, und über einige brasilianische Testaccen. — In der königl. medicinischen Gesellschaft zu Ropenbagen trug er folgende Abhandlungen vor: 1) Ueber eine sechsichtige Schwangerschaft. — 2) Ueber den Sis und das herabsinken der hoden, und über einen innern eingeklemmten Bruch. — 3) Ueber einige, jum Theite neue, di-rurgifche Inftrumente und ihre Unmendung. — 4) Beitrag bu ben Eingeweidemurmern bes menichlichen Ror-pers. — In ber tonigt. Gefellicaft ber Biffenfchaften au Ropenbagen bat er folgende Abbandlungen porgetragen: 1) leber bas Bebirn bes Uffen und feine Berrichtungen, verglichen mit bem Gebirne bes Menichen und mit bem von andern Thieren. - 2) Ueber bie Spfteme ber Teftaceen, und über einige Concholien. -3) Ueber Die Rieren und ihre Abmeichungen vom normalen Buftanbe. - 4) Bemerfungen über Die abnorme Lage und Beraftellungen ber Blutgefage überhaupt und Des Bruftganges insbefonbere. Mebrere Diefer Abbandlungen find jedoch noch nicht im Drude erfcienen. Bon feiner Sand baben wir aber ohnedies folgende Arbeiten: Medic, dirurg, Bemerfungen. Ropenbagen 1800.

furge Beit, benn von ben Rlammen bes Bombardements im 3. 1807, mabrend er feinen vermundeten Landbleuten rettend beiftand, murbe fein ganges Sab und Gut verzehrt. Im folgenden Jahre ftarb feine Frau, meis ftens aus Gorgen und Gram; "und ich mare - fo drudt er fich am oben angeführten Orte felbst aus ins außerfte Elend gerathen, wenn nicht unfer allergna-bigfter Konig mich mit ber ibm eigenthumlichen Gute und landesvaterlichen Liebe gerettet batte." Einige Jahre fpater verheirathete fich G. jum brittenmale, und befam mit feiner ibn überlebenden Bittme ein bedeutendes Bermogen, welches ibn unabhangig von außern Umftanden machte, fo daß er fich gludlicher Beife als-Dann gang feinen Lieblingeftudien bingeben fonnte. Spater famen noch ansehnliche Befoldungen bingu. Schon aus bem Befagten leuchtet nicht allein bas vielfeitig bewegte Leben, fondern auch Die vielfeitige miffenfchaftliche Bildung unfers G, einem jeben ein; wir wollen jeboch, um Lettere noch naber barguthun, einen Blid auf bie von ibm gehaltenen Borlefungen, fo wie auf feine vielfaltigen Schriften werfen. - Borlefungen über Anatomie und Physiologie bielt er vom J. 1780 bis 1786 inclusive, und dann abermals von 1790 bis 1813; von 1819 bis ju feinem Sinfcheiben las er uber Die verschiedenen Theile der Anatomie; über Die offi= ginellen Pflangen und Materia medica vom 3. 1782 bis 1786, und von 1790 wieder bie 1808; über Botanif in ber naturbiftorifchen Befellichaft, mabrend fein greund Prof. Dabl, um Die Flora danica ju vermehren, in Rormegen reifte, fo wie auch fpater im 3. 1807; aber theoretifche fomobl ale praftifche Geburtebulfe vom 3. 1790 bis 1795; über Torifologie viele Jahre bindurch; über Bromatologie ebenfalls; über Mineralogie in Der naturbiftorifden Gefellichaft vom J. 1790 bis 1804; aber dirurgifche Operationen im 3. 1806 und 1807; endlich hat er auch, sowohl als Adjunkt als fpater als Profesfor, botanifche Excursionen gemacht, um Die Gtu-Direnden mit den im Lande mild machfenden und porauglich in ber Debicin gebrauchlichen Pflangen befannt au machen. Dier muffen wir auch ber Berbienfte ge-Munft und fich felbft Trophaen feste, Die Der Zeit mis Derfteben werden; jedoch mit dem Unterschiede, Daß, wenn hunter ein berrliches anatomisches Museum errichtete, fo begrundete G. beren zwei, namlich eins an

fcaft in Paris; am 1. Juli 1806 Ehrenmitglied von ber metlenburgifden naturforidenden Gefellicaft; am 8. Juli 1806 auslandischer Affeffor der bergogl. mineralo-gifden Gefellichaft in Jena; am 30. Jan. 1807 ordent-lices auswartiges Mitglied ber naturbiftorifden Gefellschaft in Mosfau; am 9. Juni 1807 ordentlices Mitglied ber Gefellichaft jur Beforberung ber Veterindrtunde ju Kopenhagen; am 12. April 1808 correspondirendes Mitglied ber tonigl. Atademie der Wiffenschaften in Munchen; am 30. Nov. 1808 ordentliches Mitglied ber tonigl. ban. Gefellichaft ber Biffenschaften in Ropenbagen. Spater murbe er correspondirendes Ditalied ber physicalifd-medicinifden Befellicaft in Erlangen, ber philosophifd-medicinifden Gefellicaft in Buraburg, der tonigt. Atademie der Wiffenschaften in Rea-pel, der atademisch medicinischen Gefellschaft in Marfeille und Ehrenmitglied ber tonigl. medicinischen Befellicaft in Ropenhagen. - Wenn auch ein paar ungunftige Urtheile unferm G. in feinem Baterlande über amei feiner Berte gu Theil murden - mogegen er felbft einmal eine Widerlegung befannt machte; - fo murben Doch alle feine Schriften mit bem ungetheilteften Beifalle im Auslande aufgenommen. Soldes beweifen nicht allein die Ehrenbezeigungen, die er von dorther vielfaltig genoß, sondern auch eine ansehnliche Correfvondeng mit mehreren ausgezeichneten Belehrten, fo wie endlich auch verschiedene in englischen, amerikaniiden, frangolischen und vorzuglich in ben bemahrteften Deutschen miffenschaftlichen Beitschriften, als ber ball. allg. Litztg., d. Jen. allg. Litztg. und b. Leipz. Litztg., bekannt gemachten Beurtheilungen feiner Werke. Debrere feiner literarifchen Arbeiten find jedoch nicht im Muslande offentlich beurtheilt worben. Auf jeden Sall Darf an Diesem Orte feine weitere Ermabnung Davon batt an bleien Orte teine weitere Erwahning babbn fepn, um so weniger als — wie unser gemeinschaftlicher Freund, Etatsrath Prof. Herholdt, sich in der oben angeführten Rede so schon ausdrückt — "die Schriften unseres Sis. der Nachwelt angehoren", und ihr Urtheil kann nicht zweiselhaft seyn. Lieber sei uns noch zum Schusse vergonnt, einige Worte über den Verewigten als Lebrer, Argt und Wundargt ju fprechen. Wir thun Diefes mit dantbarem, jugleich aber mit wundem Bergen, indem wir bierbei tief fublen, mas er einst fur fo Biele, fo mie fur und mar. hierbei werden wir Gelegenheit befommen, einige, obwohl im Bangen nur me-

nige Buge aus feinem fconen Charafter aufzuzeichnen 218 Lebrer mat ber veremigte G. unermubet für feine Schuler: Diefes bewies er auf vielfaltige Beife. Geine Lebrftunden bielt er mit einer feltenen Genauigfeit; fein Bortrag felbft mar tlar, grundlich, und welchen un endlichen Schaft von Kenntniffen befaß er nicht, um ihr befonders lehrreich ju machen. Man darf ohne Ueben treibung behaupten, daß wohl felten ein medicinifch die rurgifder Lebrer fo tiefe, weit umfaffende Renntuffe nicht allein in der Medicin und Chirurgie, fondern in ben Raturmiffenschaften überhaupt, beren verfcbiebene Breige er faft alle mit Bort und Schrift beforberte. befeffen hat. Deswegen konnte auch berjenige Schuler, ber fich auf irgend einen fpeciellern Theil Diefer Bie fenschaften legte, mit Buverficht boffen, in den Borle fungen G's. menigftens Die ermunichten Undeutungen und Grundlagen fur eigene Forfdungen ju finden. Des bat von bem Beremigten behauptet, bag er fich au tur in feinen tlinifden Bortragen faste. Dbicon mir bier nicht Lobredner, fondern nur fimpler Ergabler find, fo barfen wir boch foldes nicht unbedingt einraumen. G. war von Ratur nicht febr gefprachig; babei batte er eine befondere, ihm gang eigenthumliche Bartheit, fo wie in allen Berhaltniffen des Lebens, fo vorzuglich am Rranfenbette. Diefes machte, daß er vor bem Rranten nicht gern von beffen Buffanbe iprach; mobei noch obnebies bemertt merben muß, bag ein Theil feiner Buborer Chirurgen maren, Die ber lateinischen Sprache nicht madtig find; er konnte alfo in feiner Rlinik nicht biefe Sprace reben. Abgefeben jeboch von biefen Grunden, barfte ein anderer noch bingugefügt werben muffen: namlich überzeugt, wie er mar, feine Schuler burch Borlefungen, fo wie burch Ausubung am Rrankenbette auf Die mabre beilfunftlerifche Babn geleitet ju baben, traute er ihnen vielleicht im Wiffen manchmal mehr gu, als fie wirklich befagen; und ift es nicht gang begreiflich, baf ein Mann wie G., ber mit einer fo außerorbentlichen Belehrfamteit eine eben fo mahre, als feltene Befchel-Denheit verband, bin und wieder fcwieg, mo man gemunicht batte, feine Meinung ju boren, auf Die er tein Gewicht legte, ba er glaubte, nur Befanntes fagen au tonnen, und das nicht wiederholen mochte. Derienige aber, ber fich fonft an G. mandte, um Aufflarung aber Diefes ober ienes ju befommen, wird mit mir bezeugen. Dag fein Gelehrter mabrhaft liberaler und freigebiger

in Mittbeilung miffenschaftlicher Renntniffe fein tann. als er es gerade mar: bereitwillig theilte er Alles, mas er über jeden beliebigen Begenftand mußte, leutfelig mit, erzählte bas barauf Bezug Sabende aus feiner langen Erfahrung, bolte Bucher aus feiner reichen Bibliothet, um ju zeigen, mas Undere hieruber geleiftet batten und oft brachte er auch Beichnungen mit; die er in bedeutender Babl und über viele verschiedene Begenftande mit eis nem faft unglaublichen Gleiße felbft trefflich ausaearbeis tet batte. Und wie Biele haben nicht Gelegenheit gehabt, fich diese seine Liberalität im wiffenschaftlichen Mittheilen, vorzüglich bei den botanischen Ercursionen, Die er ununterbrochen vornahm, ju erfreuen? Bei folden Gelegenheiten, im Schofe Der Natur, zeigte fich ouch die Milbe und Gute feines Charafters, feine volltommene Anspruchlofigfeit, feine innige Theilnahme und Freundschaft fur feine Schuler im bellften und iconften Beffer als Alles fpricht jedoch fur ihn als Lichte. Lebrer eine große Reibe von Schulern, Die theils angefebene, theils hochbetraute, theils beruhmte Manner find, welche jest trauernd feinen Zustapfen folgen. — Aber fo ausgezeichnet Der Veremigte auch als Lehrer, fo groß und weitumfaffend er auch als Schriftfteller mar, - werden vielleicht mehrere feiner Schuler fagen, fo mar er es boch noch mehr als Urgt und Bundargt. Ohne nur magen ju burfen, hier ein entscheibendes Ur-theil fallen ju tonnen, betennen wir offenherzig, ihn fets als folden unübertrefflich bemundert zu baben. Und wer vermag benn bier anders ju entscheiden? Gin großer Gelehrter, wie G., ftreut als Lehrer Reime aus, Die in einem bedeutenden Kreife von Schulern nicht allein fur die jegige Beit, fondern auch fur funftige Befolechter fort und fort Fruchte tragen; ein Schriftfteller wie G. wird in dantbarer Anertennung ber Dachs melt fortleben; wer magt es aber, w enticheiben, ob nicht biefe großen und unfterblichen Berbienfte bennoch nicht die fleinern find, die er ber Menscheit ermiefen hat? Gemiß! bei genauerer Ueberlegung werben wir, Die Schuler S's., hierin fur immer unentschieden, aber ibn auch ftets tief verehrend bleiben muffen! Aber wer fann und wie fann man murdig fein Lob als Urgt und Bundarzt aussprechen? Konnten es die vielen, vielen Taufende, die er von unendlichen Qualen, vom nabe ftebenden Tobe gerettet. o! fonnten fie es, wie viele,

viele Caufende \*), Die ihn, ftete erkenntlich, noch uber-leben, murden es nicht thun! Aber fie konnen es nicht: fie faben ibn gmar fanft und freundlich, rubig forfdend und mild troftend jum Bette ibrer Theuerften, ju ibrem eigenen treten, fie faben ibn blisschnell belfen, eben fo fonell verfcminden, Freude und Glud, Gefundheit und - Bobltbaten binterlaffend! Gie faben es, aber tonnen es faum begreifen, viel meniger ibr Gefühl aus. iprechen; benn er fam und verschmand mie ein retten-Der Engel, Deffen bimmlifche Ratur uns unbefannt bleibt! Wir, feine Souler, Die ihm am Rranfenbette folgten, wir konnen nur fagen, bag wir nie einen gludlichern Diagnofifer, porzuglich in den schwerften complicirteften dirurgifden gallen, nie einen rubigern, befonnenern, umfichtigern Foricher ber menichlichen Leiden, nie einen beffern Selfer, nie einen fcnellern Retter erblichten! Aber biermit baben wir nicht viel gefagt; Denn fein fiderer Blid und feine baraus folgenden, bestimmten Musfagen maren nur mit bobern Gingebungen ju vergleichen, und Diefe fann man abnen und bochftens, als Die gebeimften Gebanten, errathen, aber nicht befchreis ben. Und mas mar er nicht als Operateur! Satte fein Sabrbundert einen großern aufzuweisen? Bir miffen es nicht, aber mir glauben es! Aber bas miffen mir, Daß mir nie einen faben, ber mit großerer Leichtigfeit eine folde Bierlichfeit und Schnelligfeit verband, und jugleich mar es mabr, mas an feinem Grabe gefungen murbe, "daß feine fo breift bemaffnete Meifterband fider Taufenden Das Leben ichenfte!" Und mas mar er nicht fpater als dirurgifder Director und Confulent Des Friedrichshofpitals! Diefes moge fein murdiger Col-lege, Etaterath Berhold, uns fcildern! Bei Gdumader mobnte eine ftarte, fraftige Geele in einem farfen. fraftvollen, iconen und großen Rorper. Gott ichenfte ibm bas unübericafbare Glad, wenig im Leben von Siechthum und Krantheit beimgefucht zu werden. Er mar fo gludlich, feine vollen Geiftestrafte bis an feine letten Lebenstage unverandert ju behalten. Deshalb perrichtete er noch bis babin feine verfchiedenen Hemter; auch arbeitete er bis babin ununterbrochen an verfcbiebenen Abbandlungen, und er fand noch lebensfrob und ftets beiter, freundlich und fraftvoll in unferer

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittelgabt im Friedrichehofpitate allein wenigstens 18000. —

;

Mitte, als er plotlich erfrankte, und schnell von uns am oben genannten Tage um 5 Uhr des Morgens weggerisen wurde. — "Als ich also am oben angeführten Orte sagte, daß unfer S., dieser vortreffliche Gelehrte und Lehrer, der den größten Operateuren unsers Zeitalters zur Seite gestellt zu werden verdient, und der sich durch seine Schriften als Botaniker, Mineralog, Zoolog, Anatom, Arzt und Wundarzt gleichviel und für beständig auszeichnete", so vergaß ich hinzuzusügen: wie als Gelehrter, so war er auch als Mensch ausgezeichnet und groß.

Ropenhagen. A. v. Schonberg.

In ben Schriften ber naturbiftorifchen Gefellicaft in Kopenhagen bat Babl Bb. 6. G. 122. einem neuen Pflanzengeschlechte nach ibm ben Ramen Schumacheria gegeben. - Geine Schriften find ferner: Chirurgifche Bemertungen. Ropenhagen 1800. - Berfuch eines Ber-Beidniffes Der in D. ban. nordifchen Staaten fich fin-benden einfachen Mineralien, mit Tabellen D. einfachen Rossilien, nach ihren vormaltenden Beftandtheilen. Ebb. 1801. - Enumeratio plantarum in partibus Siellandine septentrionalis et orientalis. Pars prior. Ibid. 1801. --Lacrebog i Anatomien. 1. Deel. Benlaeren, ebb. 1807. -De officinelle Laegemidler af Planteriget, som voxe vildt eller kunne dyrkes i de dauske Stater, ved Schumacher og Herholdt. Ebb. 1808. — Beitrage j. Rosogenie u. Mofologie ber Ruhr. Frankf. a. M. 1813 \*). - Essai d'un nouveau système des habitations des vers testacés. Copenh. 1818 (eigentl. 1817). Mit 22 Apfrn. - Bu b. Schriften Der noturbift. Gefellichaft lieferte er: Three smaa Afhandlinger. Bb. 3, 5. 1, S. 1—15. Om Slaeg-ten Paulliniae Linn. Ebb. 5. 2, S. 115—82. Den Chry-stallbaerende Haarzoolith. Ebb. S. 133—36. Nogle Mineralier af Geiseren. B. 4, H. 2, S. 188—205. Die andern findet man aufgezählt in dem allgemeinen Register über diese Schriften. In der "Bibliothek for Laeger" sind verschiedene medicin. Beobachtungen von ihm, nami. Bb. 1, S. 7-25; Bb. 2. S. 162-68; Bb. 3, S. 28-40 u. 41-45. — In The med. and phys. Journal Oct. 1801, stehen 2 Abhandlungen von ihm über Pecharim, und über cortex caribaeus.

<sup>\*)</sup> Da biefe Schrift, welche ihm im Meufel beigelegt wird, bei Rverup fehlt, fo ift fie vielleicht von einem feiner Ramensvettern.

# \* 347. Chriftian Gottholb Wilhelm Webel,

Buchhanbler u. Buchbrudereibefiger ju Beit; geb. b. 8. Jan. 1759, geft. b. 12. Dec. 1830.

Der Beremigte mar ber Gobn Chrift. Leberecht BB's ... Predigers in Poferna oder Pofern bei Beigenfels; feine Mutter, eine geborne Dorberit, verlor er fcon in feinem 6. Jahre. 3m 14. Jahre fam er ju feinem Dheim fliefmutterlicher Seite, bem Buchhandler 3. S. Beinftus in Leipzig in Die Lehre, benn ungeachtet feines offenen Ropfe zeigte er boch nie Reigung, fich bem Be-Tehrtenftanbe ju midmen. In ben Abendftunden, in melden ibm bas Musgeben nicht erlaubt mar, ubte er fic fleißig in ber lateinischen Gprache und fucte mit ben Schriften ber iconen Literatur vertraut ju merben; nach feinem Bestandniß maren Befners Berfe Die erfte ibn ergobenbe Letture. - Rach Beendigung feiner Lebr-jabre conditionirte er in ber Trattnerichen Buchbandlung in Bien, Dann in Mugeburg bei Bartholo. mai; endlich tam er ju Mug. Eggenberger nach Prag, wo er, ba ihn bie Sandlung nicht hinlanglich beichaftigte, Die Buchbruderei erlernte, um feinen Bunfc. nach Franfreich geben ju tonnen, ju erreichen. In Daris blieb er, gerade in ber Schredenszeit, ein Jahr, und ging von ba nach London. Die frangofische Sprache hatte er fich vorber, fast einzig burch Bucherhulfe zu eigen gemacht; in Paris bemubte er fich, mit ber engli-ichen Gprache befannt gu werden und verdoppelte bas Bemuben in London, fo bag er bald im Grande mar, einen englischen Brief nach allen Regeln ber Orthographie ju fcreiben. Seine Borliebe für England und beffen Berfaffung behielt er, fo lange ihm feine Denkfraft blieb. Mus London febrte er in fein Baterland gurud und nahm einen Ruf in Die Schubothiche Buch-bandlung nach Copenhagen an. Rach einigen Jahren erfallte er ben Bunfc feines frankelnden Baters, fich ju etabliren und feine unverforgten Stiefgeschmifter nebit ber Stiefmutter ju fich ju nehmen. Rach mannichfaltigen Schwierigfeiten, Die er ju überwinden hatte, grun-Dete er in Zeit eine Buchhandlung und Buchdruckerei, verebelichte fich zweimal, ohne jedoch Kinder zu binter-laffen. — Mit abwechselndem Glude führte er feine Geschäfte an 30 Jahre, bis 5 Jahre vor seinem Tode eine hirnentzundung seine Geifteskrafte gerruttete und

ibn nach und nach ganglich unfahig machte, feinem Etabliffement vorzusteben; ber gegenwartige Bester besselben, seines Bruders Sohn, übernahm in dieser Periode die Verwaltung. Bur ganglichen Ausbildung seines Blobsinds trug unstreitig die Confissation einer mit königl. preuß. Censur gedruckten Weltgeschichte ungemein viel bei; vergebens hofte er, nach dem Urthelle aller Rechtskundigen, auf eine gunstige Entscheidung.

# \* 348. Friedrich Wilhelm von Carow, tonigl. preuß. Regierungsbirector zu Minden, Mitter bes eifernen Kreuzes 2. Kl. am weißen Bande, b. ruffischen St. Annen: 2. Kl. und des k. schweb. Wasse-Ordens;

geb. i. J. 1775, geft. b. 14. Dec. 1830.

Der Verewigte erhielt als Sohn des Geb. Kriegsraths Carom zu Berlin eine forgfältige Erziehung und
eine ausgezeichnete wissensche Geldung. Im J.
1795 trat er, nach vollendeten Universitätsstudien zu
Jalle, zuerst als Aeferendar bei der kumärkischen Kammer in Staatsdienste. Dier erwarb er sich bald die nothige praktische Geschäftsausbildung, und wurde bereits
im J. 1799 Kammer-Affessonsbildung, und wurde bereits
im J. 1799 Kammer-Affessonsbildung, und wurde bereits
im J. 1803 wurde er zum Kriegs- und Domanenrath
bei dem pommerschen Kammercollegium zu Stettin ernannt, von wo er noch in demselben J. zu der kurmärtischen Kammer nach Berlin zurächersett wurde. Beim
Ausbruche des Krieges im J. 1806 ward er als Wiedbirector des Keldkriegscommissariats bei dem gräst. von
Kalkreuthschen Armeecorps angestellt, und trat im J.
1809 wieder als Regierungsrath bei der königl. Regierung zu Potsdam ein. Die Ereignisse des J. 1812 riefen ihn abermals in die Militärpartie als Marschdant der Kurmark. Der patriotische Sinn, die Pflichttreue und Geschäftschätigkeit, wodurch er sich in den
schulchen Derhaltnissen der Kruppen und als Intendant der Kurmark. Der patriotische Sinn, die Pflichttreue und Geschäftschätigkeit, wodurch er sich in den
schulchen Derhaltnissen der Kruppen ung als Intendant der kurmark. Der patriotische Sinn, die Pflichttreue und Beschäftschätigkeit, wodurch er sich in den
schulchen die oben erwähnten Ordensverleihungen, und
seine Beschoterung im J. 1816 zum Regierungsdirector
zu Trier, von wo er im J. 1818 in gleicher Eigenschaft,
nach Annen versett ward. Im Juni 1828 erhob ihn
sein König in den Abelstand. In den letzen Jahren

begann seine Gesundheit zu wanken, bis er im 55. Lebens- und 36. Dienstjahre nach unfäglichen, standbaft und ruhig ertragenen Leiden an der Herzbeutelwafferssucht starb. Ergebenheit für König und Baterland, bessonnene und unermüdete Berufsthätigkeit, strenge Redlichteit und stets sich gleich bleibende Menschenfreundlichkeit und Milbe waren die reichen, schönen Hauptzäuge seines Sharakters. Eine Gattin und 2 noch und mundige Sohne beweinen den frühen Verlust eines liebevollen Gatten und zärtlichen Baters.

#### 349. Moris Rellerhofen,

t. b. wirkl. Rath und Professor ber historienmalerei an b. tonigt. Akademie der bitbenden Runfte in Munchen;

geb. im 3. 1758, geft. b. 14. Dec. 1830 \*).

Er mar geboren ju Altenrath im Bergogthume Berg, bildete fich in der Malertunft an der Runftleratademie gu Duffelborf, nachdem er Die Studien, Denen er gu Coln obgelegen, verlaffen batte. Er begab fich bierauf nach Antwerpen, wo er langere Zeit die dortige Afademie besuchte. Sier bewunderte ber funftliebende Rurfürft Rarl Theodor feine Gemalde und ernannte ibn jum Sofmaler. Auger einigen Befellichafteftuden im nieberfanbifden Gefdmade, arbeitete er wenige bifto-rifde Gemalbe, weil er nicht genug Portrate liefern fonnte, die megen des treffenden, ibm eigenen Charafters, Der Lieblichkeit und Babrbeit Des Colorits und überhaupt ber Runft allgemein beliebt find. Die gange tonigl. baieriche Familie ift von ibm gemalt worden; eben fo Ronig Guftav Abolph IV. und Die Ronigin von Schweden, so wie der Erzberzog Karl. Eines feiner schönften Gemalde ift, wenn gleich eines seiner letten, das Portrat des Erzbischofs von Munchen in Lebensgröße und erzbischöftichem Ornate. K. radirte auch sehr artig in Rupfer. Unter Diefe Blatter, Die er fur Ber-fuche ausgab, gehort unter andern Das Portrat bes berubmten Schauspielers Theobald Marchand ju Munchen. 3m 3. 1808 murbe R. als erfter Profeffor an Der Alfa-Demie ber bilbenben Runfte angestellt. In feiner lans gen Laufbahn ale Lebrer und Runftler mar er in beiben Eigenschaften ausgezeichnet und eine Bierbe ber Unftalt,

<sup>\*)</sup> Elegante 3tg. 1831, Dr. 20.

. .

aus welcher viele junge Leute, bereicheit durch seine Lehre, hervorgingen. Die vorzüglichen Eigenschaften seines Geistes und herzens erwarben ibm die Achtung und Berehrung seiner Freunde und Schler, in deren trauerndem Kreise sein ruhmliches Andenken nicht verlöschen wird, und welche in einem zahlreichen Gefolge ihn zu seiner Ruhestatte begleiteten.

# \* 350. Friedrich Liebegott Becher,

Doctor b. Philosophie u. Mag. ber freien Kunfte, ber großberg, sachs. Weimar. lat. Gefellich. zu Jena, ber königl. sach. oberlauffts. Gefellich. ber Wiffenschaften zu Görliß, ber Gefellich. f. beutsiche Sprache zu Berlin, und ber beutschen Gefellich z. Erforschung vaterland. Sprache u. Alterthumer zu Leipzig, Mitglied, zulest Rector bes Lyceums zu Chemnit;

geb. b. 21. Nov. 1765, geft. b. 16. Dec. 1830.

Den Schulmannern unfere beutichen Baterlandes. Die burch aufopfernde Thatigfeit im Lebramte, burch. vielseitige Bildung, treffliche Lehrmethode und Leben-Digfeit Des mundlichen wie fdriftlichen Bortrags, fic ausgezeichnet haben, mar ber Beremigte unftreitig an Die Seite ju ftellen. — Er wurde geboren ju Ehren-friederstorf, einer tleinen Bergftadt bes fachfichen Erggebirges, wo fein Bater Oberpfarrer war, und war ber Mittlere von 3 Gohnen. Geine Mutter war eine geborne hofbauer. Der Bater unterrichtete Die in reiner Bergluft fraftig ju Rnaben herangemachfenen und jum Studiren bestimmten beiden alteften Gobne (bes jungften Reigung fur feinen tunftigen Beruf mar noch nicht entichieben), mit grundlicher Benauigfeit und Strenge, neben ber treuen Beforgung feines Umtes, ausschließ. Bruder, Ch. Furchtegott B. (Letterer Studiendirector und Profesor ber tonigl. preug. Aitterafademie ju Lieg. nin in Schlesten), gediehen durch Diefen forgfaltigen va-terlichen Unterricht, besonders in der Latinitat, bald babin, fur Soulpforta tuchtig vorbereitet ju fein. Fr. L. B. murde mit feinem Bruder Diefem berrlichen Inftitute ben 11. Mai 1779 unter bem Damale burd Grabnere Tod vicarirenden Conrector Beder, übergeben. Bas Diefe treffliche Schulanstalt an talentvollen Ropfen ju leiften vermochte, zeigte fich an B., benn er perließ Diefelbe mit einem großen Schape von Renntnif-

fen, mobl noch über bie Schulfphare binque, und beise 1785 in feinem 20. 3., bei geringer und bei meiten nicht ausreichender Unterflugung feines Baters, Die Universitat Leipzig, um fic bem Studium ber Theologie midmen. Schon als Schuler in Pforta batte er gepre bigt und ein gludliches Rangelrebnertalent gezeigt; aud batte er bamals nur ben fanftigen Prediger im Gime, aber er fuhlte fich foon in bem erften akabemifcen Halbjahre aus Neigung und Vorliebe zur Didaktif und Padagogif hingezogen. Früher Mitglied des vom Prof. Hofrath Beck unter den Studirenden Leipzigs angeles ten philologischen Seminars, das er gewissermaßen mit errichten half, wurde er 1787 Magister und verließ 1788 nach vollendetem Studium Leipzig, um als Lebrer und Ergieber in bas von bem bamaligen Rector Bottlaer # Guben errichtete adelige Lehr: und Erziehungsinftitut ju treten. Diefer bemabrte, im In : und Austande gleich bochgefeierte, jest als konigl. fachf. Sofrath in Dresben lebende Gelehrte und Alterthumsforicher, batte überhaupt mabrend bes gangen Lebens Bechers ben mobilthatigsten und entichiebenften Einfluß auf feine am liche und ichriftstellerifche Thatigfeit und blieb bis an bas Ende feines Lebens fein marmfter Freund. - Rad deinem Zichrigen segensreichen Aufenthalte in dem Sause besselben, wurde B. als Conrector am Lyceum in der vormals sogenannten Sechsstadt \*) Lauban angestellt. lebrte dort 9 Jahre mit ungetheiltem Beisalle und trug Den Feuergeist seiner Individualitat auf die Schiler über. Manche Rebenstunde feines bortigen Lebramtes fullten ihm Die Arbeiten fur Die gelehrte Gefellichaft ber Oberlaufis, Deren Mitglied er von Lauban aus gewor-Den war, aus. In feinen dortigen Aufenthalt fallt auch feine Berebelichung mit ber einzigen Cochter Des baf. gen Raufmanns Rirchhoff, und fo angenehm fich feine Berhaltniffe nun auch ju gestalten anfingen, fo wurde Doch ber Bunich in ibm rege, nach mehriabrigem Conrectorate, Directorialgeschafte treiben ju fonnen. Daber gam ihm ein breifader Ruf in Die preußischen Lande febr ermunicht. Giner nach Rottbus als Rector, ein anberer als Prorector nach Sirfcberg und ein britter. als

<sup>&</sup>quot;) Es wurden nämlich die sechs unmittelbaren landesherrlichen oberlaufisischen, mit landskändischen Rechten bekleibeten Städte: Bauben, Görlie, Sittau (die f. g. vorgehenden), Lauban, Cameng u. Cobau so genannt. Anmert. b. Reb. b. Retrot.

Rottbus, von mo aus man ibm folder nach Ruftrin. taufend icone Berfprechungen machte, Die jur großen Balfte unerfult blieben, gab er ben Boraua. außergewöhnlichen Boriage in feinem Amte, namentlich als Gymnafiallebrer, murben bier mobl anerkannt, und man nahm ibn mit großer Borliebe auf, aber Rottbus, mitten im Wendischen liegend, mar nicht ber Ort, mo ein gelehrtes Institut bluben und gedeiben konnte. Das wurde B. ju feinem Schmerze gewahr. Geiner Leben-Digfeit und raftlofen Thatigfeit genügte Die gemiffenhaftefte Erfullung feiner Umtepflichten noch nicht; bar-um legte er ein Lehr- und Erziehungeinstitut fur fcon ermachiene Boglinge bort an, bas bald in und in ber Umgegend von Rottbus zu einer ziemlichen Celebritat gelangie. Die gesuntene Soule bob fich zwar unter feiner Direction, aber Die von ben beengenden Ortonerbarniffen versperrte Aussicht, bei reger Thatigfeit bas Kottbuffer Enceum auf Die Dauer heben ju tonnen, und eine Damals große Borliebe für fein fachfifches Bater- land, bestimmten ihn im J. 1809, Rottbus ju verlaffen und einem Rufe nach Chemnit im fachfichen Erigebirge, als Rector bes bortigen Lyceums, ju folgen. Auch bier, wie in Rottbus, hatte man ihn auserfeben, eine gesunkene Soule ju beben, und der dortige verdiente Soulephorus und Superintendent, Dr. Unger, hatte es "mit großer Umsicht verstanden, unter seinen gebildeten Mitburgern dieser volkreichen Fabrik- und Handelsstadt Das Intereffe fur die Erhebung ihrer gefuntenen Gelehr-tenschule zu beleben, und eine Subscription zu Stande gebracht, melde ben guten 3med. Den Behalt Des Rectors in beffere Uebereinstimmung mit den neuen Dube. waltungen seines Amtes zu bringen, zwar hatte, aber das Durch, daß die verheißenen Gubscriptionsgelder burch Lodesfalle ber Betreffenden und durch friegerifche Beitumftande jum Theil nicht eingingen, nicht erreichte. Debenbei arbeitete bemungeachtet B. raftlos an ber Auferftebung bes Epceums fort. Er mar ein Mann reines Derzens, gelauterten, mit bem Beitalter vorgeschrittenen Berstandes, unermudeter Thatigfeit und feiner Sitten. Wahrend seine geistigen Borzuge als Lebrer ihm die bobe Achtung feiner großen Ungahl von Schulern, Die er mabrend einer 45jahrigen Umteführung beranbilbete. ficherten, mar es auf Der andern Geite fein bei jeber Gelegenheit fich aussprechendes vaterliches Wohlmollen gegen Alle, die mit ibm in Berührung tamen, und eine

gemiffe Popularitat und herzlichfeit, befonbers geaet feine Ochuler, welche ibm die ungetheilte Liebe berfel ben, in Lauban wie in Rottbus und Chemnis, erhielten Diefe redenden Bemeife inniger Unbanglichkeit find fei nem einzigen Cobne, bem M. Suldr. B., Oberlebrer am Freimaurerinstitut ju Dresten, ein theures Antes ten ber Anerkennung ber Berbienfte feines Baters um feine Gouler, und um Schulbildung überhaupt. -Mit einer grundlichen Renntnig bes claftichen Alter thums, verband er eine Bertrautheit mit ben alter Sprachen in einem bobern Grade, als es fur ben Gonb mann feines Kaches nothig gemefen mare, und Die große Angabl feiner in feinem Rachlaffe vorbandenen foriftliden Auffage und feine edirten großern Schriften in lateinischer und deutscher Sprache, fo wie eine Unjahl von Programmen. Die er im Laufe feiner rectorifdes Amteführung fchrieb und fchreiben mußte, bezeugen, Durch Elegans und Bestimmtheit Des Ausbrucks. wie vertraut er mit dem Genius ber Gelehrten- und ber Mutterfprache mar. Diefe Borguge, Die Methobe feines Unterrichts, Die Bielfeitigfeit feines Biffens und fein lebendiger Bortrag, gaben ibm, wie bereits ausgefproden, willig eine ber erften Stellen unter bem Range beutscher Schulmanner, und wenn bas fachfifche Baterland feine Verdienfte um tlaffice Soulbildung war wohl erfannte, aber nie auszeichnete, fo ift es Soulb ber Umftande und bes alten herfommens im lieben Raterlande, bas nun einmal Die Berdienfte eines Gont rectors ianorirt, ober feine eigene Beideidenheit. Die mit folden Befabigungen weniger ju glangen, als ju nunen perstand. - Go lebte und mirfte B. und brachte icon mabrend ber Rriegsjahre von 1811 - 1815 und ipater, Das Enceum ju einer noch nie gefebenen Frequent mas um fo nothiger in petunidrer Sinficht mar, ba, wie bereits ermabnt, jene Gubscriptionsgelder, melde ben an fich in Chemnis geringen firen rectorifchen Gehalt erboben follten, megblieben und nie nachgezahlt morben find, und auch die bereits bestehenden Raffen, moraus ber gewohnliche Behalt fliegen follte, jum Theil burd Kriegslaften gablungsunfabig geworden maren. Ginen Beweis gu feinen bamals burftigen Ginnahmen gibt, Ginen Daß er feinen ju Diefer Beit in Leipzig ftudirenden Gobn gar nicht unterftugen fonnte, weshalb biefer genothigt war, eine andere, als die bereits begonnene Carriere, einzuschlagen. Die Jahre bes Friedens von 1816 an

tonnten taum erfeten, mas ber Krieg, mas Cheuerung aller Lebensmittel und befonders die erhobeten Preife ber Miethen in Chemnis, benn ber bortige Rector bat feine freie Amtewohnung, gefoftet hatte. Geine Gdriftftellerei mufte ba ausbelfen, wenn er nicht mit Gattin und Tochter Darben wollte. Er lieferte außer andern arbkern literarifden Erzeugniffen, unermudet Beitrage au ben meiften periodifchen Schriften und recensirte fur Die Leipziger, Jenaer und Sallesche Literaturzeitung. 3m J. 1826 gab er unter andern beraus: Sannazarius de partu Virginis, metrifc verdeutscht, mit Anmerkungen und bem Leben bes Dichters (Leipzig bei hartmann), und bedicirte bas Werk bem Konige von Sachfen, mofur ibm ein merthvoller Brillantring mit einem buldvollen Schreiben begleitet, ju Theil murde. - 3m Binter 1819 hielt er por einem ausgemablten Birfel bon Bubdrern, aus ben gebifdeten Bewohnern ber Stadt Chemnin. Porlefungen über Die neuefte Beitgefchichte und grundete ichon in fruhern Jahren außer ber befte-benden Schulbibliothef, beren Bibliothefar Der jedes-malige Rector ift, und fur die er fehr thatig mar, auch noch eine fleinere beutiche jum Sandgebrauche ber Schie ler aller Rlaffen. - Bei feiner unermudlichen Thatiakeit, unausgesetzer geistiger Anstrengung und bei einer Lebendigkeit bes Bortrages, Die fast ohne Beispiel mar - benn B. fannte ba feine Schonung fur feinen Rorper - forderte endlich die Natur ihre Rechte, Die Rorperfraft mußte bem Geiftigen unterliegen. Ein Jahr nach bem unbefurchteten und rafchen hintritt feiner innigft geliebten Gattin, traf ihn bei bem Befuche feiner Rinber in Dresben, im Muguft 1829, ein Rervenfchlag, melder Die Gprachwerfzeuge labmte, und beffen Seilung wohl dem Dresdner Arate gelang, der aber als Folge eine Mundlahmung und Somache der Sprachwerkzeuge hinterließ. Dazu gefellten fich nachtbeilige Folgen eines Bruchubels, und fo fab fich B. genothigt, fein Rectorat niederzulegen und um Emeritirung bei ben Beborden nachausuchen. Es erfolgte vorläufige Bemilligung, aber fein Gefundheiteguftand murde immer be-benklicher, er mußte fein Amt fruher, ehe feine Emeritirung und Penfionirung ausgesprochen murde, niederlegen, und jog in Begleitung feiner einzigen Tochter nach Dresten in Die Rabe feines Cohnes, Gein Geift mar noch nicht fo geschmacht, bag er bort nicht feine fdriftftellerischen Arbeiten fortsegen fonnte, und er mar eben

im Begriffe, ben Columella do horticultura beutich gu ediren, ale ein neuer Nervenschlag fein thatiges, mube, volles Leben endete. Er ftarb am oben genannten Tage in ben Urmen feiner Kinder. Zum Motto feines muhfamen Schullebens mablte er aus eigener Ueberzeugung ben Gedanken:

"Oft fampfen wir ein ganges Leben, eb' uns bes Rampfs Lohn wird gegeben; - nach jenfeite richte brum ben Blict!"

Seine sammtlichen bis jest erschienenen Schriften find: Decimi Laberii Mimi Prologus. Praecedit historia poesios mimicae ap. Rom. Lips. 1787. — Rudblick auf Laubans Ungludefalle. Laub. 1790. - Ad virum il-Instrem C. A. Bottigerum, cum e Lusatia ad Vimarienses abiret, Elegia, amicitiae interpres. Ibid. 1791. — Ueber einige geheimere Arten ber geuerentfiehung, Gelbfientgundung ic. Ebb. 1792. - Fortgefette Beitrage jur Berbreitung ber neueften Belehrungen, Borfchlage und Mittel miber Feuergefahrlichfeit. Ebb. 1793. Gin Coflus von vielen Seften. - Berfuch e. Propadeutif b. Unis perfitatoftudien fur die Abiturienten unf. gelehrten Schulen. Gbb. 1795. - Ueber D. Universitatebefuch, vornamt. in Sinficht auf einige Bebauptungen in. b. allgem. Revifion D. Schul- u. Erziehungswefens b. Campe. Ebb. 1796. -Oberlaufis. Ebb. 1796. - Buge a. Bemalbe b. Lebrers an einer Gelehrten-Schule, und bes Rectors inbbe-fondere. In d. Beitragen g. laufit. Monatsichrift abgedruckt. Rottbus 1800. - Observationum criticarum ad quosdam scriptores veteres utriusque linguae. Lips. 1808. - G. Fabricii, Chemnitiensis, iter Chemnitiense 1543. In gratiam discipulorum suorum notulis nonnullis adspersis etc. Chemnicii 1811. - Ueber D. Studium D. Mutterfprache in ben Studienflaffen unfers Loceums. Ebb. 1812. - Gin patriotifch padagogifches Wort an Eltern. Lebrer und Ergieber. Leipg. 1814. — Beitrage gu ben Schule u. Universitatsftubien. Gine Ausmahl beutscher Schulfdriften. 1. Bb. Ebb. 1815. - Bigfunten und Lichtleiter, ober, eine neue, geordnete Musmahl von Begenftanben bes Scherzes, bes Bipes u. Scharffinnes. Bur Erheiterung, Beluftigung und Belehrung. Ebb. 6 Bbe. 1816. — Reue Wiffunken u. Lichtleiter. 7. Bb. Ebb. - Memoria bibliothecae Lycei Chemnitiens. instaurata. Chemp. 1817. - Die Zeitungen, ein Beitrag a. Gefd. ibrer Entftebung, Berbreitung, u. bermaligen

Bedeutsamfeit. Ebd. 1817. — Die Mineralogen, Georg Agricola zu Chemnit im 16., u. G. Werner im 19. Jahrhunderte. Winke zu einer biograph. Jusammenstellung aus Sachsens Kulturgeschichte. Treiberg 1819. — Kritif einer Stelle der Deutschung des Tacitus auf Woltmann. Chemn. 1820. — Die 100jährige Jubelsfeier d. säch. Distanz u. Postsäulen, im J. 1822, sammt einer Gesch. derselben. Ein vaterland. Programm im Vorjahre 1821. Ebd. 1821. — Suspiciones quaedam Honatianae. Ibid. 1822. — Ueder difentl. Schulbildung zu Chemnis. 1823. — Gemeinschaft u. Einheit im Wirken d. Eltern u. Lehrer. Ein padagogisch didaktisches Wort an Eltern, die ihre Schne den Studienschulen anvertrauen. Ebd. 1829. — Jacobi, sive Actii Sinceri Sanazarii, de Partu Virginis, carmen tripartitum, sateinisch u. deutsch. Leip. 1826.

\* 351. Carl Constantin Gotthilf Hartung, farfit. schwarzburg. Chucationsrath u. Sauptlehrer an ber Knas benoberschule zu Ersurt:

geb. d. 2. Darg 1799, geft. b. 16. Dec. 1880.

Er brachte feine Rinderjahre in feiner Baterftadt Brog. Sommerba gu, mo er auch ben erften Unterricht in bafiger Stadticule genoß. Die Borfehung ichien aber ihn verhangt ju haben, bag burch harte Schlage fein Sinn gestahlt und er icon fruh bahin gebracht werde, fich ouf eigne Rraft ju verlaffen, mit eigner Rraft fich emporquarbeiten. Denn noch Anabe verlor er feine Mutter und nicht lange nachber feinen Bater. Go ber Stupen feines Lebens beraubt, fam er ju einem Berwandten unweit Commerba, um bort bie Defonomie praftifch ju erlernen, mußte jedoch bald biefen neu be-tretenen Pfad verlaffen, ba' feine Gesundheit fich nicht mit ben Beschaften Diefes Berufes vertrug. Auf Diefe Beranlaffung murbe er benn nach Erfurt auf bas bortige Gymnafium gebracht, mo er theils von Unterftubungen feines altern Bruders lebte, theile und hauptfachlich durch Unterrichtertheilen an Rinder, Die nothigen Beburfniffe sich zu verschaffen mußte. Nach beendigtem Schulcurfus murbe er an ber St. Andreasschule zu Erfurt als Praceptor angestellt und ertheilte jugleich Unterricht an ber bobern Tochterfcule. Raftlos fucte er in Diefer Sphare ju wirken; um fich jedoch als Lebrer

noch mehr ausbilden ju tonnen, errichtete er eine Dris paticule für Rnaben, worin er Diefelben jum Befuch bes Gymnasiums vorbereitete. Im 3. 1826 murbe er jum Conrector an Der St. Andreasicule ernannt, bebielt aber fein Privatinftitut bei, bis er bei ber neuen Organisation ber Stadticulen in Erfurt im 3. 1827 Die Stelle eines hauptlebrers an ber Anabenoberfchule erhielt. In Diefer Beit midmete er bem gurften v. Gomaraburg. Sondershaufen eines feiner Berte, Die Ratechetenfoule, mesbalb er von demfelben ben Titel eines Ebucationsrathes erhielt. Doch ihm mar ein nabes Biel bes Lebens geftedt, fein obnebin fcmacher Rorper mochte burch ju anhaltende Chatigfeit vollends gerruttet fein, benn er ftarb nach einem furgen Krankenlager in feinem 32. Lebensjahre, gewiß von Jedem betrauert, ber feinen Gifer fur alles Gute fannte. - 5. hatte bie menige Beit, welche ibm feine Berufsgeschafte noch übrig lie-Ben, ftete bagu angemenbet, um burch Schriften, baupte fachlich burch padagogifche, fur fein Sach ju mirten, und fo ift eine Reibe von Berten, Die größtentheils Die aunftigften Recenfionen erfahren baben, von ibm ericbie-Mußer mebreren fleineren, meniger bemerten8= werthen Schriften find folgende ericbienen : Methobif ber Aufschreiblehre. 2 Thie. Erfurt 1825 u. 1830. -Ratedetenidule 3. Lebren u. Lernen. 3 Tole. Leipzig 1827. — Entwicklung ber beuriftifden Lebrmethobe an D. Gebaude einer popularen Logit. Ebb. 1830. - Das Deutiche Bolfserziehungsbuch ober theoretifc praftifdes Sandbuch f. Die Erziehung u. Den Unterricht Durch Die Bolfsfdulen. Quedlinburg 1831. — Religionsipftem b. evangel. Bolfsfdulen. Leipzig 1831. — Außerdem lieferte D. noch von Zeit zu Zeit Beitrage zu verschie-benen Zeitschriften, so zu ber "Kritischen Schullebrer-bibliothet" vom D. Grafe; zum "Archive fur D. praft. Bolfeschulmesen" von bemfelben; zur "Monatsschrift" bes Dr. Roffel ju Machen, und gur "allgemeinen Schul-geitung". — Ber Dis. Birfen als Lebrer und feine Schriften fennt, mird gewiß nicht laugnen, bag bei fo wenigen Mitteln, Die ibm bei feiner Musbildung gu Bebote fanden, ein nicht gewöhnlicher Beift und ein nicht gewohnlicher Gifer bagu geborten, um in ber furgen Beit feines Lebens Die Stufe ber Bilbung gu erreichen, melche er erreicht bat. Er batte einen icarfen, flaren Ber-fiand, ein schnelles, bestimmtes Urtheil, und es lagt fich gewiß erwarten, daß er durch Bort und Chat ber

Menschheit noch manden wichtigen Dienft geleistet haben murbe, wenn die Borfehung nicht so frub seinen Lauf gehemmt hatte.

# \* 352. Carl Gottlob Julius Schnell,

Affessor bei b. t. Regierung ju Marienwerber u. interimiftifcher Dberburgermeifter ju Thorn;

geb. b. 23. Juni 1803, geft. b. 16. Dec. 1830.

Bu Marienburg in Beftpreußen geboren, genoß ber Beremigte ben erften Schulunterricht von 1811 bis 1813 in Elbing, und bann bis 1818 ju Marienburg, worauf er bis Ditern 1822 bas Gymnafium ju Dangig befuchte. Schon bier ermarben ibm fein ausgezeichneter Bleif und Die porzuglichen Gigenschaften feines Beiftes und Bergens nicht blos die besondere Liebe und Buneigung fei-nes murdigen Lehrers, Des damaligen Dirigenten bes Danziger Gymnafiums, Grn. Profeffore Meinede, Die Diefer auch noch in fpaterer Zeit ihm zu Theil werden ließ, sondern lenkten auch die Aufmerksamkeit des in Dangig unter bem Ramen Friedensgefellichaft beftebenben Bereins auf fich, fo bag Diefer ibn feiner befonbern Burforge fur merib erfannte, und ibm, bei ben befchrantten Bermbgensumftanden feiner Eltern, fomobl auf dem Bymnafium, als fpater auf ber Universitat bedeutende Unterftugung jufliegen ließ. — Mit ben vortheilhafteften Beugniffen verfeben, bezog G. 1822 bie Universitat ju Ronigsberg, wo er fich ben Rechtswiffenschaften widmete, und gleichzeitig feiner Militarpflicht burch einichrigen Dienft als Freiwilliger im 3. Linien Infanteriere-giment Genuge leiftete. - 3m Mai 1824 ging er nach Gottingen, feste bort noch ein Jahr lang bas Studium Der Rechte fort, und febrte im Juni 1825 in Die Beis math, und gwar nach Schonect in Beftpreugen, mo feine Eltern Damale ibren Bobnit batten, gurud. Im 214= auft 1825 bestand er bas Auscultatoren = und icon im fuli 1826 bas Referendarien : Eramen bei bem Dberlan-Desgericht ju Marienwerder, beide mit ausgezeichnetem Beifall. Er batte fich burch feinen Bleif und hellen Geift Diesem Collegium fo empfohlen, bag ibm noch in Demfelben Jahre Die interimiftische Verwaltung der Land- und Stadtrichterfielle in Schoneck anvertraut murbe. Er mußte bas in ihn gefegte Bertrauen auf Das Glanzenofte ju rechtfertigen. Indeffen fühlte er fic

noch mehr ausbilden ju tonnen, errichtete er eine Bri paticule fur Anaben, worin er Diefelben jum Befud bes Gomnasiums vorbereitete. 3m 3. 1826 murbe et jum Conrector an Der St. Andreasschule ernannt, be bielt aber fein Privatinstitut bei, bis er bei ber neuen Organisation ber Stadtschulen in Erfurt im 3. 1827 Die Stelle eines Sauptlebrers an Der Anabenoberfoule erhielt. In Diefer Beit midmete er bem gurften v. Schware burg. Sondershaufen eines feiner Berte, Die Ratecheten foule, meshalb er von bemfelben den Titel eines Com cationerathes erhielt. Doch ihm mar ein nabes Biel bei Lebens gestedt, fein ohnebin fcmacher Rorper mochte burch au anhaltende Thatigfeit vollends gerruttet fein. Denn er ftarb nach einem kurzen Krankenlager in feinem 32. Lebenbjahre, gewiß von Jedem betrauert, ber feinem Gifer für alles Gute kannte. — h. hatte Die wenige Beit, welche ihm feine Berufsgeschäfte noch übrig lie Ben, ftete Daju angewendet, um burch Schriften, baupt fachlich durch padagogische, fur fein Sach ju mirten, und fo ift eine Reibe von Werten, Die größtentbeils bie gunftigften Recensionen erfahren haben, von ihm erfchie Außer mehreren fleineren, weniger bemertent merthen Schriften find folgende erschienen : Methodif ber Aufschreiblehre. 2 Ehle. Erfurt 1825 u. 1830. -Ratechetenschule 3. Lehren u. Lernen. 8 Tole. Leipzig 1827. - Entwicklung ber beuriftifchen Lebrmethobe at D. Gebaude einer popularen Logit. Ebb. 1830. - Del beutiche Bolfbergiebungebuch ober theoretifc praftifdes Sandbuch f. Die Erziehung u. ben Unterricht burch bie Bolfsichulen. Quedlinburg 1831. — Religionsipftem D. evangel. Bolfsichulen. Leipzig 1831. — Außerdem lieferte D. noch von Beit ju Beit Beitrage ju verfchie benen Zeitschriften, so ju der "Kritischen Schullebren bibliothet" vom D. Grafe; jum "Archive fur b. pratt. Bolksschulwesen" von demfelben; jur "Monatsschrift" bes Dr. Roffel ju Aachen, und jur "allgemeinen Schul geitung". - Ber S's. Birten als Lehrer und feine Schriften fennt, wird gewiß nicht laugnen. Daß bei fo menigen Mitteln, Die ibm bei feiner Ausbildung au Ge bote ftanden, ein nicht gewohnlicher Beift und ein nicht gewohnlicher Gifer Dagu gehorten, um in ber furgen Beit feines Lebens Die Stufe ber Bildung gu erreichen, mel che er erreicht bat. Er hatte einen scharfen, klaren Ber-ftand, ein schnelles, bestimmtes Urtheil, und es lagt fich gewiß erwarten, daß er durch Wort und Chat ber Menschheit noch manchen wichtigen Dienft geleistet haben murbe, wenn die Borsehung nicht so frub feinen Lauf gehemmt hatte.

\* 352. Carl Gottlob Julius Schnell,

Affessor bei b. t. Regierung zu Marienwerber u. interimiftifcher Oberburgermeister zu Thorn;

geb. b. 23. Muni 1803, geft. b. 16. Dec. 1830.

Bu Marienburg in Beftpreußen geboren, genoß bet Beremigte ben erften Schulunterricht von 1811 bis 1813 in Elbing, und bann bis 1818 ju Marienburg, worauf er bis Oftern 1822 das Gomnasium zu Danzig besuchte. Schon bier erwarben ibm fein ausgezeichneter Bleiß und Die vorjuglichen Eigenschaften feines Beiftes und Ber-gens nicht blos Die besondere Liebe und Buneigung fei-Danziger Gymnastums, Den Damaligen Dirigenten bes Danziger Gymnastums, Drn. Professor Meinede, Die biefer auch noch in spaterer Zeit ihm zu Theil werden ließ, sondern lenkten auch die Ausmerksamkeit bes in Dangig unter bem Ramen Griebensaefellichaft beftebenben Bereins auf fich, fo bag Diefer ibn feiner befondern Burforge fur werth ertannte, und ibm, bei ben beichrantten Bermogensumfanden feiner Eltern, fomobl auf dem Onmnafium, als fpater auf ber Universitat bedeutende Unterflugung zufließen ließ. — Mit den vortheilhafter ften Zeugniffen verseben, bezog S. 1822 die Universität zu Ronigsberg, wo er sich den Rechtswissenschaften wid-mete, und gleichzeitig seiner Militarpflicht durch einjahrigen Dienft als Freiwilliger im 3. Linien Infanterieres giment Genuge leiftete. — Im Mai 1824 ging er nach Gottringen, feste bort noch ein Jahr lang bas Studium ber Rechte fort, und fehrte im Juni 1825 in Die Bei-math, und zwar nach Schoned in Weltpreußen, wo feine Eltern Damale ibren Bobnfit hatten, jurud. Im Hus guft 1825 bestand er das Auscultatoren: und schon im Juli 1826 das Referendarien: Eramen bei dem Oberlan-Desgericht ju Marienmerder, beide mit ausgezeichnetem Beifall. Er hatte fich durch feinen fleiß und hellen Geift Diesem Colleglum fo empfohlen, daß ihm noch in bemfelben Jahre die interimiftische Berwaltung der Land, und Stadtrichterfielle in Schoneck anvertraut wurde. Er mußte das in ihn gefeste Bertrauen auf bas Glangenofte ju rechtfertigen. Indeffen fühlte er fic

bei bem lebhaften Streben feines Beiftes nach vielfeit aem Wirken, in ber juriftifchen Laufbahn au bemeet. und trat baber ju Enbe bes 3. 1826 jur Regierung in Marienwerber über, mo er unter ber Leitung bes allgemein verehrten jeBigen Dberprafidenten Glottwell au Do fen, ber bald G's. Borguge erfannte, und ibn einer be fondern Aufmertfamteit und Theilnahme murdigte, feine bobere Ausbildung jum Staatsdienste vollendete. -Im Mai 1828 übertrug ihm die Regierung au Marlen werder die Verwaltung des kandrathse Amts au Conis, die von ihm ein Jahr hindurch aur besondern Justie denheit des Collegiums fortgeführt wurde; demnacht murde er noch mit andern befonders fcmierigen Ant tragen beschäftigt, Die er alle mit gleichem Beffall er lebigte, und ging bann im Nov. 1829 nach Berlin, um fic Dort Der Dritten Prufung ju unterwerfen. fertiate er feine fchriftlichen Probearbeiten, Die in ber Benfur größtentheils fur ausgezeichnet anerkannt wur-ben, horte nebenbei noch cameraliftische Collegia, für Dirte mit angestrengtem Gleiß und bestand am 17. Juli 1830 Die mundliche Prufung, über deren Ausfall er bas gunftigfte Bougnig erhielt und in beren Solge er unterm 19. Auguft 1830 als Affeffor bei ber Regierung ju De rienwerber angestellt murbe. In Diefer Stellung wurde ibm bald ein ausgezeichneter Beweis bes befondern Bertrauens feiner Borgefegten ju Theil, indem ibm am & Gept. 1830 Die Bermaltung Der erledigten Dberburger meifterftelle in Thorn übertragen murde. Bie er in ber furgen Beit, mabrend welcher Diefes michtige 2mt ju verwalten, ibm vom Schidfal nur vergonnt mar, im Bertrauen und in der Achtung seiner Borgesesten sich zu besestigen und die besondere Liebe und Zuneigung sowohl der achtbaren Mitglieder des Magistrats Collegiums, tem er vorstand, als des größten Theils der Bewohner Thorns überhaupt, sich zu erwerben wußte— ift sast beispielloß. — Schon während seines frühem Aufenthalts in Marienwerder hatte G. fich bort gur Befahrtin feines Lebens Bertha v. Czubnochomsti auserfeben, und fich mit ihr am Pfingftfeft 1828 verlobt. Die innigfte Liebe und marmfte Sochachtung verband amei nabe verwandte Geelen, beren irbifche Gludfeligfeit, nach manchen, in banger Gehnsucht verlebten Jahren, ben bochten Gipfel erreicht ju baben fchien, als am 30. Dov. 1830 ber murdige Confiftorialrath Gieblom im el terliden Saufe ber Braut ju Marienwerder in ben ber-

lichften und theilnehmenften Worten am Altare über biefen iconen Bund den Gegen iprach. - Doch von turger — furger Dauer mar bies lang erfehnte Glud! — Nachdem am 3. Dec. bas junge Chepaar in Thorn angelangt mar, wo Achtung und Freundschaft ihnen einen überrafchenben febr freundlichen Empfang bereitet hatten, erfrantte S. icon am 5. Tage nach ber 2ins funft und ein Rervenfieber machte balb feinem Leben ein Ende. - Bon nab und fern theilten ben Schmera feiner Gattin und übrigen Ungeborigen, Alle, Die Das berrliche Salent, Das treffliche Berg, Das rege Streben nad Bervollfommnung und bas energifche Birfen bes Beremigten fannten. In ben Briefen, in welchen, gleich. nach erhaltener Tobesnachricht, ber herr Oberprafibent Flottwell ber hinterbliebenen Bittme und ben Eltern fein Beileib bezeigte, fagt Diefer bochgeachtete Staats. mann: "Mit voterlicher Freude babe ich Die berrliche Entwidelung Des Beiftes und Des Gemutbes Des Derewigten beobactet. Gine icone Bluthe, eine hoffnung bes Baterlandes ift in feinem fruben Tode erlofden, und nur der fefte Glaube an eine bobere Bestimmung Des Menichen, Die uber bas Grab binausreicht, vermag Den Zweifel an eine allmachtige Gute ber Borfebung au beben und freundlich ju lofen."

## \* 353. Ludwig Thom,

erfter Physicus bes Landrathsbezirtes Dieburg, ju Umftadt im Großherzogth. Deffen;

geb. b. 19. Aug. 1787, geft. ju Darmftabt b. 19. Dec. 1830.

Bu Gießen, wo damals fein Bater, Dr. Georg Eb., Profestor der Medicin, nachmals aber Geb. Rath und Leibarzt des Großberzogs Ludwig I. von hessen " gewesen war, erblickte derfelbe das Licht der Belt. Durch Privatunterricht vorbereitet besuchte er 9 J. lang das Gymnasium zu Darmstadt, in welchem er Benk, Jimmermann, Sartorius, Frey, Bagner und Portman zu Lehrern hatte. Mit Antritt seines 18. J. bezog er die Universität Göttingen, woselbst er ein Jahr hindurch den Unterricht eines Wrisberg, Blumenbach, Maver \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiehe aben S. 800. ff. \*\*) Deffen Biographie f. oben S. 823 ff.

M. Mefrolog 8. Jahrg.

Strobmever, Boutermed\*) und Fiorillo genoß, bann ju Burgburg 21 3. feine Studien fortfette. Bu feiner weitern Ausbildung begab er fich sodann nach Paris, erfreute sich bier sechs Monate lang besonders ber Be-lehrung Euviers, dann nach Wien, woselbst Nord, Sil-bebrandt, Kern, Beer acht Monate seine Lehrer waren, und von hier nach Bamberg, um die Rlinit bes beruhmten Marcus zu besuchen. Rach einem zweimonat lichen Aufenthalte Dafelbft, febrte er in Die Deimath. be reichert mit einem großen Schate an Renntniffen. H. rud. und erwarb fich 1810 ju Giegen burch offentlide. rubmliche Bertheidigung feiner Inauguralfdrift: de acenhalitide Die medicinifde und dirurgifde Doctor wurde. Als ausübender Argt zu Darmftabt erfreuete er fic bald einer guten Prazis. Im 3. 1814 machte er als Urat bes beff. Darmftabt, freiwilligen Tagercors ben Feldaug gegen Franfreich mit, nach beffen Beenblgung er bis jum J. 1817 feine arztliche Wirkfamkeit ju Barmftabt mit gutem Erfolge fortfette. Bon biefer Beit an wirtte er als Physitus zu Umftabt nicht nur fee nungereich, wie bies bei feinen ausgezeichneten Rennt niffen nicht anders ju erwarten war, fondern auch auf eine Beife, welche feinem Bergen Chre machte. Satten ber Armuth und Des Clends maren es vorite. fic, welche er auffucte, in fie Gefundheit und Freube gurudzuführen und Thranen ju trodnen, mar feine Bonne. Die forderte er fur feine Bemuhungen von feinen Datienten ein Sonorar, ja er fchentte in feinem Testamente baffelbe allen, Die ibm ein foldes noch foul beten. Den Urmen ließ er überdies fehr baufig Die Mrie neien auf seine eigenen Roften bereiten, ja brachte fie nicht felten ihnen in ihre Sutten und unterftugte fie auferbem mit Baben an Geld zc., um ihnen nach feinen Rraften ein befferes Loos ju bereiten. Was er als Arat und als mitfühlender und helfender Menfch feinen bebrang teren Mitbrudern gemefen mar, zeigen die vielen Ehre nen, Die fie ibm nachweinten. Friede Der Afche Diefet Menschenfreundes!

D—fidt.

Ø.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. b. Retrologs, S. 683 ff.

\* 354. Friedrich Gottlieb Garenfeld, Pfarrer zu Dulfendusch im Regierungsbezirde Coln ; geb. d. 16. Aur. 1761, geft. b. 22. Dec. 1890.

Der Verstorbene, aus Denspiel im Oberbergischen, aus einer uralten Predigersamilie stammend, hatte seinem kenntnisreichen Bater seine ganze fridere Bildung zu werdanken; nur kurze Zeit besuchte er die Mectoratschule zu Reustadt, und bezog im J. 1782 die Universität Erlangen, und späterhin Gießen. Seine Candidatenjadre verlebte er zum Theil als Hauslehrer zu Wissen, größtentheils aber im väterlichen Hause. Im J. 1790 wurde er zum Seelsorger der evangelischen Semeinden zu Obers und Nieder Gimborn erwählt. Diese Gemeinde hatte noch keine eigene Kirche; die aus ser ihrem Bezirke liegende, zu der Gemeinde Gumersbach gehörige Kapelle zu Hülsenbusch war ihr zum Mitgebrauch zugestanden. Endlich gelang es im Febr. 1830, einen Vergleich zu schließen, wonach der Ort Hülsenbusch mit der Kapelle und einige umliegende Orte aus dem Pfarrverbande von Gumersbach entlassen wurden und eine einzige Gemeinde zu Hülsenbusch blideten, wozu besonders der Verstorbene viel beitrug. Geliebt wozu besonders der Verstorbene viel beitrug. Geliebt von der Gemeinde, die er sorglich, wie einem Hirten geziemt, pflegte, starb er an der Brustwassersucht nach vielen Leiden.

#### \* 865. Johann Christoph Bomberg, Adjunctus ber hopfgartenschen Inspection u. Pfarrer zu Mangen: heim, unweit Gotha;

geb. b. 4. Apr. . . . , geft. b. 23. Dec. 1830.

Sein Tod wurde beklagt von Allen, die seinen vorstrefflichen Charafter und sein stilles Wirken kannten. Er ward zu Sonneborn im Gothaischen geboren, wo sein Bater Steuereinnehmer war. Dieser, ein außerst rechtschaftener und für seinen Stand ungewöhnlich gesbildeter Mann, bestimmte den fähigen Rnaben zum Studieren. — Auf dem Gymnasium zu Gotha bereitete er sich auf sein Studium vor, und besuchte darauf, von 1804—7 die Universität zu Jena. Seine Reigung zog ihn zur Arzueikunde hin, aber der Wunsch seiner Mutster bestimmte ihn für die Theologie. — Bald nach f

unter beren Lebrern vorzüglich Roffelt, Anapp \*) und Diemeper \*\*) ibn mit bantbaren Erinnerungen erfulten. Drei Jahre verlebte er auch bier, worauf er alsbann feine Studien abfolvirte und im 3. 1784 als Lehrer und Ergieber ber Rinder bes verftorb. Umtmanns Gtamer nach Mechow im Rageburgifden fam, und in Die-fer burch Raturiconheiten fo ausgezeichneten Gegenb fich nebenbei auf Die Raturfunde legte, mogu er bier auf feinen Jagoftreifereien reichliche Rahrung fand und Dies Studium in ber Folge fortfente. Gein Andenten wird in Diefer Familie noch immer erbalten, fo wie bei allen bafelbit, melde ibn in feiner anfpruchslofen, allem Beprange abholben Beideibenbeit und von Geiten feis nes biebern Charaftere naber gefannt hatten. 3m Dov, 1789 ging er barauf als Conrector und 2. Lebrer an bas Gymnafium ju Roftod und verheirathete fich im folgens Den Jahre mit Pauline Lucie, Der Tochter Des im Mug. 1811 ju Schwerin verftorbenen Pagen : Sprachlebrers Leenham Reimond Dziarkowsky, welche bamals fur eine ber erften Schönheiten galt und fich nicht minder burch ihre geiftige Bildung auszeichnete. Sie gebar ihm mehrere Kinder und verband mit beren Erziehung eine feit pielen Jahren und noch bestehende Tochterfcule, mo-Durch auch fie bes Guten viel gestiftet bat. Unter fo mannichfachen Berufegeschaften, welche ben angestrengteften Fleiß erforderten, und benen er sich gang wid-mete, wurde ihm im J. 1815 eine auffallende Korper-schwäche bemerklich, Die ihn nothigte, das Conrectorat niederzulegen und anstatt besten die vakante Gprachlebrerftelle am Onmnafium ju übernehmen, melche meniger laftig und fich nur auf ben Unterricht in einigen Stun-ben bes Tages beschrantte. Im J. 1819 quittirte er jedoch auch diese Stelle und wurde mit einer angemef-fenen Penfion in den Rubestand versett. Er ftarb nach breimodentlichem Rrantenfager, ungefahr 70 3. alt.

Gomerin.

Fr. Bruffom.

<sup>\*1</sup> Deffen Biographie im 3, Jahrg. b. Netrol. S. 995, \*\*) Deffen Biographie im 6. Jahrg. d. Retrologs, S. 544 ff.

Bortrage waren grundlich und durchdacht; doch sich selbst genügte er nur selten. Er wollte und that stets das Rechte, aber ohne ein Wort darüber zu verlieren. Liebevoll, gutig und sorgfam war er gegen die Seinen; gegen Jedermann freundlich, gefallig und aufrichtig. Wer ihn kannte, mußte seinen Charakter achten, sein Berz lieben, und einen Feind hat er wohl nicht hinter-lassen. — Im Umgange mit Fremden war er etwas einsplig, wortkarg und verschlossen, so daß nicht leicht Jemand, der ihn nicht genau kannte, das tiefe, innige Gefahl ahnete, das in ihm lebte; nur in ganz vertrauten Kreisen konnte er sehr munter, gesprächig und wizzig sein. Prunkloß, einsach, schlicht und ebel, wie sein ganzes Wesen, war auch sein Neußeres, das nur eine bobe, schlanke Gestalt, eine sehr schone Stirn, und helle freundliche Augen auszeichneten,

#### \* 356. Enoch Wilhelm Buhring,

emeritirter Konrector an b. großen Stadtschule zu Rostock und Pitglied ber philomat. Gesellschaft baselbst;

geb. i. 3. 176,, geft. b. 24. Dec, 1830.

Der Verewigte wurde ju Kieth, bei Kradow im Meklenb. Schwerinschen geboren, woselbst sein am 2. Juni 1780 vestorbener Vater, Joh. Ehr. B., ein sehr achtbarer Landprediger und mit einer geb. Granzow verbeirathet war. Schon von der frühesten Kindheit an offenbarte er einen sehr lebhaften Geist und zeichnete sich als Anabe durch Alugheit und Scharssinn aus, was die Eltern besonders bestimmte, diesen ihren Erstgeborznen für das Studium erziehen zu lassen ihren Erstgeborznen für das Studium erziehen zu lassen ihren Water sehre und hernach zu seiner weitern klassischen Bildung auf die nahe belegene Domschule zu Gustrow gesandt, wo der damalige Rector und Proschssoft Pries und der versiorb. Konrector Stollmann seine Lehrer waren und nahe Verwandte seinen Ausenthalt begünstigten. Nach Verlauf mehrerer Jahre, welche er dort zugebracht hatte, bezog er darauf, um Theologie und Philologie zu studiren, die Hochschule zu Paule,

<sup>\*)</sup> Auch der zweite Sohn, Theodor B., widmete fich in der Folge den Studien und ift gegenwartig Prediger zu Er, Upahl, bei Guftrow.

lichfeiten grundliche theoretifche Renntniß ber gefamm-ten Forftwiffenfchaft, beren und ber bahin einschlagenben Sulfsmiffenschaften fortgefestem Studium er unausgefest und mit mabrer Luft und Liebe alle Beit mibmete, welche Die Bearbeitung eines ausgedebnten und wichtigen Geschaftsbepartements ibm ubrig lieg! Gein richtiger prattifder Blid verburgte Die Rachaltigfeit ber unter feiner Leitung und Mitmirtung in mehreren Propingen ausgeführten Forftabicagungen; und mah-rend icon die Borliebe fur bas Sach, bem er fich von Jugend auf gewidmet batte, ibn von jeder übermäßigen Uniprache ber Forften jurudgehalten haben murbe, mar nicht minder fein pflichtmäßiges Beftreben jederzeit auf Die Erzielung Des bochftmöglichen Ertrags aus Diefem Theile Des Staatseigenthums gerichtet. Geine Sumanitat und Unfpruchlofigfeit endlich ficherten ibm auch ba Die Liebe und Achtung feiner Untergebenen, mo Dienftpflichten ibm nicht gestatteten, auf deren Buniche und Ansichten einzugeben. — Des Ronigs Majestat gerubten seinen treuen und umsichtigen Diensteifer im J.
1825 durch Berseihung des rothen Adlerordens 3. Kl., bann im J. 1829 durch die des St. Johanniterordens, buldreichst anzuerkennen; schon früher war ihm im J. 1820 von bem Rurfürften von Seffen bas Commandeurs Rreus Des beffifchen Lowenordens verlieben. - Der Berftorbene binterlagt eine Bittme (geborne v. Rebom). mit melder er 35 Jahre in gludlicher Che lebte, und 4 Minder, unter benen ber einzige Gobn bereits als Res gierungerath ju Dunfter angestellt ift.

## \* 358. Unbreas Richter,

f. baier. Confiftorialrath u. Domberr zu Bamberg; geb. b. 6. Dec. 1780, geft. b. 25. Dec. 1830.

Schönhofen, eine Hofmark des Landgerichts Semau im Regenkreise, ist sein Geburtsort. Sein Vater war daselbst ansäßig und Jäger im herrschaftlichen Dienste. In dem benachbarten Pfarrhofe zu Eilsbrun erhielt er unter der Leitung des Cooperators Fr. Xav. Lautenschlager den Elementarunterricht, und trat dann 1793, in den Ansangsgründen der sateinischen Sprache binkanglich unterwiesen, in die öffentlichen Schulen der nahe gelegenen Studienanstalt in Regensburg. — Nach Vollendung der philosophischen Studien suchte er 1800,

## 357. Carl Friedrich Wilhelm Basmuth Freisherr von Winzingeroda,

Tonigl. preuß. Ober: Band : Forfimeifter, Ritter b. rothen Ablers, 8. Al., of Sohanniter: u. Commandeur b. turbeff. Lowenordens, ju Berlin;

geb. b. 21. Juni 1772, geft. b. 24. Dec. 1830 \*).

Derfelbe mar ju haffelfelbe im Gichtfelbe geboren. Radbem er auf ben Universitaten ju Rinteln und Darburg von 1788 - 1791 bem Studium der Rameralmif. fenschaften und bes Forft- und Bergmefens fich gemidmet hatte, und nach prattifder Erlernung bes Forftfachs in Bederhagen bei Raffel, murbe er querft am 7. April 1792 jum beffen Raffelichen Sofjunter, dann am 5. Nov. besselben Jahres jum Affessor beim Bergbeparte-ment ernannt. Im J. 1794 erhielt er ben Charatter als Jagdjunter und wurde am 11. Sept. 1795 als Flugeladjutant bes damaligen Erbpringen, jebigen Rurfurften von Seffen, angestellt, welchen er auf mehreren Reifen beglettete. Im J. 1800 nahm v. 2B. feinen Abichieb aus bem bestischen Dienfte, hielt sich von ba an auf feinem im Eichsfelbe belegenen Gute auf und wurde nach ber im J. 1802 erfolgten Bereinigung biefes Landes mit ber preugifchen Monarchie am 8. Nov. 1802 jum Dberforftmeifter in bem Gidbfeld : Erfurtifden Rammerbepar: tement ernannt. - Der Tilfiter Friede vereinigte bas Cichfeld mit bem neu geschaffenen Konigreich Bestphasten, in welchem v. B. ben Posten eines Generalinspecteurs ber Forften betleidete. — Nach erfolgter Reoccupation ber preußifden Lander am linken Elbufer murbe Derfelbe icon am 24. Nov. 1813 von bem tonial. preuf. Militar - Civil - Bouvernement ju Salberftadt wiederum. als Oberforkmeifter und Mitglied ber am lettgebachten Orte gebildeten Gouvernements Kommiffion angestellt, bann am 16. April 1815 als Ober Landforftmeifter ins Finanzminifterium berufen, melden Doften er bis ju feis ner letten Erfrantung unausgefest mit bem mufterbaf teften Dienfteifer und ftets reger umfichtiger Thatigteit porgestanden bat. - Der Berftorbene verband mit einer, burch faft jahrliche Bereifungen eines Theils ber Landesforften erworbenen, genauen Renntnis Der Dert

e) Preus, Staatsatg. 1881 Rr. 2.

Gymnafialflaffe beforbert, in welcher Eigenschaft er bis jum 8. Dec. 1826 verblieb, mo er bis jur Dieberberftellung feiner Befundbeit in temporare Quiesceng verfest marb. Raum' fubite er fich einigermaßen bergeftellt. fo übernahm er im nachften Schuljahre ben Unterricht in der Religionslehre fur die 3. und 4. Gymnafialflaffe, und lehrte bis jum 17. Juli 1829, mo ber Ronig, in Anerfennung ber 20jahrigen treu geleifteten Dienfte im Lebramte, benfelben auf bas erledigte Canonitat im erza bifcoflicen Capitel ju Bamberg - ernannte. - Bie febr er fich feit feiner Unftellung beim offentlicher Lebrs amte Die Erfullung ber Pflichten feines Berufes ingeles gen fein ließ, wie er nicht blos die miffenfchaftliche und moralifche Bildung ber ihm anvertrauten Rlaffen, fon-bern auch ber fammtlichen ftubirenden Jugend ber bortigen Unftalt als Bibliothetar einer burch ibn errichte-ten und beforgten Lefeanstalt fur Studirende, und als Rectoratsaffeffor, welche Stelle er 10 volle Jahr be-fleidete, ju befordern trachtete: bafur erhebt fich nur eine Stimme von Geite feiner ebemaligen Schuler, feis ner Borftande und insbefondere ber tonigl. Rreisrgies rung. Denfelben raftlofen Gifer, mit welchem R im Lebramte wirfte, bemabrte er auch als Domfapitifar. Obicon er von feinen Collegen wegen bes vor ber Seeularifation noch bestandenen flofterlichen Dovigiats mit bem gewohnlichen Borurtheile Der Beltgeiftlichen em= pfangen murbe, fo erwarb er fic boch bald burch fin unbefcholtenes Betragen, burch feinen Gifer im Rirchm-Dienfte, durch feine grundlichen Bortage im Ordince Die Achtung feiner Rollegen, wie der übrigen Bemch-ner Bambergs. Es fchafte baber auch der eble Erglifcof v. Fraunberg ben ftillen, aufpruchlofen Mann, geldenete ibn bei jeber Gelegenheit aus, ernannte ibn unterw 24. Gept. 1828 jum geiftlichen Rathe, und am 16. 21pt 1829 jum Confistorialrathe. — Wie febr R. Die 2ch tung bes Publifums sowohl in Amberg als Bamber, genog, bavon mar ein sprechender Beweis Die bergliche Theilnahme, Die fich mabrend feiner Mrantheit bei 216 fen regre, Die ihn fannten. Mit bem Unfange bes Det 4830 batte ihn namlich ein beftiges Rervenfieber befal Ien, bas gegen Ende Nov. von feiner Bartnadiafeit al aulaffen ichien, und ben Freunden und Befannten Ri, einige Strablen ber hoffnung bes Wiedergenefens blib fen ließ. Doch ber Emige, ber Die Schidfale ber Sterb licen lenft, batte es anders befchloffen. Mit erneuen

son bem Buniche befeelt, fich gang und ungefiort ben Biffenfchaften widmen ju tonnen, um die Aufnahme in Das pormalige Benediftinerflofter Beigenobe ober Beiffenau ned, und trat, nach fogleich erfolgter Bewilli-gung berfelben, auch wirflich in biefes Rlofter, bestand Daselbs das Noviciat und legte darauf 1802 das Dr-Densgelibbe ab. - Allein die noch im namlichen Jahre erfolgte Aufhebung bes Rloftere rief ihn von ber faum angetretenen Bahn bes Rlofterlebens wieder ab, und brachte ibn nach ber koniglichen Encealanstalt Umberg. wo er fich im Genuffe eines Stivenbiums bem Studium Der Deologie unter den in Diefem Kache rubmlichft befannten Brofefforen Dobmeyer und Schenfl widmete. Rach vollendetem breiidbrigen Curfus ber Theologie marb er an 5. Mary 1805 in Regensburg jum Priefter geweitt. Da er aber megen Des Damaligen Ueberfluffes an hulfsprieftern teine Anftellung in ber Geelforge er-halten konnte, fo entichloß er fich, die ihm von dem bamalnen Director Der Landesdirection Der Oberpfals und jebicem Director ber tonigl. Regierung bes Regenfreis fes ). Schmitt, angetragene Stelle eines Pripatlebrers feiner Rinder ju übernehmen, und bies um fo lieber. ba ibm ber baburch bewirkte Aufenthalt in Ambera nebit bin eidender Beranlaffung, fich in den wichtigften Gefcafter ber Seelforge ju uben, auch noch . Die iconfte Gelegenheit Darbot, fich jum Berufe eines offentlichen Lebres an einer vaterlandifchen Lebranftalt vorzubereiten, wiju ibn nicht nur überwiegende Reigung, fonbern auch De geringe hoffnung einer baldigen Anstellung im geift. liben Amte bestimmte. Rach zweijahriger Borbereitung urterzog er fich am 12. Juli 1808 einer von der königt. Andesdirection der Oberpfalz ausgeschriebenen Concurs= prufung der Real- und Gymnafial - Profeffurtandidaten; ind murbe, jum Bemeife ber allerhochften Bufriedenheit nit feinen Concurenoten, im Nov. beffelben Jahres vor ben übrigen Mitgepruften als Lehrer ber bamals foge= sannten Unterprimartlaffe angestellt, in melder er bis :811 mar, mo er in die Oberprimartlaffe, und im J. 2816 in das Progrmnafium vorructe. Die bobe Re= gierung felbst aber schien sein — wegen bisberigen Rangels an einer Bacatur — wider Bermuthen langer mdauerndes Bermeilen in den genannten Rlaffen ibm est verguten ju wollen; benn icon im barauf folgen. len Studienjahre 1817 murde er gur Professur der ameien und am 24. Oct. 1824 jur Professur ber britten

ben Bleif, burch die Gorafalt und Brundlichkeit, momit er jedes feiner Beschafte begrbeitete, ermarb er fich eben fo febr, als burch Die Belungenheit feines Charafters und feine bobe Gittlichfeit, ben Beifall feiner Borgefetten und Die Achtung und Liebe feiner Mitarbeiter. Ausgeruftet mit allen gabigfeiten und Renntniffen, welche der Uebergang in Das hohere Geschafteleben erfor-bert, unterwarf er fich im 3. 1796 ber britten Prufung. Das Refultat berfelben fonnte fein anderes, als ein febr gunftiges fein. Er mard als Affeffor und balb bar-auf als Rath bei ber bamaligen Regierung ju Thorn angeftellt. D's. ausgezeichnete Tuchtigfeit mar aber einmal von der hochften Juftigbehorde erfannt, und feine Berfegung an das Kammergericht erfolgte ihm felbst unerwartet im J. 1799. Nach 3 Jahren trat er auch in das furmartische Pupillen-Kollegium und in die bamafige furmartifche Rammer-Juftig-Deputation. Geine Be-·fcafte murben burch biefe Rebenamter, mogu noch eis nige befondere wichtige Auftrage tamen, beinabe bis jum Uebermage vermehrt; fie gingen ibm aber leicht pon fatten, und ber Beifall feiner Borgefesten belobnte ibn reichlich. - 3m 3. 1801 fernte er im Bade gu Pprmont, mobin ibn Rranklichteit fuhrte, feine jest binterlaffene Bittme, eine geborne von Lucken, aus bem Medlenburgifchen, fennen, mit ber er fich bald barauf ebelich verband. - 3m J. 1810 ernannte ibn fein Ro-nig jum Biceprafidenten bes Rammergerichts; in bemfig and Jahre ward er Mitglied der Immediat Justiz-Examinations Kommission. Im J. 1816 ward ihm als Anerkenntniß seiner Berdienstlichkeit der rothe Adleror-den 3. Kl. zu Theil. Als im J. 1819 der rheinische Kevisions und Casactions Hoof zu Gerlin errichtet wurde, erhielt I. eine Stelle in bemfelben als Beb. Dber = Repiffongrath. Rach bem Mustritte bes bochverbienten Bol-Dermann aus dem Nammergericht, trat T. im J. 1827 als Prafident in beffen Stelle. Er befand fich nunmehr an der Spipe eines Rollegiums, dem er feine Ausbilbung ju verdanten batte, und bem Die beften Jahre feis nes Lebens geborten. Geine Bunfche maren erreicht, aber bas Befühl feiner neuen Berpflichtungen laftete auf ibm, und fein Gifer, ihnen im vollen Dage Benuge gu leiften, überflieg Die Rrafte feines fonft ftarten Rorpers. Bieberholte Unfalle von Schwindel fundigten einen geforten Befundheiteguftand an, mogu eine immer gunebmende Schmache Des Befichts trat, Die ibn fur Die Sortter Araft kehrte die Arankheit wieder, und sein ohnehin schwächlicher Korper war den Anfallen derselben nicht mehr gewachsen; er wurde am obengenannten Tage Abends 5 Uhr ein Opfer des Todes. — Dieselbe Rube und Heiterkeit, welche die stete Geschrtin seines hatigen Lebens war, zeigte sich im schonsten Glanze in dem Tagen seiner Arankheit, die er mit der Ergebung eines wahren Weisen und Spriften ertrug; sie verließ ihn aber auch beim Scheiden nicht. Sanft schlummerte er ins bestere Jenseits binüber.

359. Friedrich Christoph v. Trügschler, Praffbent des tonigl. preus. Kammergerichts, Geh. Pherrevisionsa Rath, Ritter des roth. Ablerordens 8. Al. ju Berlin;

geb. b. 22. Aug. 1768, geft. b. 25. Dec. 1830 \*). Der Beremigte mar ju Nieder-Glauche in Schleffen geboren. Rach bem Bunfche feines Baters, Saupt-manns im Regimente von Erlach, follte er fic bem Dilitarftande midmen, feine Reigung bestimmte ibn jedoch für bas juriftifche Stubium. — 3m 3. 1789 bejog er bie Universität halle. Die mit ihm im 3. 1792 porgenommene erfte Prufung bewies, bat er ben Soul- und atademifden Unterricht amedmaßig benutt und fich gum Gintritt in ben Staatebienft vollfianbig vorbereitet batte. Er marb ale Auskultator bei ber bamaligen Ober-Amts. Regierung zu Breslau angestellt. Schon im folgenden Sabre follte er Rath bei ber bergogl, braunfcmeig. De-Diatregierung (jest Furftenthumsgericht) ju Dels werben; er zog jedoch vor, im tonigl. Dienst zu bleiben; auf fein Ansuchen mard er auch bei dem Oberbergamt ju Breslau in Berg : Juftigfachen beschaftigt, und im 3. 1794 trat er nach glactlich überftandener zweiter Prufung in die Reibe der Referendarien. Um den bobern Juftig-Dienft im Mittelpunkt ber Monarchie kennen ju Ternen und angezogen von bem Rufe bes unvergeflichen Rircheifen \*\*), welcher bamals bem Rriminalfenate bes Rammergerichts vorftand, ließ fich E. im J. 1795 an Diefen Berichtshof verfegen und vollendete bier feine Ausbilbung als prattifder Rechtsgelehrter. Durch ausbauern-

<sup>\*)</sup> Dr. Staatsatg. 1881. R. 4.

Deffen Biographie im 8. Sabra, b. Retrol. G. 879 ff.

wissenschaftliche Reise durch Sachsen, Bohmen, einen Theil von Baiern nach Weien; ging Michaelis als Pharmaceut nach Settlin, 1806 wieder nach Berlin, 1806 nach Oresden, 1810 nach Halberstadt. Im J. 1811 wurde er Eigenthümer der blauen Apothefe in Berndurg. Er nahm an mehreren sichtlichen Einrichtungen Antheil, und wurde 1823 Rechnungssührer der Bibelgessellschaft. Am 1. Jan. 1830 verkaufte er sein Geschäft wegen anhaltender Kränklicheit an seinen Reffen, Apothefer Beber; bezog am 6. Mai sein in Neinstedt bet Quedlindurg erkaufte Kandklicheit an sein nochsiedt bet Quedlindurg erkauftes Landgut, in der Hossnung, seine Gesundheit hier wieder herzustellen; starb aber schon dasselbst am oben genannten Tage an der Schwindsuch, in seinem 48. Lebensjahre. — Bon dem Berewigten sind im Druck erschienen: Ueber Essischer; in Gehlens neuem allgem. Journ. der Ehem., Bd. 5. — Ueb. Starkehrup und Zucer; in d. bernb. wöchentl. Anzeigen v. 1812. — Ueb. Chaerophillum bulbos, vd. den knolligen Kälberkropf; ebd. 1821. Nr. 15. — Ueb. brenzliche Hoszläure; in d. berl. Boss. Zeitung. 1819. St. 77. — Freimüttige Bemerk. zur preuß. Pharmatopoe v. J. 1827 für Wundärzte, Aerzte und Apothefer. Bernd. 1823.

## \* 361. Friedrich Chriftian Schmidt,

herzogl. f. coburg-gothaischer Cammer-Commissionsrath zu Gotha, correspondirendes Mitglied der natursorschenden Gesellschaft bes Osierlandes u. der Sentenbergischen natursorschenden Gesellschaft zu Brankfurt a. M., ingleichen Ehrenmitglied der jenaischen Societät für die gesammte Mineralogie;

geb. b. 15. Mai 1755, geft. b. 26. Dec. 1830.

Der Berewigte war, nebst 2 Tochtern, ber einzige Sohn bes Forsteferetars und nachherigen Landkammerraths. Ehr. Friedr. S., zu Gotha. Dier erhielt unser S., im Hause seines bemittelten Baters, eine forgkaltige Erziehung. Da er aber schon vom 5. J. an periodisch mit Augenkrantheiten zu kampfen hatte, so wurde ihm dies beim Lernen und spaterhin bei seinen verschiedenen Studien sehr hinderlich. Dessen ungeachtet besuchte er das gothaische Gymnasium seistig und bereitete sich dasselbst zu den akademischen Studien vor. In der französsischen Sprache ließ der Bater ihm Privatunterricht erstheilen; im Zeichnen, besonders im Zeichnen geometris

febung feines Umts beforgt machte. Bon Rarisbad. welches er einige Jahre hinter einander besuchte, febrte er zwar jedesmal gestartt wieder zurud, bas Uebel mar aber boch nicht gehoben, und im nachften Grubiahr wollte er fich einer Operation an ben Augen unterwerfen, Deren Erfolg febr zweifelhaft mar. - Um erften Beibnachtstage farb er nach furgem Rrantenlager an ben Folgen eines Rervenichlages, beweint von feiner Bit-we und 11 noch unverforgten Rindern, 7 Tochtern und 4 Sobnen. - Der Berftorbene mar in feinen offentlis den Berbaltniffen bas Mufter eines richterlichen Beamten, Wahrheit und Recht gingen ihm über Alles, er rubte nicht eber, als bis er bie erftere, so weit es mog-lich erforscht und das lettere deutlich erfannt hatte. Dann fprach er feine Ueberzeugung mit Freimutbigfeit aus, unbefummert barum, ob fie Beifall fand ober nicht. Gein Urtheil mar jederzeit bas eines einfichtsvollen, wobldenfenden Mannes. Unermudet in feiner Thatige feit, gonnte er fich taum die ju feiner Erbolung notbige Beit. Geinem Romge mar er mit innigfter Unbanglich. feit und unverbruchlicher Ereue ergeben. Geinen Mitarbeitern fucte er auf jede Beife bie Gefcafte gu er-leichtern, Die Ausbildung ber feiner Leitung anvertratiten jungen Manner mar fur ibn eine Ungelegenheit bes bochten Intereffes, feinen Untergebenen zeigte er fic als ein liebreicher Borgefetter. Was er im gamilien. freife mar, mas als Freund feinen Freunden - bas miffen alle diejenigen, die sich feines nabern Umganges zu erfreuen gehabt haben. — Go hat unser Entschlafener gelebt, wie er follte. Achtung und Liebe folgen ibm in das Grab.

## \* 360. Joh. August Friedrich Catel,

Befiger der blauen Apothete gu Bernburg;

geb. b. 26. Mug. 1783, geft. ju Reinstebt bei Queblinburg b. 26. Dec. 1830.

Bu halberstadt geboren, besuchte er bis 1796 die Dasige Domicule, bann bas Joachimsthal'sche Gymnassum in Berlin und die Vorlesungen hermbstdbi's bis 1798. In diesem Jahre widmete er sich unter Klaprothe ber Pharmacie und sette feine Studien bei dem Upotheter Kriedrich und unter dem Obermedicinal-Affessor Rose bis 1808 fort; machte im Sommer diese Jahres eine

rudgeblieben fei, melder nur durch eine gelinde und fim fenweise fortaefeste Unftrengung abgebolfen werden tonne. Demnach murbe jest ber Borlefer abgedanft, G. feste feine Studien ohne fremde Beibulfe fort und machte. jur Erholung, in den Rebenftunden fleine Wanderungen auf Die benachbarten Berge, mogu ibn feine Liebe gur Raturgeschichte überhaupt, insbesondere aber gur Mineralogie und Berfteinerungefunde, anjog, indem fie bier binlangliche Nahrung fanb. Bu jener Zeit bildete fich auch unter ben bafigen Studirenden, vermuthlich auf Antrieb Des nachmals so berühmt gewordenen A. v. Ropebue. eine Gefellichaft, Die ein Liebhabertheater errichtete. G. ichloß fic derfelben an, und beforgte hauptfachlich Decoration und Maschinerie; seltener trat er als Mitspieler hierdurch murde bei ibm die Liebe jur Runft, und namentlich jur Baufunft geweckt. Rach 2jabrigem Au-fenthalte ju Jena verließ er im Mai 1778 bie Universitat und eroffnete, noch vor bem Abgange, feine fcbrift ftellerifche Laufbahn mit einer Krucht feiner Beramande rungen, der "hiftorifch mineralogifchen Befchfelbung ber Gegend um Jena 2c." zu deren Ausarbeis tung ibn icon fruber hofrath Bald ermuntert batte. Das honorar bafur vermendete er jur Bezahlung fleiner in Jena gemirfter Soulben. Diefe fleine Sorift ver-rath icon ben forgfaltigen Beobacter und Sammler, Der neben den der beschriebenen Gegend eigenthumlichen BebirgBarten Die Beidiebe Der Gaale nicht überfab. Eine gunftige Recension ber Schrift zeugte fur Die gute Aufnahme berfelben, und ermuthigte den Verfaffer ju, weiteren Unternehmungen. - Geines Baters Abfict ging nun babin, ibn bei bem Rammerrechnungebepartement angestellt ju feben; er felbft begte aber ben Bunfc. bem alten Runfteammerer in Gotha beigefest ju merben. indem er von Jugend an Naturalien gesammelt und eine befondere Borliebe fur Untiquitaten gehabt hatte. Allein Der alte Rammerer miderfeste fic ber Unnahme eines Substituten, und fo blieb G. nichte ubrig, ale in feines Baters Abficht einzugeben und unter beffen Namen, gur Borbereitung, alle Arten von Rechnungen ju revidiren und fleine Ausarbeitungen ju machen, weil er nicht ohne Die nothigen practischen Renntnisse auftreten wollte. Der ploblice Tob feines Dheims, Des Umtevoigt Rraufe gut Georgenthal bei Gotha, veranlagte ihn, ben 28. Oct. 1779 einstweilen beffen Stelle gu übernehmen. Da aber faft au gleicher Beit bas Borfeberamt, Die mit ben weitlau-

Maften Befdaften verfnupfte Rentbeamtenftelle in Botba. erledigt murbe, fo ftellte man ibm frei, unter beiden Memtern ju mablen. Geine Babl fiel auf bas lettere, und bemnach jog er ben 2. Nov. 1780 nach Gotha gu-Oberconfiftorialfecretars Brudner verheirathete, Die aber im Nov. 1799 ftarb, nachdem fie ihm 2 Rinder geboren batte, Die aber beibe todt jur Belt famen. Bis ju Ende Des 3. 1786 mar G. theils mit ben currenten Umtbarbeiten, theils mit ber Fertigung neuer Lebn = und Erb. bucher, woran es bisber gefehlt hatte, unausgefest befcaftigt. Alls man ibm aber fur Die lestere nicht zu felnem Dienfte geborige Arbeit eine Bergutung verweigerte. aberließ er fich einer alten Reigung und entwarf in Rebenftunden Bauriffe aller Urt, worin er icon als Gou Ter Berfuche gemacht und jugleich gelegentlich jeden Bau beobachtet hatte. Ginen Borrath folder Plane faben mehrere Gachtenner, und Diefe, vorzuglich ber Legations. rath Bertuch in Beimar, munterten ibn auf, feine Urbeiten mittelft Singufugung noch mander fehlenden Ge-genftande, burch ben Druct gemeinnugig zu machen. Er ging barauf ein und beichloß, ba Bertuch, ber anfangs ben Berlag bes Bertes ju übernehmen fich erboten batte, wieder gurud trat, im J. 1788 ben fehr fostipieligen Gelbft- verlag. Go entstand "ber burgerliche Saumeifter" mit welchem er ben 3wed ju erreichen fucte, Die Leb-ren ber Bautunft auf eine populare Beife vorzutragen, und auch den Laien in den Stand ju fegen, Baumerte au beurtheilen und Baue zwedmaßig auszuführen. Die Musarbeitung Diefes in 8 Foliobanden bestebenden Berts. beffen Plan fich auf Verlangen ber Liebhaber immer mehr ermeiterte, verbunden mit der Erfindung und Beichnung ber 398 bagu geborigen Rupfertafeln, beschäftigte ibn, neben feinen bedeutenden Berufsarbeiten, bis jum 3. 1801. Die Dabei ftattgefundene übermagige Unftrengung fcmachte aber 6'8. Geift und Korper fo febr, daß ibn (1802) eine Krantheit befiel, die ibn ein Jahr lang faft gu allen Geschäften unfahig machte und eine Zeitlang noch eine Schwache jurudließ, welche ibm die Bollendung Diefer mubevollen Arbeit nicht erlaubte. Ueberdich mirf. ten die, durch den Ausbruch der französischen Revolution berbeigeführten, ungunftigen Beitumfande bemmend auf ben Abfan bes Berts, und entmuthigend auf ben B rfaffer. Wer fich mit etwas Aehnlichem beschäftigte, w.rd Die außerordentliche Mube und Anftrengung, welche Die R. Nefrolog 8. Jahrg.

Ausarbeitung jenes Wertes erforderte, ju ichaten mif-fen. - Cowohl fein Bater als er felbft hatte ben Rufen gut eingerichteter und genau geführter haushaltungebuder durch eigene Erfahrung erprobt. Diefes veranlagte ibn (1800), bas "Saushaltungemanual" fo mie baß Dagu gehörige "Saushaltungsjournal" berausguge-ben, wovon er fich einen bedeutenden und dauernden 216fat verfprad. Allein bas Publitum ließ ibn Damit im Stid, wie er in ber Borrebe feiner nachften Schrift fagt, und G. verlor bei biefem Unternehmen ben großten Theil bes barauf vermendeten Rapitals. Gine Saupturfache bes geringen Abfages Diefer nuglichen Rechnungsbucher mag Darin liegen, Daß fie mohl ju febr ins Gingelne geben, Daber Die Subrung berfelben viel Bleif und Genauigfeit erfordert, mogu nicht jedermann aufgelegt ift. - Coon im Mai 1792 mar G's. Bater gestorben und batte ibm unter andern einen Barten binterlaffen, ber bei ber mub. famen Arbeit an bem burgerlichen Baumeifter feine porauglichfte Erholung marb, und mehr oder weniger bis an fein Ende blieb. Er legte benfelben, im beffern Gefcmad, faft gang neu an, gierte ibn burch ein neues im guten Styl aufgeführtes Gartenhaus, bem nach einigen Jahren ein zweites fleineres folgte, mit welchem er porzuglich einen angenehmen ungeftorten Aufenthalt bei feinen lite. rarifden Arbeiten beabfichtigte, um ben Bartengenuß unmittelbar bamit verbinden ju tonnen. In Diefer Beit geichnete fich fein Garten, burch Die Rettigfeit und burch Die überaus gefällige Originalität feiner Einrichtung, vor vielen ber gablreichen Garten aus, Die Gotha umgeben. Man fab barin die auslandifden bolg und Straudarten foon lange por ber Beit, ebe fie fich über alle Bartenans lagen ju perbreiten anfingen. Die tagliche Befcaftigung in bem Garten leitete G.'s fur Die Werke ber Matur immer regen und offenen Ginn, von feinen bieberigen Lieblingeftudien, ber Mineralogie und Beognofie, ab und fubrte ibn ber Botanit gu, welcher er nun mehr feine Erholungeftunden widmete. Bu Diefem Uebergange trug auch ber Umftand nicht wenig bei, daß Die Entbedungen eines Rome de l'Isle und Die Bemubungen eines QBerner. ber Mineralogie eine febr veranderte Bestalt gegeben batten, und G. burch die Musarbeitung Des burgerlichen Baumeifters gehindert worden mar, ben Fortschritten in Diesem Theile ber Naturkunde ju folgen. — Im J. 1801 verbeirathete er fich jum zweitenmale mit ber binterlaffenen Wittme bes Dr. M. Budbeus, geb. Beinrich.

Dem Rinderlosen murden durch diese Beirath 3 Rinder augebracht, beren Ergiebung er fich mit ber gemiffenbafteften Gorgfalt annahm. Spater murbe ibm eine Toch. ter geboren, die feine ganze Freude war, aber icon nach guruckgelegten 5. J. ftarb. Der Cob diefes Rindes fcmerzte ihn tief und gab felnem Gemuthe eine fichtbar peranderte Richtung. Seine Liebe jur lebenden Ratur war ihm verleidet worden, et fucte Berftreuung bei ib. ren leblofen Gebilden und wendete fich jum Studium ber Condpliologie, wogu er fruber icon einige Deigung batte. Geine jablreichen Freunde beelferten fich, Diefelbe au unterftugen, und er erhielt pon ihnen Alles, mas fie pon Condolien befagen, wodurch bald eine artige Sammlang entftand. G. ergab fich nun Diefem bisher meniger angebauten Theile ber Naturfunde mit ganger Geele, und icheuete meber Dube noch Gelb, biefe Grundlage ber Sammlung immer ju vermehren und mit ben feltnern noch wenig ober gar nicht befdriebenen und bestimmten Arten au verfeben. Gin großer Schritt bierin gefchab burch ben Unfauf Der naturbiftorifden Berlaffenicaft Des berubme ten Mineralogen und Condpliologen Goroter, Guperintendenten ju Buttftabt im Beimarifchen. Mußerbem bereicherte auch ber verewigte Bergog A. von G. Gotha biefe Sammlung burd mandes Gefdent. Bierburd und mit Sulfe eines febr ausgebreiteten, unermublich geführten Briefmechfels in und auger Deutschland, mebrerer Reifen und ber Mitwirfung feines Rature und Runftliebenden Greundes Beter Robing in Samburg, brachte er binnen 14 %. feine Condplienfammlung auf 13830 Ren. Die Cammlung zeichnete fich nicht allein burch ihre Anzahl, fonbern vorzäglich auch burch ben Inhalt feltener Stude, Die belehrende Anordnung und ge-fomadvolle Bierlichteit Der Aufftellung, vor andern voribeilbaft aus. Ein solcher naturhistorischer Schap blieb nafürlich Rennern und Liebhabern nicht lange verborgen. und S's. Berbienfte um biefen Zweig ber Naturmiffen. fcaft murben gebubrend anerkannt. Go ernannte ibn Die naturforfchende Gefellfchaft bes Ofterlandes (1819). ingleichen Die Gentenbergifche naturforfcende Befellicaft au Frankfurt a. M. (1824), ju ihrem correspondirenden Mitgliede; bie Societat für die gesammte Mineralogie, au Sena, aber (1821) ju ibrem auswartigem Ehrenmitgliebe. Gein Condplientabinet etlangte immet mehr Ruf, und nicht leicht ging ein aus Beruf ber Raturtunde oder Liebhaberei ergebener Reifender burch Gotha, obne **56** \*

S's. Cabinet ju besuchen und Die Bekanntichaft bes freundlichen Befigers ju machen, bem es jur Freude ge-reichte, baffelbe Berfonen, Die mirtlich Antheil an ber Sache nahmen, ju zeigen und ju erklaren; obgleich feine freng eingetheilte Beit ofters jur ungelegenen Stunde baburd in Unfpruch genommen murbe. Diefe Befuche pon gremben aus allen Stanben batten fur ibn Die An. nehmlicheit, manche intereffante Befanntichaft zu machen und Berbindungen anzuknupfen, Die ihn in ben Stanb festen, feine Sammlung immer mehr ju vervollfommnen. Eine fo vieliabrige Beschäftigung mit bem Aufftellen und Anordnen, querft seines Mineralien- und bann feines großen Condplientabinets, fo wie Die auf feinen Reifen vorgenommene Befichtigung vieler öffentlichen und Pripat Naturalienfabinette, batten ihn die Mangel ber bis. ber gewohnlichen Aufftellungsarten ber Naturforper bemerten laffen, aber auch die Schwierigfeiten, welche entgegen fteben, wenn allen Unforderungen genügt werden foll. Er suchte baber burch eigenes Rachdenten ben bemerften Mangeln abzubelfen und die entgegenftebenben Schwierigkeiten ju besiegen; mas ihm auch jum größten Theil gelang. Geine Bedanten hieruber, nebft ben gemachten Erfahrungen legte er in feiner letten bem Drud übergebenen Schrift, bem naturforfchenden Publifum por. Cie fubrt den Titel: "Berfuch uber Die befte Ginrid. tung jur Aufftellung, Behandlung und Aufbemabrung Der vericbiebenen Raturtorper und Begenftande ber Runft. porguglich ber Conchpliensammlungen, nebft furger Beurtheilung ter conchpliologischen Onfteme und Schriften und einer tatellarifden Bufammenftellung und Berglet dung ber feche beften und neueften conchpliologifden Spfteme ze. von g. C. G. Gotha 1818". Boriuglich ber Anfanger im Sammeln von Conchplien, findet an Diefer Schrift ben treueften Wegmeifer. 3mifchen ben icon angeschrten Arbeiten lieserte der Berstorbene gelegentlich noch kleine Aufsche in das Weimarische Journal des Lurus und der Moden, den allgemeinen Anzeiger der Deutschen, das Magazin für Baukunft und andere perige Difche Schriften; beforgte Die Anzeigen in ber vormalis gen Gothaifden gelehrten Beitung, im Sache ber Baufunft, und auch eine Zeitlang im Sache ber Mineralogie. Durch ben Betrieb Diefer Lieblingeftudien blieben übrigens feine Dienftgefchafte feineswegs jurud; im Begentheil fand fich im J. 1813 ber verftorbene Bergog Mugut Don G. Gotha bewogen, ibn fur vieliabrige, mit Treue

und Gifer geleiftete Dienfte, ben Charafter eines Cammer-Commiffionerathes beigulegen. G.'s literarifche Arbeiten erhielten ebenfalls von ben Rennern bas benfelben gebubrende Lob. Go wird bie biftorifd-mineralogifde Befdreibung ber Gegend um Jena, in Biedeburgs Befdreibung biefer Stadt, und von Boigt, in beffen mineralogifden Reifen, endlich von Batid, im Tafdenbuche au topographifden Excurfionen in ber Begend um Jeng. mit Lobe ermabnt. Den burgerl. Baumeifter empfiehlt Roth in feinem Bergeichniffe ber beften Geriften ic.; Desgleichen gablt Randel, in feinen Unnalen ber Staats. frafte von Europa Den Berfaffer unter Die vorzuglichften Bautunftler Des achtzehnten Jahrhunderts. Bon bem Berfuche über Die befte Ginrichtung gur Aufftellung ber verschiedenen Raturtorper ic., fagt Deen in Der 3fis, daß Diefes Buch in jedem Condplientabinete auf bem erften Schrante liegen folle. - Im J. 1825 nothigten S. Die Abnahme bes Gebachtniffes und Schwache bes Gehors, um Entlaffung von feinem mibevollen Umte nachaufuchen, worauf er auf eine ehrenvolle und ibn befriedigende Deife in Benfion gefest murde. Er befdaftigte fich nun-Unordnung feines noch immer machfenden Conchplienta. binets, hauptfachlich aber mit ber Ausarbeitung eines neuen, meitumfaffenden Rataloge barüber, ber gu mebr als 15 Foliobanden anwuchs. Bu feiner Erholung machte er auch noch einige großere Reifen, wogu ihm vorher feine Amtegefchafte feine Beit übrig gelaffen batten. - 216 2. v. humbolbt im Dec. 1826 burch Gotha reifete und des Berftorbenen indeffen gu immer großerer Bollftanbigfeit gelangtes Conchylienfabinet befabe, erftaunte er, daß ein Privatmann fo viele und fcone Geftenheiten babe jufammen bringen tonnen, und gab feiner Gammlung ben erften Rang nach ber faiferlichen ju Bien. Er machte auch ben jegigen Bergog von G. Coburg Gotha aufmerkfam auf Diefelbe, ber fie, hierburch veranlaft, gu Weihnachten felbit in Augenschein nahm und noch vor Ablauf Des Jahres faufte, um fie benen auf Dem Schloffe Friedenftein ju Gotha icon aufgestellten ichanbaren Runftund Raturaliensammlungen mit ber Beit beigufugen. Denn dem Berfaufer mar vorerft ber lebenslangliche ungeftorte Benug des Rabinets jugeftanden, mogegen fic Diefer bereits erflarte Den icon weit vorgeschrittenen Ratalog ju vollenden und Die Gammlung auch ferner nach Rraften ju vermebren. Beibe Bedingungen bat er, in fo weit ibn der Tod nicht binderte, redlich erfällt. Ueberhaupt machte ibm Diefe Beraugerung, ungeachtet ber Aubfict Die Cammlung noch vortheilhafter ins Ausland vertaufen ju tonnen, eine lebhafte Freude, ba bierburd feiner Baterlandeliebe bie Genugthung murbe, fic biefe Frucht feiner vieljabrigen Bemubungen als eine berein-Rige Bierde feiner Baterftadt benten zu tonnen. G. a. beitete nun noch einige Jahre mit Anftrengung an bem Rataloge, und icon mar Diefer bis auf eine Aleiniateit vollendet, ale ben murdigen Greis fur; por Beibnachten 1830 eine Bruftrantheit überfiel, melde am pbengenans ten Tage fein Leben endigte. Bie wenig noch an ber Bollendung bes Ratalogs fehlte, geht baraus bervor, baf fon 17200 Stude ber Sammlung von ibm beforieben. eingetragen und rangirt maren, und nur bei ungefahr 200 St. Dies noch ju bewirfen fand. Im nachften Com-mer follte, nach bem Borfate bes Berftorbenen, bas gange Rabinet, nebft Ratalog, in bas Dufeum auf bem Schloffe geschafft merben, mobin es auch bald nach feinem Ableben tam und jest eine ber großten - vielleicht Die größte Bierde beffelben ift, Rach ber Abgabe bes Condplienfabinettes mar G. Billens ein ernftlides Gtw bium ber Boopboten ju beginnen, moran ibn leiber ber Lod gebindert bat. - 3m Leben zeichnete fich G. burd Bebarrlichfeit, Ordnungeliebe, unermabliche Thatigfeit, große Genügfamfeit, unbestechliche Babrheiteliebe und Rechtschaffenbeit rubmlich aus. Go baufig er in fpatern 3. fich über fein Gedachtniß betlagte, fo mar ibm baffelbe bod febr treu, wenn es ibn auch etwas langfam in feinem Dienfte machte. Siernachft befaß er eine gludliche Gabe ber Beobachtung, ber nicht leicht etwas von Erbeblichteit entging. Er batte fich gemobnt, febr frub aufufteben und arbeitete nun, Die Tifcheit und in fpatern Jabren eine Rubeftunde ausgenommen, ununterbrochen bis gegen Abend, wo er fich ben Bergnugungen des Gartens und ber gefeligen Unterhaltung überließ, wie es eben Die Jahreszeit erlaubte. Abends nach Tifche pflegte er, wenn er teine Befellicaft batte, fich irgend eine leichte, unterbaltende Lecture vorlefen au laffen, ba ibm feine fomaden Augen bei Rerzenlicht nicht felbft gu lefen er- laubten und ihm ben Befuch Des Theaters und abnlicher Erholungen nicht gestatteten. Bor Allem liebte er aber eine heitere Unterhaltung und mar erfreut, Gefellichaft bei fich ju feben; baber fein baus mabrent einer geraumen Beit ber Sammelplas frober Cirtel mar. in benen

Laune und barmlofer Scherz ihr beiteres Spiel trieben, ber freundliche Birth aber Alles aufbot, um ben Grob. finn feiner Gafte noch mehr ju beleben. - G. batte bas Difaefdid, nicht nur feine beiben auswarts verbeiratbeten Comeftern ), fonbern auch bie mit ihm in G. fe benben vertrauten Freunde und Befannte, faft alle por fich aus Diefer Welt icheiden ju feben, beshalb beschrantte fich in ben letten Jahren feines thatigen Lebens, ber engere gefellschaftliche Cirkel beinabe gang auf feine gamilie. Da ibn aud, obgleich zweimal verheirathet, bas Schidfal betroffen batte, feines feiner Rinder groß gieben au fonnen; fo murbe ibm ein großer Theil ber Kamilienfreuden entgangen fein, batte nicht feine zweite Gattin, wie fcon ermabnt, ibm 3 Rinder erfter Che jugebracht, benen er gang Bater murbe; fo wie fie ibm ben Berluft eigener Rinber erfesten. G, hatte bie Freude fie alle gladlich, in ben munichenswertheften Berbaltniffen, berbeirathet und fich im Alter mit einem Rreife boffnungs. poller Enfel umgeben au seben, denen er gern und freund-lich Bergnügen bereitete. Ja felbst furz vor seinem Ende, als ihn die Krankheit auf dem Lager festbielt, war er für bas Beibnachtevergnugen berfelben noch beforgt. ftarb er berglich geliebt von ben Geinigen und geachtet von Allen Die ibn fannten. Geine freundlichen moblwollenden Befichteguge find ben Dachtommen, von bem befannten und gefdidten Bildhauer, bem Profeffor Dou, ju Gotha, febr treffend burch eine Bufte überliefert morben, welche die traurende Wittwe in das Zimmer Des Mufeums verehrt hat, worin feine Conchyliensammlung jest aufgestellt ift. — Die vollständigen Titel feiner oben nur fur; angeführten Schriften, find nachftebende: 1) Siftorifd mineralogifde Beidreibung ber Begend um Jena; nebft einigen Sopothefen burch mas por Beranderungen unfere Erbbobens Diefe Begend ibre gegenwartige Beftalt befommen babe. Gotha 1779. - Der burgerliche Baumeifter, ob. Berfuch eines Unterrichts fur Bauluftige, welcher fie burch eine große Angahl gang verschiedener Plane in b. Stand fent, d. Ginricht. ihrer Wohngebaude felbft qu entwerfen, u. ihnen alles lehrt, mas fie vor,

<sup>\*)</sup> Die ättere war an den Diakonus John in Arnstadt, die icngere an den Kammer-Assessor, zuleht Geheimer Kammerratd Bütts ner, in Weimar, verheirathet. And dem im 3. 1797 erfolgtem Tode der Gatist des letzern, verehelichte sich dieser mit der indessen vers wittweten Schwägerin John von Arnstadt, welche, zum zweitens male Wittwe, im I. 1888 starb.

fo meit ibn ber Tod nicht binderte, redlich erfullt. Ue. berhaupt machte ibm Diefe Beraugerung, ungeachtet ber Ausficht Die Cammlung noch vortheilhafter ins Ausland perfaufen au tonnen, eine lebbafte Freude, ba bierburch feiner Baterlandeliebe Die Benuathuung murbe, fich biefe Brucht feiner vieliabrigen Bemubungen als eine bereinftige Bierbe feiner Baterftadt benten ju tonnen. G. arbeitete nun noch einige Jahre mit Anftrengung an bem Rataloge, und icon mar biefer bis auf eine Kleinigkeit vollendet, ale ben murdigen Greis fury por Beibnachten 1830 eine Bruftfrantbeit überfiel, melde am obengenann: ten Tage fein Leben enbigte. Bie wenig noch an ber Bollendung bes Rataloge fehlte, geht baraus bervor, baß foon 17200 Stude ber Sammlung von ibm befdrieben, eingetragen und rangirt maren, und nur bei ungefahr 200 St. Dies noch ju bewirfen ftand. Im nachften Sommer follte, nach bem Borfage bes Berftorbenen, bas gange Rabinet, nebft Ratglog, in bas Mufeum auf bem Schloffe geschafft merben, mobin es auch bald nach feinem Ableben fam und jest eine ber großten - vielleicht Die größte Bierde beffelben ift. Dach ber Abgabe bes Conchplienfabinettes mar G. Billens ein ernftliches Gtus Dium ber Boopboten ju beginnen, woran ibn leiber ber Lod gebindert bat. - 3m Leben Beichnete fich G. durch Bebarrlichfeit, Ordnungeliebe, unermidliche Thatigfeit, große Genügfamfeit, unbestechliche Babrheitsliebe und Rechtschaffenheit rubmlich aus. Go baufig er in fpatern 3. fich über fein Bebachtniß beflagte, fo mar ibm baffelbe boch febr treu, wenn es ibn auch etwas langfam in feinem Dienfte machte. hiernachft befaß er eine gluckliche Babe ber Beobachtung, ber nicht leicht etwas von Erbebliche feit entging. Er hatte fich gemohnt, febr fruh aufzufteben und grbeitete nun, Die Tifcheit und in fpatern Jahren eine Rubeftunde ausgenommen, ununterbrochen bis gegen Abend, wo er fich ben Bergnugungen bes Gartens und ber geselligen Unterhaltung überließ, wie es eben Die Jahrebgeit erlaubte. Abende nach Tifche pflegte er, wenn er feine Gesellichaft hatte, fich irgend eine leichte, unterhaltende gecture vorlefen ju laffen, ba ibm feine fomaden Augen bei Rergenlicht nicht felbft gu lefen erlaubten und ibm ben Befuch Des Theaters und abnlicher Erholungen nicht gestatteten. Bor Allem liebte er aber eine beitere Unterhaltung und mar erfreut, Gefellichaft bei fich ju feben; baber fein Saus mabrend einer geraumen Beit Der Gammelplag frober Girtel mar, in Denen

### 362. Seinrich August Appte,

emerifirter Superintendent der Ephorie Dahme im Regierungsbeg. Potsdam u. Inhaber des tonigl. preuß, rothen Ablerordens 8. Al. . gestorben du Dobrisugt im Regierungsbeg, Brankfurt a. d. D. ;

geb. b. 25. Juli 1744, geft. b. 26. Dec, 1830 \*).

Der Beremiate mar zu Naumburg an der Saale geboren, mo fein Bater, ber Urentel eines im Boidbrigen Rriege nach Deutschland gefommenen und bier jurudgebliebenen ungarifden Ebelmanns, Topteny, Damals als Feldwebel in dem facflicen Infanterieregimente Pring Zaver Diente. Seine Mutter, Erdmuthe Friederike, war Die einzige Tochter Des D. med. Joh. Chr. Emmerich gut Gilenburg, eines Rachkommen Des Durch feine Reife nach Nerufalem und die Nachbildung des beiligen Grabes au Borlig befannten Ritters G. E. - Rachdem ber junge E. ju Freiburg an der Unftrut, wohin der Bater mit feiner Compagnie verfest, und in Raunhof bei Leipzig, wo Der Bater fpater als General-Landacciseinnebmer anaes ftellt worden mar, ben erften Schulunterricht erbalten batte, murbe er im 3. 1757 auf Die gelehrte Schule ju Neustadt-Dresden gebracht, und als Choralist in das das fige Schulercor aufgenommen. Dier verlebte er bei alfer Urmuth (Die Eltern, Die bei einem fehr geringen Gin. tommen fur 3 jungere Gefdwifter ju forgen batten, tonnten ibn nicht unterftugen und er mußte fich mit feinen Einfunften als Choralift behelfen) 8 gludliche Jahre. -So oft er noch in ben letten Jahren feines Lebens auf Diefe Beit ju reben kam, fo oft erheiterte fich fein ganges Befen. Mit Freuden erinnerte er fich ber angenebmen Berhaltniffe, in denen er mit feinen Lehrern und Dit-fchulern dort gelebt hatte und die fur die Leitung und Bildung feines muntern und lebendigen Beiftes fo moble thatig gemefen maren. Die Belagerung und Befdiegung Dresbens im 7jabrigen Rriege, Die in Die Beit feines Dortigen Aufenthalts fiel, mar bas einzige Unangenehme, Das ihn mahrend seiner Schulzeit berührte, und bas ihm bei feiner Gorglofigfeit und jugendlichen Reugierde beinabe das Leben gefostet batte. - Rach beendigten Schuls jahren bezog er, ausgeruftet mit iconen Renntniffen in ben clafficen Gprachen und im bebraifchen, 1765 Die Universitat Leipzig, um Theologie au ftubiren. - Alle

<sup>\*)</sup> Allgem. Kirchenztg. Rr. 79 (Mai 1881) u. nach Driginglquellen.

Damals in Leipzig Theologie Studirende maren nach ben beiben berühmten Theologen Aug. Ebr. Erufius und Job. Mug. Ernefti in zwei Parteien, in Erufianer und Erne ftianer, getheilt. - E. jog ber Erftere burch feine amar tiefen und icarffinnigen, aber auch bunteln und an Mp-flicismus binftreifenden Lebren und Bortrage, fowie burch feine Frommigfeit mehr an, als ber nuchterne und flare Ernefti. - Darum borte er nicht nur feine meiften Collegia bei Erufius, sondern ftubirte auch mit Eifer Die Schriften feines Lebrers, und suchte immer tiefer einaudringen in bas gebeimnigvolle Duntel berfelben. Da überdies fein an überfcmenglichen Befühlen reiches Gemuth, das fic den Berftand Dienftbar ju machen mußte, in ben Bortragen und Schriften feines Borbilbes Die gewunschte Rabrung fand, fo mar es gar nicht zu ver-wundern, daß er eifriger Erufianer ward, und es fein ganges Leben bindurch gewiffermaßen blieb. — Raum batte I. aber fein Triennium vollendet, fo mußte er megen feiner brudenden Urmuth wiber feinen Billen Leipgig und feinen geliebten Lebrer, mit bem er in naberes Werhaltniß gefommen mar, verlaffen und eine Sauslebreffelle annehmen. — Er unterrichtete von 1768 an bie Kinder zweier abeliger gamilien, namentlich bie bes hofund Juftigrathe v. Somidt auf Dallwig bei Großenbayn; wurde aber icon im J. 1771 nach überftandenem Eramen pro Candidatura vor bem Oberconsiftorium in Dresben von dem Grafen von Solzendorf jum Pfarrfubstituten in Barenstein bei Virna in Gachfen berufen. Da jeboch swifden ihm und bem Patron Irrungen entftanben, fo wurde et icon 23. nachber von bem Airdenrathe in Dresben als Diafonus nad Gebnis in berfelben Infpection Dirna verfest. - hier verlebte er 6 dwere 3.; benn abgefeben ba-von, bas bie Einfunfte feiner Stelle febr gering waren, fo verfor er furg nach einander 8 Rinder, Die ibm feine Gattin, Griederife Elifabethe, eine geb. v. Stutterbeim, gebar, burch ben Tob und im 3, 1778 murbe fein Saus bei einem feindlichen Einfalle Der ofterreichifden Eruppen. in Gachfen geplandert, und er felbft murbe ale Beifel fortgeführt worden fein, wenn er fich nicht burch eine schnelle Flucht gerettet batte. — Bur Entschädigung für feinen burch ben Rrieg erlittenen Berluft wurde E. 1779 nach Rogwein bei Freiberg jum Oberpfarrer beforbert und nach 7 3. nach Dobrilugt jum Guperintenbenten und Schlofprediger bestimmt. - In Dobrilugt mirfte er thatig und fraftig viele Jabre bindurd, Die nur Durch

ben Cob feiner erften Gattin und durch eine Streitige feit mit einigen Bemeindegliedern getrubt murden. Gehr ungern verließ er baber biefen Ort, als er 1805 nach Dabme als Superintendent berufen murbe. Die Kriegsjabre, der Tod feiner zweiten Gattin, der Schwester feia ner erften Battin, Caroline Gertrude, Die er 1806 geebelicht, und Die Anfeindungen feiner beiden Collegen verbitterten ibm gleich Anfangs feine neue Stellung, Die fich jeboch fpater freundlicher geftaltete. Im 3. 1821 feierte er fein Sojdbriges Dienftjubildum als ein noch febr ruftiger Greis, und bei Diefer Belegenheit murben ibm von allen Seiten Beweise ber Unbanglichkeit und Achtung gegeben, und 1824 wurde er von feinem Ronige mit bem rothen Ablerorden 8. Kl. begnadigt. — Aber bald nach Diefen froben Ereigniffen feines Lebens fingen feine Mugen an buntel ju merben und er mußte, fo ungern er fich auch aus feiner gewohnten Thatigfeit herausgus reißen munichte, um Berfegung in Ruheftand nachfuchen. Gein Bejud murbe nicht nur gemabrt, fonbern es murbe ibm fogar eine jabrliche außerorbentliche Penfion von 400 Rthi, augefichert und aberbies feiner britten Gattin, ber alteften Tochter bes verft. Prebigers M. Safeler gu Souteborf bei Sorfta in ber Dieberlaufit, und feinen beiben Tochtern nach feinem Tobe eine Unterftugung von 300 Rtbl. idbriid verfprochen. - Sobald feine Unge-legenheiten in Dabme in Ordnung gebracht maren, jog er mit ben Geinigen nach Dobrilugt jurud, um bier ben Reft feiner Cage jugubringen, und an bem Orte feine Rubeftatte ju finden, ber ibm fo lieb und theuer gewor-ben mar. Die Unthatigfeit wollte ibm freilich Anfangs nicht jufggen und er fucte baber immer noch Befcaftigung. Er predigte mehreremale noch in Dobrilugt und war immer herzlich frob, wenn er fich mit einem Amtebruder unterhalten konnte. Um liebften fprach er da über Bibelftellen, Die ibm in ben Grundfprachen faft immer gegenwartig maren. - Go nabete benn enblich Die Stunde feines Sinfdeibens, Die fcmerglos und immer noch unerwartet ibm in einem Alter von beinabe 87 3. fam. - Unter ) feinen theologischen Schriften verdienen folgende einer nabern Ermabnung: Bon bem mas Bott geziemt, beim Sall ber erften Menfchen: Gine Rir-

<sup>&</sup>quot;) Der nachfolgende Schlus ist aus der oben erwähnten Origis nasquelle, die das Gepräge der Authenticität unvertennbar an fich trägt, entnommen. Anna. d. Redrol.

den = und Sauspoftille, Die einen Jabrgang von ibm u. Sillmer popularer und rein evangelifden Geift athmender Predigten enthalt; und eine fleine Schrift, über Die Dffenbarung Johannes, Die ben Titel führte: 2Beld Beit ift es im Reiche Gottes, welche eine Ungabl elenber Schmabichriften von anonomen Berfaffern, aber auch eine febr treffliche Soupfdrift von einem unbefannt gebliebenen Freunde, jur Folge batte. Er felbft, meit entfernt feine Meinungen über Diefen Bunkt fur ausgemachte Babrheit auszugeben, fummerte fich nicht um Die elenben Scribenten, Die ben Ramen Schriftsteller nicht per-Dienten, und lebte und mirtte in ungeftorter Geelenrube fort. - Er mar von ber Ratur mit einem gefunden. fraftvollen Morper ausgestattet, in meldem ein foriden. Der Beift und ein Berg obne Kalich mobnte. Geine grundlichen theologifden Kenntniffe, feine trefflichen Rebnergaben, feine vielfeitige Erfahrung in Umt und Leben. fein richtiger Blid, fein ruhiges Gemuth, und feine einfache, geregelte Lebensweise machten ibm alle feine Befchafte leicht und jum Genug. Er war mit einer, aus grundlichem Bibelftudium berfliegenden Ueberzeugung. Supernaturalift, aber weit entfernt von Intolerang. Geine ungebeuchelte Frommigfeit batte nichte von jener finftern Schwarmerei, Die oft Die lieblofeften Befinnungen mit Dem Firnig jur Schau getragener Befuble und Dale bebedt, und mabres Chriftenthum in Berfcmabung und Berleidung fouldlofer Lebensfreuden, leider auch in neuerer Beit, fo gern fegen mochte. - Bon feinen Unterges benen mar jeder murdige Mann ibm mit berglicher Liebe augethan. Gelbft unter bem Drud ber bitterften Leiden behauptete er Burde, ruhige Saffung, ja fogar innige Beiterfeit ber Geele. Den Geinigen war er ein gartider, liebevoller Gatte und Bater, Die fabe man ibn murrifd und ungufrieden mit feiner Lage, ob er gleich oft mit vielen bauslichen Gorgen ju fampfen batte. Gern pon feinem Bergen mar Stoly, Beig, Unmagung, Barte, Straffuct, Unverfohnlichfeit und Berftellung. bernsmerth mar feine Babe, ebenfomobl im rednerifchen Bortrage, in Beichaften als Ephorus, als eine im gemeinen Leben, mit einem jeden, feinem Stande, feinem Bil-Dungegrade angemeffen ju fprechen, modurch er aller Bergen gewann. Im gefelligen Umgange mar er gwar immer feiner Burbe eingebent, aber allezeit von folder Beiterfeit befeelt, bag er feben Rreis belebte, mo er fic be-

in leeren Formen ohne Berglichfeit fich um anderer Bunk bewirbt, aber ein ungeimungenes Boblverbalten, einen richtigen Taft im Umgang mit Personen aller, felbft ber booften Stande, und fublte fic nirgende in Berlegenheit. Dft gingen Manner, Die ibn noch nicht tannten und Dem Rufe nach. Den feine Reinde ibm anzuheften gewußt. einen finftern Stubengelehrten und trubfeligen Schmarmer in ibm vermutbeten, mit gang andern Uebergeugungen von ibm, und gestanden, bas fie fich in feiner Rabe und in feinem baublichen Rreife febr mohl gefühlt batten. -Seinem theplogischen Softem blieb er unveranderlich treu bis and Ende und war feiner Sache gewiß ju einer Beit, wo fast alle feine noch lebenden Jugendgenoffen schwankten und fich im Traume einer falfchen Aufklarung dabin reißen ließen. Bis ans Ende vertheidigte und verfundigte er bas lautere Evangelium von Chrifto, bem Befreugiaten. Bie berglich freute er fich, noch ben Anbruch einer befferen Beit fur biefes Wort bes Lebens gefeben gu baben. Un allen Orten, wo er als Lehrer gewirft; ftebt fein Undenken noch in Geegen und befonders mirb es ben lieben Gemeinden ju Dobrilugt und Dabme unvergeflich bleiben, in benen er am langften bas Bert bas Berrn getrieben, und Gaaten geftreut hat, von benen er nun broben, freigesprochen von jeglicher faliden und bosbaften Unfdulbigung, erntet ohne Aufboren. Amen. Berlin b. 18. Juni 1831. Joseph. Bilb. Enpfe. Dr.

## \* 363. Johann August Regler,

Pfarrer ber evangel. Semeinbe ju Konin, zwifchen Rattich und Warfchau;

geb. b. 21. Jan. 1791, geft. b. 27. Dec. 1830.

Der Verewigte erblicke das Licht dieser Welt in Edartsberga. Sein Vater, der noch lebt, ist Raths. Assessor dasselbst, und treibt einige unbedeutende Deconomie, wovon er sich und seine Jamilse ernahpst. Derselbe bestimmte diesen seinen altesten Sohn, bei dem er frchzeitig Anlagen zur höhern Ausbildung seines Geistes besmerkte, und da er sehr auf das Stipendium rechnete, das ein Großonkel von ihm in den 1780r Jahren in Dresden gestiftet hatte, den Wissenschaften. Die großeten Opfer brachte er deshalb, und haben diese denn auch gute Früchte getragen. — Bis zu seinem 13. Lebensjahre genoß der Verstorbene den gewöhnlichen Schulunterriche

in feiner Baterftadt, und erbielt Brivatftunde bei Dem Damaligen Stadtrector Maricall. Bon feinem 14. Les bensiabre an that ibn fein Bater nach Raumburg auf Die Damalige Stadticule, Die, wie Die Domicule, mit ber fie nun vereinigt ift, ebenfalls als Gomnaftalicule galt, und ward unter bem Rector Gurftenbaupt als Gumnafiaft recipirt. Drei Jahre lang ift er, ale ein armer Schuler, Dafelbft in Der Currente, und 4 3. im Chore gemefen. Geinen nothwendigen Lebensunterhalt mußte er fich icon frubzeitig burch Information und Dufff, unterricht bort zu erwerben. Ja er brachte es, vermoge feines besondern Bleifes und ungemeinen Aunftfertigkeit auf ber Orgel, bald babin, bag er, ba er megen feiner fcmachen Bruft aus bem Chore ausscheiden mußte; Dr. ganift an ber Domfirche ju Raumburg marb. - Rach Beendigung feiner Soulftubien, und im Schuleramen porgualich bestanden, begab er fich auf Die Universitat Leipzig, und midmete fich bem Studium Der Theologie. Mus befondern Rudfichten erbielt er bier fogleich burd ben Convicteantor Subel einen Freitifch im Dafigen Conpictorium, ben er feboch barum menig genießen fonnte, weil er, vermoge feiner ausgezeichneten guten Aufführung fomobl, als feiner Renntniffe balber, in ben beften Saufern, mo er Unterricht ertheilte, Die vorzuglichfte Unterftubung und Aufnahme fand. Denn auch julest gant auf. Das erwähnte Familien-Stipendium trug ihm jabrlich 36 Ebaler ein; er genoß Daffelbe, aus befonderer Gunft, 4 Jahre hinter einander, und verbiente auf bereits angegebene Beife fo viel, bat er - mas viel fagen will - febr anftandig in Leipzig leben, und fich baselbft erhalten konnte. Die schonften Jahre find ibm, bas versicherte er oft, bort geworben und verfloffen. — Da er nun nach 4 3. in Leipzig feinen akabemischen Gursus vollendet batte, so wurde er, durch bie Empfehlung des Profesfors Dolg dafelbit, als Pauslebrer bei dem Sohne der Grafin Reller in Petrowis, in Schleften, angestellt. hier bielt er es feboch nur 2 3. aus, weil er fab, bag megen ju großer Bartlichfeit ber Mutter gegen ihren Gobn, fein aufgewendes ter gleiß und feine Dube biejenigen guten Fruchte nicht tragen und nicht bringen fonnte, morauf fein ganges Streben nur allein gerichtet mar. In gleicher Gigenfoaft engagirte er fich baber von biefer Beit an bei bem Grafen v. Doberrn in Ulbersborf bei Dels in Schlefien. and unterrichtete beffen 4 Schwesterfinder. Diefe brachte

er in einem Zeitraume von 5 J. fo weit, bag fie gur Sochfchule abgeben konnten. — Rach Diefer Zeit erhielt er burch ben Confiftorialrath Moth in Ralifc ben Auf als evangelifcher Geiftlicher ins Ausland nach Ronin, im Ronigreiche Polen, welches Anerbieten er annahm. Dit Diefer Stelle, Die erft mit und durch ihn gang neu funbirt wurde, befam er noch viele Gemeinden, in einem Umfange von & Deutschen Meilen um Konin herum gelegen, überwiefen. Bierteliabrig mußte er fie fammtlich einmal befuchen und ihnen bas heilige Abendmabl reiden. Bor ibm mar ber Gottesbienft biefer fammtlichen Gemeinden, in Ermangelung eines evangelifchen Predis gers, von einem reformirten Beiftlichen mit verrichtet worden. - Dies mar nun ber eigentliche Birfungefreis Des Berftorbenen, bem er, als ein eifriger und treuer Diener bes herrn, auch treu bis an feinen, nach bem unerfotidlichen Rathichluffe Bottes icon fo frub, im 40. Lebensjahre erfolgten Tobe, in einem furgen Beit raume bon 4 Jahren, vorgeftanben, und mo er, barüber berricht überall nur Gine Stimme, bei allen ben ibm anvertraut gewesenen Gemeinden, unendliches Gute burch Lebre, Ermahnung und Belipiel gefiftet, und als ein treuer Diener im Weinberge des herrn gewirft hat. — Er ftarb am bben genannten Tage nach einem furgen Arantenlager un einer auszehrenden Arantheit, Die er fich, im Gifer fur bas Bohl und Beil ber ihm anvertrauten Seelen, jugezogen batte, und binterließ eine betlagenswerthe Wittme und einen Gobn bon 6 Monaten.

# 364. Heinrich Wilhelm August Alexander, Graf von Dankelmann,

wirk. Geb. Staats : u. Justisminister, Thef b. Justis u. Ritter b. rothen Ablerorbens 2. Kl. mit Eichenlaub u. Stern, zu Berlin;

geb. b. 10. Dai 1768, geft. b. 29. Dec. 1880 \*).

Graf v. D., aus einem Geschlechte, welches feit nun anderthalb Jahrhunderten bem brandenburg-preußischen Staate eine ununterbrochene Reihe verdienftvoller, in

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung Ar. 1. (Jan. 1831). Auch find die in der Belage z. preuß. Staatszeitung v. 1830, Ar. 1882., u. im Januars heft 1831 d. schlef. Provinzialblätter enthaltenen biograph. Kotigen benut worden.

boben Memtern fiebender Beamten gegeben bat, mar gu Gleve geboren, der 2. \*) Gobn bes Damaligen bortigen Regierungsprafibenten und nachmaligen ichles. Juftigmi-niftere Albr. Ab. g. Leop., Freiherrn v. D., und ber Dorothea, geb. v. Bredom. Er empfing feine erfte Bilbung durch Privatunterricht, und feine Kenntniffe ent-wicklien fich fo fruhzeitig, daß er icon in dem Alter von 12 3. in den lateinischen und griechischen Classifiern nicht wenig bewandert war. Auch gewann er insbeson-dere fur die tomischen eine so entschiedene Liebe, daß man mit Bergnugen noch in feinen fpatern Jahren ibn gange Stellen aus benfelben recitiren borte. Er bezog bie Universität Salle in feinem 16. 3., studirte bafelbit von 1784 bis 1786 insbefondere unter Nettelbladt Die Rechtswiffenschaften, auch bier wiederum mit fo elaffi-fcher Grandlichkeit, daß der Inhalt der romifchen Ge-fegbucher ibm noch bis in fein spateres Alter geläufig blieb. 3m J. 1786 trat er als Auscultator bei ber folef. Oberamteregierung ju Breslau in ben preußischen Staatsbienft ein, welchem er fich nun auch bis an bas Ende feines Lebens mit ber größten Pflichttreue midmete. - Rach bem ju Berlin mit großem Lobe bestandenen Examine rigoroso wurde er am 1. gebr. 1792 bei ber oben gedachten Beborde jum Oberamteregierungs., auch Confiftorial und Pupilleurath ernannt, woneben er mei-terbin auch noch bie Memter als Mitglied ber Saupt-Urbariencommiffion und als Reprafentant ber fcblefifden Generallanbicaft befleibete. Rachbem ber jest regie-renbe Ronig bei Untritt feiner Regierung ibn in ben Grafenftand ju erheben geruht batte \*\*), murde ibm mittelft Patents vom 29. Nov. 1800 Das Prafibium Der oberichlefifden Dberamteregierung, Des Pupillencollegiums und Des Oberconfiftoriums ju Brieg, und weiter-bin burch die Bestellung vom 10. Nov. 1805 bas Prafi-Dium ber fubpreug. Regierung ju Barfchau und Des Damit verbundenen Pupillencollegiums übertragen. Des letteren Umtes Durch Die Greigniffe Des 3. 1806 entho.

<sup>\*)</sup> Der ätteste starb 1819 als Chef : Prafident des Oberlandess gerichts zu Brestau:

") In der oben erwähnten, in der preuß. Staatszeitung entbaltenen Rotis wird dies von dem Bater des Berewigten des dauptet; es scheint jedoch wahrscheinlicher, daß erst der Sohn in den Grafenstand erhoben worden, da seit der Geburt des Legtern die zur Ihronbesteigung Friedrich Wilhelms III. fast 30 Jahre versiossen find.

ben, begab er fich nach Ronigsberg ju bem Ronige, mo Das Bertrauen Des Monarchen, gleich nach Dem Abichluffe bes Tilfiter Friedens, ibm in Gemeinschaft mit Dem Dergeitigen Generalmajor v. Dort \*) Die unter ben Damalis gen Berbaltniffen bochft fdwierige Regulirung ber Grenge mit bem Bergogthum Barfchau übertrug. Bu folchem Bebufe fcbloffen Die Commiffarien, unter Der Bermittelung bes frang. Maricalls Soult, Die befannte Elbinger Convention vom 10. Nov. 1807, auf beren Grund piernachft vom Frubjabre bes 3. 1808 Die Grenze felbft uns ter Der Direction bes Grafen v. D. regulirt murbe. Durch allerhochfte Cabinetborbre vom 27. Juli 1808 murbe ibm bas Prafibium ber Oberamteregierung gu Glogau übertragen, welchem Umte er auch, hur im 3. Regulirung der Grenze mit Rugland unterbrochen, 17 J. lang vorstand, bis nach dem Tode des Ministers v. Kirch-eisen \*\*) des Konigs Majestat unterm 23. April 1825 ihn jum Geb. Staats : und Juftigminifter ju ernennen, auch unterm 11. Juli 1825 ihm noch fpeciell bie allgemeine Revision ber Befege ju übertragen geruhten. In Dems felben Jahre übertrug Die Direction Des Berliner Burs gerrettungsinftituts ibm Die obere Leitung Diefer Unftalt : er nahm ferner Die Stelle-als Diceprafibent ber Saupt bibelgefellichaft an, und trat bem Bereine fur ble Ber-liner Louisenftiftung bel. Rur wenige Jabre ift es ibm vergonnt gewefen, auf Diefer bochften Stufe feiner Birts famfeit thatig ju fein, Da ibn, ber bis babin einer recht Dauerhaften Gefundbeit fich erfreute, etma ein Sabr por feinem Tode eine Unterleibsfrantheit, wohl als Folge feiner außerordentlichen Anftrengung in den ihm übertragenen michtigen Berufsgeschaften, beffel. Die Gnabe feines, von ibm jederzeit bochverehrten Monarchen, bat ibn im 3. 1810 ben rothen Ablerorden 3. Rtaffe, im J. 1826 ben rothen Ablerorden 2. Rlaffe mit Gidenlaub, und im 3. 1830 die Deforation Des Sterns Diefer Rlaffe verlieben. - Diefen Abrif feiner außern Lebensumftanbe wollen wir mit einigen Bugen ju feiner Charafterifif bes gleiten. - Babrlich nur felten finden fic bie Eigenfchaften ju einem wurdigen Diener ber Gerechtigfeit, und jum bochten Bermalter berfelben in fo bobem

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. oben G. 721.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biographie im 3. Jahrg. b. Retrologs, G. 319 ff.

M. Nefrolog 8. Jahrg.

Grabe vereinigt, ale eben in ibm. Musgeruftet mit ben grundlichften Renntniffen, von ber Ratur mit feltener Tiefe bes Berftandes, außerordentlichem Scharffinn, und ber Gabe fonellen und richtigen Auffaffens begabt, berband er damit Die unermudlichfte Thatigfeit, Die punttlichfte Ordnungsliebe, Die unerfcutterlichfte Berufstreue. mit melder er bem großten, wie bem fleinften Gefchafte Die gemiffenhaftefte Aufmertfamteit und Gorgfalt mid. mete. - Reunftundige Geffionen in feinem frubern Dras fibial., vor. und nachmittägige Seffionen in feinem Minifterialverhaltnif murben ihm bei ununterbrochener Aufmertfamteit auf ben Bortrag, und ber felbfttbatigften Leitung Deffelben nicht fcmer: - Reben Diefem gang ausgezeichneten Talente ben Bortrag eines Berichtsbofes au leiten, mag aber noch gang befonders an ibm berporgeboben merben feine fcone Gigenfchaft, einen Jeben mit feiner Meinung gang und vollftanbig ju boren und fie ju murbigen, biernachft aber, nach gefchloffener Diseuffion, felbit einen Ueberblid bes Bangen ju geben, und nach Conberung alles Außermesentlichen, Durch richtige Kragenstellung ber Abstimmung eine richtige Bafis ju geben, jugleich auch felbit feine eigene, mit Brunden unterftuste Unfict von ber Sache porgutragen, obne boch ie folde bem Collegium aufdringen ju wollen. - Bewif. wir find überzeugt, daß unter der großen Babl von Beamten, welche in feiner 25jabrigen Prafibentenlaufbabn unter feinem Prafidium geftanden baben, nicht leicht Jemand fich finden werde, der ihm nicht in Diefer Begiebung bie bochte Bewunderung gezollt batte. Ibn gier-ten aber auch nicht geringere Eigenschaften bes Gemile thes. Gefet und Berechtigfeit, fie maren es, benen er fein Leben unverbruchlich gewidmet batte, melche feine Befinnungen burchglubeten, jede feiner Sandlungen lei-teten. Ein unverfohnlider geind alles Schlechten, mar er im Uebrigen ber mobimollendfte Mann, und feine große Sumanitat ließ ibn felbft benjenigen ehrmurbig erfceinen, Die er gu tabeln, ober benen er etwas abjuichlagen genothigt mar. In ben liebenswurdigften Bor-men wußte er die Burbe feines Standes mit ber anfpruchstofeften Berablaffung ju verbinden, fo bag er auch in Diefer Begiebung gu ben Memtern, Die er befleibete, wie geboren ju fein ichien. Er haßte allen außern Schein, alle Gleisnerei, und er mar baber bei meitem mebr, als er fcbien. - Geine Battin mar eine geborne Frein von Bartefeld. - Geine forperliche Bulle mard gu GroßBeterwit in Schleffen bei ben ihm vorausgegangenen Mitgliedern feiner gamilie bestattet.

\* 365. Friedrich Selmuth Heinrich Brandt, Prediger zu Rambow u. Dahme im Großberzogthum Medlenburgs

geb. im 3. 1776, geft. im 3. 1830.

Der Beremigte, welcher ber Bahl ber murbigften Beiftlichen bes medlenburgifden Landes angeborte, und nach 24idbriger Umtetbatigfeit bienieben feine Laufbabn im 54. Lebensiabre beichloß, murbe geboren ju Polchom, bei Laage, im Großberjogthum Medlenburg . Schwerin. mo fein am 2. Nov. 1808 verftorbener Bater, Difolaus Beinrich B., Prapositus und Prediger, und mit einer gebornen Epller (+ gu Buftrom D. 4. Det. 1807) verheis rathet mar. Dafelbft genoß er anfanglich mit feinen beis ben Brubern ") ben Unterricht febr gefchieter hauslehe rer, und murbe nachber anderweitig auf dem Gomnafium au Reubrandenburg, und feit 1790 auf ber Domicule ju Buftrom fur feine theologifden Studien gebilbet. Diefen lag er auf ben Universitaten ju Roftod und ju Salle ob, morauf er bemnachft fic am 26. Juli 1799 au Reufalden, bei bem dafigen Prapofitus, pro licentia concionandi tentiren ließ, und bet dem verftorbenen Paffor Otto Enoch Simonis ju Rednit, bei Guftrom, als haus-lebrer in Condition trat, fo wie bernach in gleicher Qua-litat bei dem verftorbenen Prediger Elburtius ju Bod-Din, bei Onopen. In bem Umgange Diefer beiben, febr gelehrten Manner fucte er fich immer mehr fur fein gach prattifch ju vervollfommnen, und verblieb beshalb bei ihnen mehrere Jahre, bis er gulegt Belegenheit fand, Die Gobne bes Rittergutsbefigere v. Arenftorf ju Erummel auf Afademien ju fubren, und bann bei feiner Rudfebr, am 19. Oct. 1806, jum Prediger in Rambom und Dabme ermablt ju merben. Goon im folgenden Jabre verbeirathete er fic barauf mit ber alteften Tochter fei-nes ehemaligen Pringipals, bes am 29. Jan. 1823 gu Bobbin verftorbenen Predigers Carl Beorg Tiburtius,

<sup>&</sup>quot;) Diefe find ber Doctor ber Rechte und Director ber Juftigs Langlei ju Guftrom, Georg Bernb. Job. B. ( geb. b. 18. Aug. 1772), und ber Steuercommiffar Lub. Carl Frieb. B. zu Reuftrelis.

aus welcher Che mehrere Rinder hervorgegangen find und ihn mit der Mutter überlebt haben. Gr. Bruffow.

## Anhang.

## \* 366. Ignaz Schmiberer,

Doctor b. Medicin, großherzogl. bad. Geh. Hofrath u. Professot. Pathologie u. Therapie, so wie der Thierarzneikunde an der hos hen Schule zu Freiburg im Breisgau, Inhaber der kaisert. ökerr. großen goldenen Civilverdienstmedgille, des königl. Franz. St. Michaelbordens u. des großherzogl. bad. Ordens vom Zähringer &d. wen, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften;

geb. b. 22. Mai 1755, geft. b. 15. Febr. 1830.

Freiburg im Breisgau mar des Beremigten Geburts, drt. Die Natur begabte ihn mit ungewöhnlicher körper-licher und geistiger Lebenstraft; Lebhaftigkeit und Raschbeit, fo wie Umfang und Ausdauer in allen forperlichen und geiftigen Thatigfeiten und Uebungen, zeichneten ibn auffallend vor feinen jugendlichen Befpielen aus; burd Diefe Naturgaben bat er Ungewohnliches geleiftet, und fie befahigten ibn bis in fein lettes Lebensjahr ju erftaunenswerther Thatigkeit. Als Anabe mar er in ber Soule der ichnellfaffendfte Ropf, außer der Soule führte ibn fein feder Muth ju ben verwegenften Spielen und Befcaftigungen, welche ibm nicht felten Lebensgefahr brobten. Gur den Pfpcologen ift Die Ericeinung mert. murdig, daß er icon als Rnabe feinen Mitfchulern Aber ließ, welche Erlaubnig er durch fleine Geschenke erfaufte, ein Zeichen, Das auf sein spateres gropes argtliches Auftreten hindeutete; da fein Bater ein Chirurg mar, fo wedte Die operatorifche Argneifunft im paterlicen Saufe den lebhaften Beift des Anaben jur Nachabmung. Im 3. 1765 verließ er die Rormalfchule, und betrat Das Gymnafium feiner Vaterftadt. Schnell übertagte er feine Miticoller. 3m 3. 1771 ladelten ibm querft Die Mufen ber Afabemie; nach ben Beugniffen batte er bie glangendften Fortfcritte in Der Pouff, Mathematif und

Philosophie, so wie in ben übrigen, allgemein miffenfcaftlich bilbenden gadern gemacht; in Der Ebat legen auch diefe ben festesten und fruchtbarften Grund in Dem Bilbungsgange bes Junglings, obne welche ber junge Boden für befondere Biffenschaften verobet. burd erforderliche Borfenntniffe, begann er im 3. 1773 Das Studium Der Medicin, Chirurgie und Beburtsbulfe. Wabrend Diefer Studien bereifte er Die Schweis 1774, Die Rheinlande 1775, Eprol und Oberitalien 1776, und Frankreich 1777; er lebte einige Beit in Paris, Befangon und Dijon, um fich in ber frangofifden Gprache au üben, und in ber gefammten Arineifunde fich auszubifden; im 3. 1778 fab er feine Beimath wieber, nachdem ibn ber unbegabmbare Trieb, Die Welt ju ichauen, von Beit gu Beit fortgeriffen batte. Doch in Freiburg verweilte er nicht fange, fondern feine Ungebuld führte ibn nach Wien, wo die großartigfte Schule ber Medicin blubte. Bu diefer Beit geschaben Die Feldzuge in Schleffen; burd Deberer, Den Damals berühmteften Brofeffor in Freiburg, wurde G. an Brambilla empfohlen, und fo fam er als Oberargt gur Armee in Schlesten. Im J. 1780 verließ er Die Militarbienfte und befuchte Die berühmteften Lebrer ber naturmiffenschaftlichen und medicinifchen Sacher an der Sochicule ju Bien; Die ffinifchen Uebungen Des großen Stoll vollendeten in einem Biabrigen Beitraume Gb. praftifche Studien, und gaben feiner argtlichen DBirtfamteit eine bochft gludfiche Richtung auf treue Maturbeobachtung und einsache Behandlung ber Krants-heiten. Im J. 1781 erlangte er Die medicinische Doctor-murde; murbe auch bald barauf jum ordentlichen bffentlichen Profesfor Der Thierarmeitunde in feiner Baterfadt ernannt; im 3. 1783 febrte er querft an ber Sochidule Derfelben. Bon G. ging in Baben Die Ruftur Der Ebierarzneifunde aus, und verbreitete fich in Die Rachbarlan-Der; er that Ungewohnliches, ja Angerordentliches, wie felbit auswartige Schriftfteller bffentlich anerkannten. Bum Lebrfache ber Thierarineitunde mußte G. im erften Tabre Die lateinifden Bortrage über Pharmacologie und Abpfiologie proviforifch übernehmen; im 3. 1798 murde ibm proviforifch bas ameifache flinifche Lebramt fur bie Medicin und Chirurgie übertragen, und noch fegnen ibn Die Schuler, Die bas Blud batten, burch ibn an Die mabre Quelle der bopofratifden Beilfunde geführt gu werden; im J. 1796 ernannten ibn Die breisgaufden Sanbftande jum Stabsargt ber breisgaufchen Lanbebvernach, weil er burch das Einschlagen und Zerspringen einer Bombe in seiner Wohnung mabrend ber franzosische baierschen Belagerung der Stadt Breslau betäubt und zum ferneren Dienste sich nicht mehr für tauglich erklärte; diese Pensionirung wurde ihm auch mittelft Resolution wom 7. Mai 1807 zu Theil. Bon dieser Zeit an bis zu feinem Tode hat er in der größten Zurückgezogenheit gelebt.

369. 30h. Chriftian Friedrich Seinzelmann, Landbogt über Guberbithmarfden, t. ban. Conferengrath u. Ritz

geb. b. 24. Jul. 1762., geft. b. 12. Mai 1830 \*).

Er mar ber Gobn bes ebemaligen Conrectors Rub. Briedr. Dtto S. gu Melborf im Solfteinichen, ber als Inspector Der neuftabt in Galgwedel im 3. 1805 ge-ftorben; murbe 1795 Chef ber beutschen Rammerkanglei und Rammerfefretar, 1797 jugleich Chef bes neuerrich= teten beutichen Tabellencomptoirs, 1800 Rammerrath, 1802 Juftigrath, 1804 Committirter in ber Rentfammer, und im Dec. 1804 Deputirter in Der Deutschen Manifei. 1805 Staterath, 1806 Landvogt im Guberbithmariden und 1807 gugleich Inspector Des Rronpringentooge, 1809 Ritter vom Danebrog, 1816 Mitglied ber ftanbifden Commiffion fur holftein und 1817 Conferengrath. Er mar ein febr vielfeitig gebildeter Mann, auf dem meis ten Gebiete ber Philologie, Geschichte, Jurisprubens wohl gu Saufe, Dabei mar er ein eifriger Geschäfts-mann und treuer, gemissenhafter Arbeiter, wodurch er fic auch die perfonliche Juneigung feines ehrwurdigen Monarchen, Ronig Friedrich Des VI. von Danemart er-warb. Deswegen befleidete er auch einen fo michtigen und einflugreichen Doften, wie bie Landvogtei über Gu-berdithmarichen ift, ber einft Manner wie E. Riebubr, 5. C. Boje u. U. vorftanden. In allen Berbaltniffen mar er gleich febr ber Liebe wie ber Uchtung merth. Der Rector D. D. Dobre in Melborf fagt von ibm im Ofterprogramm von 1831 G. 14: "ich babe ibn 17 Jahre all erften Borgesetten ber Melborfer Soule gefannt und sehr geschäft, und sein Andenken wird bei ber Soule, die seinem Schute viel verdankt, so wie bei Allen, die seine seltenen Borzuge tennen ju lernen Belegenheit batten, unvergeflich bleiben."

<sup>\*)</sup> Größtentheils aus Lubter's und Schrobers folesw. holft. Schriftftellerlericon entnommen.

# Sweite Abtheilung.

Rurge Angeigen.

Menich mit feinem Freunde Eder aus dem Gedachtniffe und bem Bergen aller Bewohner Freiburgs fcwinden.
D. Berber, Prof. ber Medicin,

geb. ben 22. Dob. 1778, geft, b. 1. Darg. 1830.

In bem Beremigten verlor Ungarn einen feiner acmeinnütigften Manner, ber Staat einen eifrigen treuen Diener, feine binterlaffene Familie eine fefte Stube, bie Freundschaft einen treuen und feft beharrenden Berebe rer, Die leidende Menfcheit einen großmuthigen, meigennutigen Bobltbater. - Unerschutterlich mer feine Reblichfeit und unverbroffen feine Berufetreue, tunig und ebelmutbig feine Theilnahme fur Ungludliche. Er mar ju hermanstadt in Siebenburgen geboren. Gein Bater, Grang Freiherr v. 2B., Gobn Des Freiheren 30. feph v. B., Ranglers in Stepermart, mar ein ausge-zeichneter Militar ber ofterreichifden Urmee. — 1787 jum Generalmajor ernannt, focht er 1789 gegen bie Tur-ten, und nahm an dem Sturm von Belgrad Antheil, Er erhielt 1790 beim Prefburger Landtage bas ungari. iche Indigenat und baffelbe Jahr ben Thereffenorben. 1792 nach ben Riederlanden commandirt, jeichnete er fic befonders in der Schlacht bei Neerwinden und den Postencommando, bei Bois de Mormalle und Bicogne aus; führte ben Sturm von Balenciennes au, erbielt barauf bas Regiment Brentano, wurde Feldmarichal-Lieutenant und commandirte ein befonderes Corps gegen Englefontaine, endigte aber feine militarifche Lanfbabe eben in einem Beitpunkte, wo ihm Die großten Andgeles nungen bevorstanden, ben 41. Dai 4794, von einem Granatenfchuß, ale er ben Sturm von Courtrap bef ligte, getroffen, auf bem Schlachtfelbe. - Der Delb tob bes Baters und feine glangenben Shaten in De gebn Schlachten - wir ermabnen nur berer in ben berlanden - fonnten unmöglich anders als leibenf lichen Beruf jum Militarftande in ber Bruft Des ned meden, mie fich Dies gleich nach bem Abfeben Batere auch wirflich bestätigte. Und nichts Stande gemefen, in ibm bie angeborne Pruden, wenn nicht die innige Lieben

### Januar 1880.

Control of the Contro

370. Den 1. ftarb au Geehaufen (in b. preug. Pros ving Sadfen) Casp. Chriftoph Conrad Brobm, emerit. Superintendent und Oberprediger. Er mar fruber Rector ju Stendal, bierauf feit 1790 an bemfelben Orte Feldprediger b. Regiments Anobelsdorf und feit 1794 zu Seehausen als Superintendent. Er schrieb: Pr. über b. Dichtkunft, als ein Gegenstand d. Schulunterrichts. 1. Abhdl. Stendal 1780. 2. Abhdl. Ebd. 1781.

— homers Ilias, 1—6. Gesang; mit Anmerkgn. u. Borterbd., 3. Gebrauch f. Schulen. Ebd. 1786.

371. D. 1. gu Lippen (in Pommern) Bering, Prediger gu L. und Lodnig.

372. D. 1. ju Michelwis (im Leipz. fr.) ber emerit. Schullebrer 3. Ch. L. Raft — im 78. Lbej.

373. D. 1. ju Frangburg (im Dannov.) Der Droft Briedrich v. Reben - im 48. 268j.

374. D. 1. ju Borna (b. Leipzig) ber Stabtrichter und Gerichtebirector ju Grofgoffen, Sann, Rleinzoffen u. f. w. Karl Gottfried Bippler. 375. D. 2. ju Lieberofe (in b. Prov. Brandenburg)

Der Juftigcommiffarius Cophronius Friedr. Ebris

ftoph Jungwirth - im 71. Ibbi. 376. D. 2. gu Berlin ber Profeffor am Berliner Gymnafium jum grauen Rlofter Dr. Dan. Friedrich Paul - im 34. Lbsi.

377. D. 2. ju Reife ber Beltpriefter Schubert

- im 80. Lbsi.

378. D. B. ju Carlerube (in Schlefien) ber Rector

Minders.

379. D. 3. ju Bug (in b. Schweig) ber Dombert und Stadtpfarrer Conrad Boffart. Er fcrieb: ber Glaube an Die Gine, heil. fathol. u. apofiol. Rirche. Bug. 1819.

M. Refrolog 8. Jahrg.

gegen ben Alles verheerenden Reind in ben Rrieg au bieben. 1805 marb er Dajor beim Bibarer Comitat, und 1809 rudte er ale Oberftlieutenant in Befes ein, und murbe in ber Rolge jum Dberft vom Torontaler Comitat ge= mablt. - 3m 3. 1807 vermablte er fich bas zweitemal mit Der Freiin Therefe von Dreap, nachdem er in Der er-ften Che nur zwei Jahre bas hausliche Glud hatte geniegen fonnen. Und von nun an lebte er gang ber Landwirthichaft und ber Ergiebung feiner Rinber aus ber 2. Che. - 3m Rreife bes bauslichen Bergnugens, in ber harmonifden Bereinigung bes gefammten Dafeins und Birtens feiner innig geliebten Gattin, in ber Geligfeit einer gludlichen Ebe, fand er alle Bergutung fur bas viele Raube, bas ibm auf feinem Lebenspfade oft, nur au oft begegnete. Rachbenfend über alles, mas ibm-nabe mar, ja fich felbit beobachtend, lernte er frubgeitig, Daß ber Menich fortmabrend erzogen wird, theils burch andere Menfchen, theils burch fich felbft, theils endlich Durch alles, mas ihn von Augen umgibt. - Daber trachtete er ftets, bag bie naturlichen Unlagen feiner Rinder bergeftalt entwidelt und ausgebildet murben, Damit fie einft im Stande feien, an eben Diefer Entmidelung und Ausbildung mit freier und felbitfiandiger Thatigfeit felbft fortguarbeiten. - Bon ber 3bee einer abfoluten Menidenbildung burchbrungen, mar er forgfaltig auf ihre Musfuhrung bedacht, und fuchte alles, mas ber Entwickelung bes rein Menfolichen miberfiebt. fo viel als es moglich mar, abzumebren, ober menigftens unichablich ju machen, um nicht, indem er bem Staate Burger ergieben wollte, ber Menfcheit Die hulfreichen Bruder, Deren fie bedarf, ju entziehen. Ernft und Spiel, Strenge und Nachficht, Wort und Cache fur ben Bang ber Erziehung heilfam achtend, und mit Bedacht anwenbend, mar er feinen Rindern nicht nur Bater, fondern vielmehr Freund und Bertrauter, und erreichte baburch, bag feine Rinder in ibm bas Borbild beffen, mas fie werden follten, erblidten, und, fich felbft unbewußt, ben Bater nachahmen und Die Gigenthumlichkeiten beffelben ale fein Ebenbild miederholen. - Babrend eines vieliabrigen Aufenthalts auf feinen Butern unterzog er fic Dafelbit allen Berbefferungen mit raftlofer Thatigfeit. Den Aderbau, Die Schaf- und Pferbegucht fucte er auf alle Beife ju vervolltommnen. Geine Unlagen in bo-ros-Ladany, Betefer Comitat, - Die Damme jur Demmung ber Ueberichmemmungen, Die er bier mit uner-

meflichen Roften und unermudetem Gleife aufführen fieß. fo mie auch feine im Drud erschienenen Werfe über Die Pferbegucht in Ungarn bemeifen, bag er alle Sulfsmittel ber Defonomie genau fannte, und zeigen jur Genuge feinen richtigen Caft, fo wie feine ausgebreiteten praftisiden Renntniffe. - Die ausdauernde Thatigfeit, welche ibm eigen mar, und feinen richtigen, fonellen Saffungegeift, nabm felbit Die Regierung ftets in Unfpruch, fo oft es Die Musführung eines Unternehmens galt. - Reine Regulirung, feine Bafferleitung gefcah im Temefer, Torontaler und Betefer Comitat obne Mitmirfung Des Barons 2B. - 216 im 3. 1827 Die Probe einer Gifenbabn gemacht merben follte, mar auch er es, bem von G. f. f. Sobeit bem Ergberzoge Reichspalatin Die Musführung Des Berfes anvertraut murbe, und Die Gifenbahn tam auch wirklich ju Stande, obicon nicht wenig Sinderniffe ju beseitigen maren. — Im J. 1819 murbe er von G. Daj. bem Raifer und Ronige als Adminifirator des Kraffoer, 1820 als wirklicher Rammerer, und 1823 als Administrator des Araber Comitats ernannt, mo er auch in ber Folge als Dber-Befpan endigte. -In Diefer Ophare zeigte er burch feine bellen Unfichten. und ben tiefen Blid in das Wefen jedes Befchaftes, Daß er gang gur Leitung michtiger Beschafte geboren fei. Dabei befeelte ibn eine unbestechliche Gerechtigfeiteliebe. und ein unerschutterlicher Muth in Bebauptung beffen, mas er fur Recht und Gut erfannt hatte. - Geine Bermaltung mar von ben mobilthatigften Folgen, mie Dies jene Gefpanichaften laut und bantbar erfennen. -Geine politifchen Grundfage maren Diejenigen, Die pon ben Bemäßigten überall gebilligt merben, und beren richtige Unwendung mit ben gegebenen Beitumftanben am beften übereinzuftimmen fcheint. Die gefetliche Freibeit bat an ibm immer einen eifrigen Unbanger und Berfechter gebabt; auch Damals, als fo viele Difbeutungen ju befurchten maren, trat er obne Geu als folder auf, und hat fich felbft bier feinem Baterlande und ber guten Sache ber Menscheit nicht entzogen. Den beutlichften Beweis Diefer Behauptung gab ber Land. tag 1827, auf dem Die Landftande auf Beftrafung ber fonigliden Commiffare brangen, bei melder Belegenbeit Die Deputirten Des Reograder Comitats - (bier war Baron 2B. als Commiffar) ibn burchaus nicht gu nennen einzelne Individuen ber Stande ausdrudlich er-fuchten. — Auf dem Landtage 1827 murde auch Ba-

ron 2B. ermablt, um bei ber Umarbeitung ber Deputationalmerte vom 3. 1790 und ber Reftauration gefammter Gefete mitgumirfen. 3bm murbe von Geite bes Erabergoge Palatin bas Pragdium ber Deputation, melde Die Banderialpflichten Des ungarifchen Abels ausarbeiten follte, übertragen. - Gein Borfchlag, welcher in Manufcript vorhanden ift, beweift, wie er mit bem Beitgeifte fortgefdritten, und mit welch' umfaffenber Ginnicht er unbrauchbares Altes abzuschaffen, und Befferes begrunden ju tonnen meinte; Dag man ibm bie Befdicklichteit und Erfahrungen eines mahrhaften Staatsmannes unmöglich ftreitig machen fann. - In Diefe Beit verfallt auch Die Ausarbeitung eines Manuferipts. "Ueber den Sandel Ungarus" - ein vortreffliches 2Berf. in welchem er Abam Smith's Untersuchungen über Die Ratur und Ursachen Des Rationalreichthums, mit ben Erfahrungen ber neueften Beit ju lebrreichen Folgerungen verbindet, und melches feine Kenntniffe in ber Beichichte Des Alterthums, und fein richtiges Urtheil uber National- Dekonomie und Finangwiffenichaft unftreitig beurfundet. Die barin aufgestellten Ideen baben Die erfahrenften Staatsmanner und berühmteften Banquieurs als originell und fur ben Staat fowohl, als fur bas allgemeine Bohl ber Nation von unberechenbaren Rusgen gepriefen. - Wie manches batten wir noch - und vielleicht in ber Butunft mit mehr Erfolg - von fei= nem regen Gifer erwarten tonnen, wenn nicht eine langwahrende Krankheit ibn in eben angetretenem 52. Le-bensjahre der Menschheit, dem Vaterlande, seiner Fa-milie entriffen hatte! — Er ftarb zu Pesth in Ungarn am oben genannten Tage. Seine letten Augenblice waren beiter und ftill, wie die eines Beifen und Chris ften, ber ben Eod als Hebergang jum beffern Leben fennt. — Er mar ein fehr tugenbhafter Mann und fuchte bas Gute blos um bes Guten Willen. Er mar ein aufrichtiger Freund feiner Freunde. Wie manchen Beweis Davon tonnen, und muffen alle, die ihm im Leben naber maren, rubmen! Bie offen mar er jedem-Unliegen, bas ibm porgetragen wurde - wie gern balf er mit Rath und That - gab aus feinen eigenen Mitteln gern und mit Schonung jedes Bartgefühls. Er unterflutte Gelehrte und Runftler, fuchte jedem aufblubenden Talente feine Entwidelung ju erleichtern, und mußte burch Theilnabme an ibrer Wirtfamfeit fich ibr Butrauen und ibre Berehrung au ermerben. - Freund und Bater feis

ner Unterthanen unterstütte er stets die Bedürftigen. Als Gatte und Bater war er gleich musterhaft. — Thätigfeit, Umsicht in den Geschätten, und hober Gerechtigseit, Umsicht in den Geschätten, und hober Gerechtigseitsfünd bezeichneten seine Amtsverwaltung. Ihn lehrte das menschenfreundlichte Herz die schone Kunft, die Arzbeiten eines mihvevollen Berufs mit der Sorge für Milderung des Menschenelends zu vereinigen, und so jede Forderung der Psicht und des Herzens zu befriedigen. In rastloser und anspruchsloser Thatigkeit hat er sich die Achtung aller erworden, und sein Andenken wird unter und seben, so lange wahres Berdienst, und reiner Patriotismus ihre Berehrer sinden werden.

\* 368. Carl Sigismund Bandalowsky, pensionirter General-Lanbichafts-Kangleisecretar zu Brestau; geb. b. 10. Nov. 1750, gest. b. 21. April 1830.

Der Berewigte war der Sohn eines herrschaftlichen Bermalters (bei der Dekonomie) zu Gründibel bei Breslau; sein Bater dieß Spristian Pantlowsky, so sieht der Name im Airdenbuche eingetragen, die Mutter Ebristiane geborne Schlankke; er wurde in Gründübel geboren und erhielt den Namen Carl Sigismund. Sein Schulbesuch mag diernach wohl bei dem Organissten und Schullehrer zu Domslau erfolgt sein, woselbst er auch den evangelischen Religionbunterricht und Confirmation erhalten haben mag. Nachber soll er einige Jahre bei einem Privatlehrer, Namens Gumprecht zu Rischwih im Trebnissischen Kreise seine weitere Ausbildung sowohl in der Mussel als auch in Wissenschaften erhalten haben. An diese Jahre soll er sich, wie ein Kreund von ihm versichert, steis mit Wohlgefallen erinznert, und insbesondere diesen Lehrer immer sehr gelobt haben. Später ist er aber durch bedeutende Connectionen zu dem damaligen Etats und Justizminister in Schlessen (nachberigen Größkanzler im preuß. Staat) von Carmer Ercellenz als Privatschreiber gekommen, und durch diesen, der im Je 1769 das landschaft. Eredit-Institut sur Schlessen gründete, den 24. Juni 1773 als zweiter Canzlist bei der damaligen Haupt-Landschafts. Schamissische Gereal-Landschaftsdirection zu Breslau angestellt und am 26. Juni 1779 als solcher vereidet worden. Am 11. März 1793 wurde ihm durch den der General-Landschaftsdirection vorgesesten engern Ausschuß der Ettel eines Kanzleiserstärs gegeben. Unterm 28. Februar 1807 suche er um seine Pensionirung

nach, weil er burch das Einschlagen und Zerspringen etner Bombe in seiner Bohnung mabrend der franzosischbaierschen Belagerung der Stadt Breslau betäubt und
zum ferneren Dienste sich nicht mehr für tauglich erklarte;
diese Pensionirung wurde ihm auch mittelst Resolution
vom 7. Mai 1807 zu Theil. Bon dieser Zeit an bis zu
feinem Tode hat er in der größten Zurückgezogenheit gelebt.

869. Soh. Chriftian Friedrich Seinzelmann, gandbogt über Guberbithmarichen, t. ban. Conferengrath u. Ritz ter bom Danebrog;

geb. b. 24. Jul. 1762., geft. b. 12. Dai 1830 \*).

Er mar ber Gobn bes ebemaligen Conrectors Rub. Friedr. Otto S. ju Meldorf im Solfteinichen, ber als Inspector ber Reuftadt in Galgwedel im 3. 1805 geftorben; murbe 1795 Chef ber beutschen Rammerkanglei und Rammerfefretar, 1797 jugleich Chef bes neuerrichteten beutiden Tabellencomptoirs, 1800 Rammerrath, 1802 Juftigrath, 1804 Committirter in ber Rentfammer, und im Dec. 1804 Deputirter in Der Deutschen Ranglei. 1805 Etaterath, 1806 Landvogt im Guberbithmarichen und 1807 gugleich Inspector Des Rronpringenfooge, 1809 Ritter vom Danebrog, 1816 Mitglied ber fanbifden Commiffion fur Solftein und 1817 Conferengratb. war ein sehr vielseitig gebildeter Mann, auf dem weiten Gebiete der Philologie, Geschichte, Jurisprudenz wohl zu Hause, dabei war er ein eifriger Geschäfts-mann und treuer, gewissenhafter Arbeiter, wodurch er sich auch die personliche Zuneigung seines ehrwürdigen Monarchen, König Friedrich des VI. von Sanemark erwarb. Deswegen bekleidete er auch einen so wichtigen und einflugreichen Posten, wie die Landvogtei über Suderdithmarschen ist, der einst Manner wie E. Niebubr, H. E. Boje u. A. vorstanden. In allen Verhaltnissen war er gleich sehr der Liebe wie der Achtung werth. Der Nector D. H. Dobre in Meldorf sagt von ihm im Offerprogramm bon 1831 G. 14: "ich habe ihn 17 Jahre als erften Borgefesten ber Melborfer Schule gefannt und febr gefcatt, und fein Andenfen wird bei ber Schule, Die feinem Schute piel verdanft, fo wie bei Muen, Die feine feltenen Borguge fennen gu lernen Belegenheit batten, unvergeflich bleiben."

<sup>\*)</sup> Größtentheils aus Eubfer's und Schröbers folesw. bolft-Schriftftellerlericon entnommen.

# weite Abtheilung.

Rurze Anzeigen.

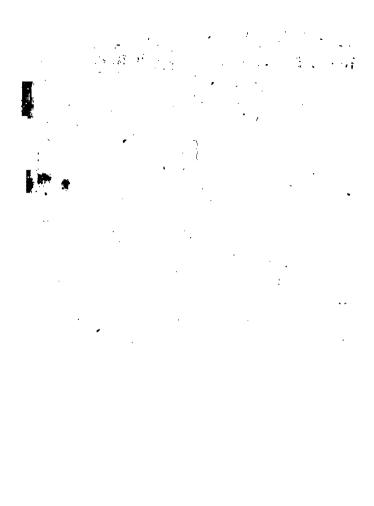

## Januar 1880.

370. Den 1. ftarb ju Geehaufen (in b. preug. Proving Cachfen) Casp. Chriftoph Conrad Brobm, emerit. Superintendent und Oberprediger. Er mar fruber Rector ju Stendal, bierauf feit 1790 an Demfelben Orte Felbprediger b. Regiments Anobeleborf und feit 1794 ju Seehausen als Superintendent. Er schried: Pr. aber b. Dichtfunft, als ein Begenstand b. Schulunterrichts. 1. Abbdl. Stendal 1780. 2. Abbdl. Ebd. 1781.

— Homers Ilias, 1—6. Gesang; mit Anmerkgn. u. Wörterbch., 3. Gebrauch f. Schulen. Ebd. 1786.

371. D. 1. gu Lippen (in Pommern) hering, Prebiger gu E. und Lodnig.

372. D. 1. ju Michelwig (im Leipz. Rr.) ber emerit, Schullebrer 3. Ch. L. Raft - im 73. Lbbj. 373. D. 1. 3u Frangburg (im Sannov.) ber Droft

Briedrich v. Reben - im 48. Lbej.

374. D. 1. ju Borna (b. Leipzig) ber Stabtrichter und Gerichtsbirector ju Großzoffen, Sann, Rleingoffen u. f. m. Rarl Gottfried Bippler.

375. D. 2. ju Lieberofe (in b. Prov. Brandenburg) ber Juftigcommiffarius Copbronius Friebr. Chris

ftoph Jung wirth - im 71. Lbsj. 376. D. 2. ju Berliner Profeffor am Berliner Symnafium jum grauen Rlofter Dr. Dan. Friedrich

D. 2. ju Reife ber Beltpriefter Soubert - im 80. Lbsi.

378. D. 8. au Carlbrube (in Schlesien) ber Rector Mnbers.

379. D. 3. ju Bug (in b. Schweig) ber Dombertund Stadtpfarrer Conrad Boffart. Er fchrieb: ber Glaube an Die Eine, beil. fathol. u. apoftol. Rirche. Bug. 1819.

N. Nefrolog 8. Jahrg.

380. D. 3. ju Ruftrin ber penf. Regier. Baurath E. S. G. Bothte - im 73. Lbej. Er gab beraus: Banbbuch f. Rameraliften, Detonomen 2c., um pringip. magig ben Werto vorbandener landwirthichaftl. Gebaube obne bie Bulfe eines Baumeifters abjufchagen u. f. m.

Durch Tabellen u. Zeichnungen erlautert. Grest. 1812. 381. D. 3. gu Jaftersheim (bei Gubrau in Schlef.) Elias Erdm. Gliemann, penf. Schullehrer ju J.

u. Gaisbad - im 82. Lebeng: u. 40. Dienfti.

382. D. 3. ju Alfeld ber Burgermeifter u. Raufmann Kriebr. Bilb. Gubemill - im 78. Phi.

383. D. 3. ju Bien ber quieszirte Ober-Appelle tions-Rath Frang Zaver Raltenbrunner.

384. D. 3. ju Fraustadt ber königl. penf. Stade Inspector Peter Friedr. le Pretre — im 80. Ibis. 385. D. 3. ju hamburg ber Licentiat jur. Deint.

Berb. Bilbelm Molden bawer - im 81. 266i.

396. D. 3. ju Ruftrin ber venf. Regierungs und Baurath Rothte - geb. b. 12. Nov. 1757.

387. D. 4. ju Bien der oftr. Feldmarfchall-Lieute nant, Inhaber D. 44. Reg. und Rammerer Friedrich Braf von Bellegarde - geb. im 3. 1753.

388. D. 4. ju Laufa (im Meifinifd. Rr.) ber Da-

for M. Joh. Karl Gottlie b Brummer. 389. D. 4. ju Gableng (b. Chemnis) ber Soulleh-rer Carl Joseph Eulzer — 32 J. a.

890. D. 4. ju Reuwied ber Canbrath, Ritter bes Johannit. Drb. u. b. Ord. b. Sprenlegion Freiberr v. Bittenborft . Sonsfeld.

391. D. 5. ju Berlin ber Geb. Regierungerath

Braunlid, Ritter D. roth. Ablerordens 3. Rl. - im **6**8. Lbsi.

392. D. 5. ju Langenschwalbach (im Naffauischen) ber Theolog Leonhard Steph. Berber. 393. D. 5. ju Dresben ber Dr. med. Elemens Bengest. Simmer, Argt am tonigl. Rrantenftift m Friedrichsftadt.

D. 5, ju hagendorf (bei Lowenberg in Sole fen) ber Oberforfter Georg Er. Junad - im 63. 266j. 895. D. 5. ju Jantendorf ber fonigl. Domanenbe-

amte und Generalpachter ber baf. Buter, Beorg Rab. 11bor - im 55. 2bej.

D. 5. ju Bilgenburg (in Ofipreugen) ber Erb-Ditupt-Amte-Affeffor u. Jufittarius, Burggraf E. Ro: ted - im 69. Kbei.

397. D. 5. ju Landsberg a. d. Bartha der Oberamtmann Georg Reinhold Trieft - im 70. Lbbi.

398. D. 6. ju Burgh bei Schleig G. g. Bel. bern, fürftl. reußifd. Juftigrath und Amtmann - im **60. Lbsi.** 

399. D. 6. ju Lichtenftein (b. 3midan) Der Actua-

rius am baf. Juftjamte Carl Chriftoph Sartel."
400. D. 6. gu Schermeißel (i. b. Mart Branbensburg) ber preuß. Rittmeifter a. D. v. Rathenom —

im 67. Lbei.

401. D. 6. ju Bofdut (in Niederschlesten) Emma Louife Amalle Benriette Grafin v. Reichensbachische Gofdut, Die einzige Lochter bes ton. Generalierb ganbes Doftmeifters und freien Standesberrn v. Gofdus und Teffenberg.

402. D. 7. ju Brieg (in Solefien) ber Reaiftra

85 J. a.

404: D: 7. ju Doot (in Schleffen) ber emerit. Res

bierforfter Sipper - im 82. 2b8i.

405. D. 7. ju Rarnberg ber Runftmaler Phil. Zunfenbein aus Churnau — im 45: 2bej:

406. D. 7. ju Unterschwarzeinftein ber fürftl. fcmarzb. Sondersh. Dbriftkallmeifter Bilb. Griebrid Ernft Frhr. v. Reitenstein, Erb-Land- u. Gerichtsberr auf 11. Lippettsgrun und Schwarzenbach am Bald - im 86. Lbsi.

407. D. 7. ju Berlin ber tonigl. preuß: Artilleries Major a: D. Christian Arnold Scheffer - im 80. Lbei.

408: D. 7. ju Ronigsberg ber Stadtfuftigrath Carl Friedrich v. Bidert - im 66. Lbej. Er gab mit 21. Rraufe beraus: Kronos, ober Ronigsbg. Unterhaltungsblatt. Konigsbg. 1812. — Auch lieferte er Ge-Dichte i. b. Abenditg. (1818—20.)

409. D. 8. ju Bonn ber Raufmann und Stadtrath

Edmund Bedet.

410. D. 8. ju Gottingen ber Rector Dr. Georg Deinrich Lunemann. — geb. ju Gottlingen b. &. Gept. 1780. Er gab folgenbe Schriften beraus: Descriptio Caucasi, gentiumque Caucasiarum; ex Strabone comparatis scriptoribus recentioribus etc. Lips: 180º Diss. primae lineae theorism Lexicographice hat.

**68** \*

1806. - Schellers lateinisch beutsch. u. beutsch. let. Sandleriton; von neuem durchgefeben, verbeff. u. vermehrt, i. 3 Bbn. Ebd. 1807. - Cl. Aeliani Sophistae, variae historiae libri XIV; ad optimarum editionum, inprimis Gronovianae et Corayanae fidem edidit indiceque Graeco-Germanico instruxit. Ibid. 1811. — Bibliotheca Romana classica, probatissimos utriusque orationis scriptores Latinos exhibens etc. Ibid. 1819. - Schellers fl. latein. Borterbd. 4. Ausgbe. verbeff. Leips. 1810. -Schellers Sandleriton 3. Ausgbe. verbeff. u. vermehrt. Cbb. 1817. - Berfuch einer genauern Bestimmung b. Arnptogamen, nebst einer genauern Einthlug, bief. Ge-machfe; in Schraders Journ. f. d. Botanif. 3. Bb. — Auch war er Mitherausgeber der frit. Bibliothek.

411. D. 8. ju Copenhagen der tonigl. preuß. Rammerherr und außerordentl. Befandte am ban. Sofe, Gu

ftav Graf v. Meuron - im 51. Lbsj.

412. D. 8. ju feinzig Simon Moris Rums mel, vormal. Mitglied Des Raths u. Stadthauptmann,

auch Erb., Lehn- und Gerichtsherr auf Peres u. Imnig. 413. D. 8. ju Berlin ber fonigl. preug. wirtl. Beh. Dberfinangrath und Dombechant ju Brandenburg, Seinr. Ernft Grbr. v. b. Soulenburg auf Bes genborf, Ritter b. roth. Ablerordens 2. Al. und b. St. Johannit, Ord.

414. D. 8. ju Dresben ber Oberfieuer Director Georg Friedr. v. Batborf - im 57. Lbbj.

415. D. 9. ju hamburg ber Dr. med. Joh. Casp.

Kraentel - im 81. Lbsi.

416. D. 9. ju Munchen ber tonial. Sof n. Rammermufitus Philipp Moralt. Diefer Runftler geborte unter Die ausgezeichnetften ber fonigl. Rapelle. Er fpielte bas Bioloncello und bildete mit feinen 3 Brudern ein mufterhaftes Quartet. Sie burchreiften in frühern Jahren einen großen Theil von Europa; the Calent und ihre feltene Kunftfertigfeit fand aller Orten Die beifalligfte Unerfennung. Drei Diefer Braber liegen nun bereits im Grabe, nur ber altefte, Der Dufitbirece tor M. lebt noch, und 15 Rinder feiner verftorbenen Bruder verehren in ihm jest ihren Bater. Das Leichenbegangniß des verewigten Phil. M. war febr feierlich. Derrschaftliche Bediente mit brennenden gadeln, die Beiglieder ber Ravelle, der Ausschuß und viele Miter bes Bereins ber Gefellschaft jum Frohfinn (bei

em der Berkorbene Rufikdirector war) und eine

Menge Bolfs aus allen Standen begleiteten Die Leiche Des Entichlafenen.

417, D. 9. ju Pufcborff (in Oftpreußen) ber Ober-

forfter Carl August Perl - 41 3. a. 418. D. 9. au Berlin der Militararat Jedor Dbis lingborn.

419. D. 9. au Berlin ber tonigl. Poftmeifter 3. 2.

Rige - im 81. 268i.

420. D. 9. ju Breslau ber penf. Regierungs-Buchbalter Somidt - im 68. Ibbi.

421. D. 9. ju Rotterbam ber fonigi. preuß. Geb. Commerzienrath und Conful G. P. G. C. Ochott. 422. D. 9. gu Lindenberg (i. Borpommern) ber fo-

nial. Domanenvachter Chriftoph Seinr. v. Colud.

mann.

423. D. 9. auf Scharsborf (b. Roftod) ber Butsbefiger Carl Bilbelm Benbhaufen - 58 3. a. Er mar ein acht rationeller Landwirth und hat auch mebrere beonomifche Auffage far D. metlenburg. land. wirthichaftl. Unnalen geliefert.

424. D. 10. ju Mannsfeld ber Superintend, und Ritter bes rothen Ablerordens 3. Al. Joh. Friebr.

Deller - im 87. Ebsi.

425. D. 11. ju Binfen a. b. Lube ber Apotheter

3. 9. Roffel - im 56. 2b8j.

426. D. 11. ju Leipzig ber Droquift Chriftian Gottlob Richter, Affocie Des Sandlungshaufes Diet

und Richter - im 55. Ebsj.

427. D. 11. ju Reuwied der Lehrer ber frang. u. engl, Sprace an ber bobern Burgericule Sallen. berg. Er bat fic burch feinen trefflicen Unterricht um Diefe Anstalt, fo wie um mehrere bafige Privatschulen Werdienfte erworben.

428. D. 12. ju Ronigsberg ber fonigl. preußische A28. D. 12. ju Ronigsberg ver tonigi. preusi we Kriegse und Domanenrath Georg Friedrich Mulster — im 68. Lbsj. Bon ihm sind folgende Werke im Drud erschienen: königs. preuß. Kriegsrecht. Berlin 1760. 2. Aus. Ebd. 1789. — Stempelrecht, od. Bestachtungen üb. d. Stempeln, dessen verschied. Bedeutg. u. f. w. Halle 1778. — J. G. Heineccius Anfangsgründe d. Wechselferchts, jum Behuse academ. Borles sungen ins Deutsche übersetzt. Ebd. 1781. — Jurist., kieden und Gehaussein und biftor. u. Polizei - Ergoglichkeiten v. Schornfteinen und Schornsteinfegern, auch Beuerordngn., Feuersocietaten u. Beuerkaffen, Ebd, 1781. - Entwurf ein. tonigl. preug.

geiftl. Civil u. Privatrects. Ebb. 1782. - Reperte. rium ub. d. Rriegs. u. Goldatenrecht der fonigl. preut. Armee u. fammtl. preug. Staaten. Berlin 1792.

429. D. 12, ju Breelau ber tonigl. preuß. Bau-meifter Ernft Jul. Rob. Gelbftberr — 24 J. a. 430. D. 13. ju Konigeberg ber hofrath und Dr. med. Johann Chriftian Erufe — im 65. Lbej.

431. D. 13. ju Carmitten (in Oftpreußen) ber Rreife

rath Ritfdmann - im 60. Lbsj.

432. D. 13. ju Bien ber f. f. Forftmeifter Leo.

pold Bimmer - 61 3. a. 433. D. 13. ju Mannheim Rarl Theobor Ebler p. Traitteur, M. ber Phil., Reicheritter, furpfalgbaier. Dofrath, hofbibliothefar u. Mitgl. b. fonigl. baierifd. Mfademie d. Wissen der n. 2011gt. D. tonigt. vatering. Affademie d. Wissenschaften — geb. zu Philippsburg d. 5. Apr. 1756. Folgende Werfe hat er berausgegeben: Albert d. dritte von Baiern, ein Singspiel in 5 Aufzügen. Mannheim 1781. — Hartwich, eine Geschichte. 1. Thl. Frenstdt. (Deidelbg.) 1779. 2. Aust. Frenstdt. (Ulm) 1779. 2. Thl. Ebd. 1780. 3. Thl. Ebd. 1781. — D. Purschen nach d. Natur gezeichn, ein Schausp. i. 4 Aufgan. Frankft. (Deibelbg.) 1780. - Locos, fatprifch-politifch. Roman. 1778. - Polit. Auffage. 1783, - Bemerfungen auf Reisen burch Frankr. u. Deutschl. 1785. - Ueb. b. Große u. Bevolferungen b. rhein. Pfalj. Mannb. 1789. - heteroflitische Ibeen ub. bie natarl. Begrangen. ber europ. Staaten. Ebb. 1796. -Prophezeibungen aus alten u. neuen Beiten auf D. gegenmartige große Staatsrepolution in Granfr. Paris 1797. - D. Deutsche Reicheftande Berluft auf D. linf. Rheinufer ic. Mannheim 1799. - Stige ju einem Bolfergefegbuche, um eine bauernde Rube in Guropa ju begrunden. Ebb. 1814. — Europa im Frieden f. jest ob. in Bufunft ac. Auszug eines noch ungebruckt. Werkes m. 1 Rarte. Ebb. 1814. - Bericied. Gebichte u. pro: faische Aufsage in ben Musenalmanachen; b. thein Beistragen, b. pfalz. u. Deutsch. Museum. — Bu ben Actis Acad. Theod. Palat. bat er nur einen einzig. Auffag ges liefert, naml.: funfzehn ftatift. Tabellen ub. b. Große u. Bevolkerungn. D. rheinifch. Pfalg. Vol. VI. hist. pag. 489. sqq.

434. D. 14. ju Reuburg a. b. Donau ber Magi-ftraterath, hofbuchdruder und Buchhandler Telix Ung

· ton Grießmayer — 58 J. a.

435. D. 14. ju Elbing der penf. Obergolle und

Steuerinfpector Ragen - im 58. fb6i.
436. D. 14. ju Freiburg (im Breifgau) ber großheri. bab. Staatbrath, Groffreus Des 3dbringer towenord. u. vormal. Director Des Creifamfreifes Erbr. v. Roggenbac - im 80. Lbsi.

437. D. 15. ju Samburg ber Dr. med. Gabriel

Derper - im 74. 2b8i.

438. D. 15. ju Lieberofe (Regbil. Frankf. a. b. D.) Georg Anton Denm, ton, fachf. emerit. Rentamte. vermalter, vormals im Riofteramte Sorngig bei Mugeln. und Ritter Des Civilverdienftord, nach 58iabr. Dienftgeit - 85 3. a.

439. D. 15: ju Salle ber Bataillondarzt bei b. 4. Idgerabthling. J. A. Jackert — im 42. Lbbj.
440. D. 15. zu Cappeln (im Herzogth. Schleswig) ber tonigl. ban, Oberfilieutenant und Sofiagermeifter Grang Georg v. Rrogh, Dberinfpector ber bafelbft belegenen hochfürftl. landgrafi, Guter — im 70. 2bsj. 441. D. 15. gu Erlangen Bartholomaus v. Loe.

venich - 50 S. a. Brandenburg (in Offpreußen) ber 442. D. 15. ju Brandenburg (in Offpreußen) ber im emerit. Pfarrer Johann Gottlieb Meier - im 74. £68j.

448. D. 15. ju Breblau ber Oberamtmann Christian Gottlieb Maller — geb. d. 12. Mai 1748.
444. D. 15. ju Namblau (in Schlessen) der penf.
Polizeiinspector Pufch.
445. D. 15. ju Wainowit (in Schlessen) der Pfar-

rer Adrian Rint - im 54. Lbsi.

446. D. 15. ju Clingen der Sofrath und Juhijamt-

mann Sanber.

447. D, 15. ju Bien ber f. f. nieberoftr. Landfand und Hausinhaber Joseph Gotthard Ritter v. Somandner — 67 J. a.

448. D. 15. ju Bromberg ber Lieutenant Carl v.

Belten. 449. D. 16. ju Duffelborf Bernhardine Senriette v. Ammon; geb. von Oven, Dame vom Louifenorden - im 65. Lbsi.

450. D. 16. ju Treuenbriegen (nach einer andern Ungabe ju Charlottenburg) ber fonigl. Steuerinfpector Ernft Ludwig Ballmuller - im 43. Ibei.

451. D. 16. ju Rendeburg ber fonigl. ban. Dremiermajor ber bolftein. Artill. Brigade Georg Abolpb Bilb. v. Gerftenberg, Ritter vom Danebrog und bes Orbens der Sprenlegion, auch Mitglied mehrerer gelehrten Gefellschaften — im 52. LbBi.

452, D. 16, ju Glat (in Schlefien) ber Stadtpfar-rer Dr. Rlapper - im 65. 2bej.

453. D. 16. ju Striegau (in Schleffen) ber Stabt.

bauptmann Rleement — 69 J. a.
454. D. 17. ju Wien ber penf, f. f. Oberfriegs.
Commiffar Jofeph Bihalef — 68 J. a.
455. D. 17. (nach Andern ben 22.) ju Giersdorf (b, Birfcberg in Schlefien) ber evangel. Paftor Dein-rich Bilb. Friebe - geb. b. 20. Nov. 1774 gu Scho. nau in Solefien. Er war fruber Rector an ber Stabtfchute ju Bingig, empfing b. 18. Rov. 1803 in Breslau Die Ordination, und mar feitdem Paftor ju Giersborf. 456. D. 47. ju Laucha (a. b. Unftrut) ber Dr. med.

Jungbanns - im 64. Lbbi. 457. D. 17. ju Ronigeberg ber Rirchenvorficher Benjamin Pobl - im 81. Lbbi,

458. D. 17. ju Lauban (in Schleffen) ber tonigl. preug. Poftmeifter Biegert - im 75. Ebsi.

459. D. 18. ju Reu-Ruppin ber Juftigrath Beier S.

borf.

460. D. 48, su homburg (v. d. hohe) ber Profeffor und Apothefer J. G. Morus — 53 J. a.
461. D. 48. gu Wien ber Magistraterath Thomas
Refchny — 57 J. a.
462. D. 48. gu Mexifo ber fonigt. preuß. Bergamtebirector und Bergrath Schmidt aus Siegen.

463. D. 18, ju Somburg (v. b. Sobe) Die Pringeffin Louife Caroline Sophie von Golms. Braunfels - im 64. Lbei, 464. D. 18, ju Geefeld ber Daftor Johann Da-

niel Samuel Mablow - im 68. 2bbf.

465. D. 19. ju Dedlit (b. Querfurt) ber Paftor Gotthilf Leberecht Cberbard - 92 J. a. Bon 1766 bis 1823 vermaltete er fein Amt und ward dann emeritirt.

466. D. 19. gu Bien ber Chordirector a. b. Pfarre

b. Gt. Leopold Bengel Matiegta - 58 3. a.

467. D. 19. ju Berlin ber Geconde-Lieutenant b. Garbe - Artillerie - Batgillon Beinrich Carl Eduard Griedrich von Platen - im 29. 208j.

468. D. 19. Bu Minben ber Geb. Regierungerath

Riede - im 53. 266i.

409. 40. 3u Spandow der ehemalige Superine tendent und Prediger Rofa — im 66. 2665.

270. D. 20. ju Leipzig ber Buchhandler J. G. Boigt — im 72. Lbsi. 471. D. 21. ju Striegau (in Schleffen) ber Raths. betr Anbree — 58 J. a.

472, D. 21. ju Dreeben der tonigl. fachf. Revierforfter ju Cannebergethal Mibr. Ludw. Brudmeper. 479. D. 21. ju Bien ber Beltvriefter Chiftonb v. Rigling - 84 3: a.

36. 21. ju Schimmerau (in Schlesten) ber

Pfarrer Demald.

475. D. 21. ju Prostau (in Solefien) ber tonigi. preus. Oberforfirath Bar. v. T [cammer — im 40. Ebsj. 476. D. 21. ju Prees Der Bollvermalter 3 obann' Deinrich Born - im 70. 266i.

477. D. 22. au Blabfen (in Schlefien) ber Pfarrer Sann - im 53. Lbei.

478. D. 22. ju Ullersborf b. Glat (in Schleffen) Der Schullebrer Deinrichs, furge Beit nach feinem 50. fabrigen Amtejubilaum - 75 3. a.

479. D, 22. ju Stolpe b. Dangig ber Sec. Lieu-

tenant Louis v. Rleift - im 26. Lbej.

480. D. 22. ju Dresten Chriftian Beinr. v.

Lidtenbenn - im 73. 2bsj,

481. D. 22. (nach Andern b. 20.) ju Freiburg (im Breisgau) ber großberjogl. bab. Sofrath, Ritter b. 3abring, Lowenord. u. emert. Profestor b. Chemie Janas Menginger - im 85. Ibbj. Er feierte 1826 fein Dienstjubilaum.

482. D. 22. ju Liegnis der Regierungs-Rechnungs.

Rath Odmelz.

483. D. 22. zu Solothurn (in ber Schweiz) Bet. Job. Zeltner. Diefer durch Kenntniffe und Charaf-ter ausgezeichnete Mann mar vormals Gefandter ber belvetifchen Republit in Paris und ein vertrauter Freund Des eblen Rosciusito, Den er, als alle Belt ben Del-Den verlaffen batte, 15 Jahre bindurch unterhielt und oflegte,

484. D. 23. ju Berlin ber hauptmann und Poft-meifter a. D. v. Braun.

485. D. 23. ju Breslau der penf. tonigl. Waffer-

bauinspector Lange - im 70. Lbsj.

486. D. 23. ju Berlin ber Geb. Dber-Fingngrath Johann Ebrenfried Joachim v. Meverenfelb

- 89 J. a. Er war der Stifter der das, deutschen Be fellicaft gur Berforgung mabrer Sausarmen mit freier Beuerung, und leitete biefe mit unermudlicher Liebe und Geduld 50 Jahre hindurd.

487. D. 24. ju Studen (bei Potsbam) ber Prebl-ger Bilbelm Auguft Reiper - geb. ben 14.

ian. 1802.

488. D. 24. ju Braunschweig ber Dr. theol. 3 ob. Kriedr. Wetri, Prediger der bas, reform. Gemeinde - im 80. Lbsi.

489. D. 24. ju Rurnberg ber praft. 21et Dr. 30b.

Ariebr. Beber - im 64. 268i.

490. D. 25. ju Gnadenfrey ber tonial. Landrath v. Prittmit auf Dennersborf in Solefien - im 57. Lb8j.

D. 25. ju Torgelow ber Oberforfter Scheffen. 492. D. 25. ju Bien der Tontunfler und Compo-

nift grang Beig - 51 3. a. 493. D. 26. ju Burzhurg ber orbentl. Profestot b. Naturgeschichte, Fortwissenschaft und Detonomie a. b. Universität, Dr. philos. Ambrofius Rau — geb. ju Burzburg b. 7. Marz 1784. Er schrieb: Progr. ab. b. technich. Ebl. b. Salzwerfstunde. Burzb. 1809. — Enumeratio Rosarum circa Wirceburgum et pagos adjacentes sponte crescentium, cum earum difinit. u. s. w. Norimb. 1816. - Lebrbuch D. Mineralogie. Burib. 1818. - Bemertung. ub. d. naturbiftor. Mineralfpftem von Kriebr. Mohs. Ebd. 1821.

D. 26. ju Bankau (Schlesten) Die Grafin v. 494.

Betbufp.

D. 26. ju Leipzig der habilit. Magister u. ebem. **4Ω5**. Privatbocent b. Mathem. Rasp. Cichler - 77 3. a. Er feierte 1828 fein Magifteriubilaum.

496. D. 26. ju Stolpe Conrad Ludw. v. Rleik.

Sec. Lieutenant b. Ulanenregim. - im 26. Lbej.

D. 26. ju Beigenberg (in d. Db. Laufit) v.

Mablen - im 82. Lbei.

D. 27. ju Dresben ber Rechtsconsulent u. Brabendarius D. Stiftscollegiums ju Burgen Dr. Friedr. Mug. Eichhoff - geb. ju Dreeden b. 13. Mai 1769. Er ging 1792 als Privatsecretar bes furfachs. Befandten. Brafen v. Schonberg, mit jur Raiferfronung nach Frantfurt, mar bernach 1793 b. Landtage in Dresden Gecretar der Landfidnde des weitern Ausschuffes, u. ging bann nach Wien, um den Reichsbofratbeproces ju ftubiren.

Ueber fein bausliches u. fpateres Leben ift nicht piel gu fagen, ba er gulett febr im Dunfeln lebte. Bongibm find folgende Schriften im Drude ericienen: Diss,ginaug. de puncto devolationis disquirendo in appellatione ad summa Imperii tribunalia. Lips. 1795. — Geschichte und unpart. Untersuchung b. Braunabrungeftreitigfeiten amifcen Ritterschaften u. Stadten in Rursachsen. Ebb. 1803. — — Ueber b. fursacht. Steuerverfassung, Ebb. 1800. — Mit R. F. Schulze gab er heraus: Erinnerung an heinr. b. Erlauchten, Martgrafen ju Deigen. Dresben 1818.

499. D. 27. ju Schwusen (Schlefien) ber fonigl, Salgbirector Muller.

500. D. 27. zu Luneburg Gebhard Erich Leop. Tim aus. Sauptmann u. Brigade-Major von b. ebem. englisch beutschen Legion. Er war 1764 zu Tandern b. Sameln geboren, u. ftand früher als Lieutenant im 6, bannov. Infant. Regim. zu Nienburg. Bon ihm ift erichienen: Umftandl. Erzähl. v. d. Berluft des Halsewell, oftind. Rauffartbenschiffs, Capitan Pierce, u. s. w. aus d. Engl. überf. Samburg 1789. 2. verb. u. verm. Mufl. Leipg. 1796. - Berfuch ub. Gemehrfabrifen , b. Schieffunft u. b. Jagdwefen; aus b. Engl, überf. Ebb. 1792. — Calliftus, od. b. Beltmann, aus b. Engl. überf. hannover 1798. - Gibraltar; in b. 3tg. fur b. eleg. Welt. 1808. - 501. D. 28. ju Rorblingen b. gew. Stadtgerichte.

Affefor 30 h. Georg Beyfclag. 502. D. 28. ju Lichtenftein (im Schönburg.), b. Juftip amtmann Joh. Mug. Digbach - im 59. Lbej.

503. D. 28. ju Della (im Meign. Rreis) Carl Gottlob Bolf auf Deila und Oberpolenz.

504. D. 29. ju Berlin ber tonigl. Sauptmann a.

D. v. Dergberg - im 83. Ibej.

505. D. 29. ju Calau (in b. Rieberlaufit) b. Burgermeifter u. Rreis-Steuereinnehmer Ricolai, pormal. Befiger b. Daf. Apothefe - 45 J. a.

506. D. 29. ju Rendeburg D. Oberauditeur u. Res gimentequartiermeifter b. b. Artillerie-Brigabe Lubwig

507. D. 30. ju Munchen b. Regierungerath Carl

v. Lugenberger - im 58. Lbbi.

508. D. 30. ju Leipzig b. M. Marter, Buchband. Ier, Inhaber einer Leibbibliothet u. eines Journatisticumsim 55. Ebbi. In allen feinen Ginrichtungen mar er febr punttlich; von Derfon gwar groß, aber fein Meußeres Deutete auf feine fomachliche Natur n. feine Bruftleiden bin.

509. D. 30. ju Bad Steben b. tonigl. Berggefdworne Georg Beinrich Gporl - im 66. 266j.

D. 31. ju Dresben b. Prediger.M. Serrmann. 511. D. 31. gu Bien b. f. f. Professor b. allgem. Beltgeschichte u. Geographie an b. f. f. Theresian Ritterafademie Eugen Raft - geb. b. 4. April 1756 gu Salfenftein in b. ebemal. Graffchaft gl. Ramens. Bon ihm ift ericienen: Ueb. b. Studium b. Gefthichte b. Philofopbie w. Burgb. 1789. - Ueb. D. Strafrecht, Cbb. 1789.

512. D. 31. ju Merfeburg b. fonigl. preug. Juftig-

commiffer und emerit, Stadtfdreiber Chrift. Gottfr. Sollegel - im 78, Lbbi. 513. D. 31. ju Bufterhaufen an b. Doffe b. Stadt.

gerichtsactuarius Chriftian Griebr. Banber.

514. Im Jan. ju Friedrichsftadt Dresden d. Com-miffarius J. Dieht — 40 J. a. 515. Im Jan. ju Oberberstowiz die verw. Grafin Maria Therefia v. Ledebur, geb. Grafin von Sartig, Dame b. Sternfreug-Ord. - geb. b. 10. 2fug. 1785.

516. Im Jan. ju St. Petersburg ber Profesor D. Shool. b. Univers. Dorpat u. Dofrath Friedr. Da vid Leng, Mitglied b. Comite g. Entwurf einer allgem. Rirdenordnung fur b. evanges. Glaubensgenoffen in Rusland (fruber Oberpaftor bal.). Er gab folgende Berfe in Drud: Baterlandifche Predigten ub. alle Sonn . u. Refttaasevangelien ic. 2 Thle. Leips. 1786. 2. Mufl. Ebb. 1795. - Reue Sammfung vaterland. Predigten ub. D. epistol. Texte aller Sonn- u. Festrage 2c. 1. Thi. Dorpat 1791. 2. Thi. Ebb. 1792. — Liefland. Lefebibliothef 3. Berbreitung ein. nabern Renntnig unf. großen ruff. Baterfands ic. Cbb. 1797. - Predigt am Tage b. Eroffnung b. Univerf. 3. Dorpat, in Jaide'ne Geichichte b. Feier-lichfeiten zc. 1803. — Gfige einer Geschichte b. Stadt Worpat, u. f. w. Dorpat 1809.

Im Jan. ju Dresben D. Revieriager Liebes 517.

Pind — 49 J. a.

518. Im Jan. ju Dreiben b. Director d. einen Section in b. Landebregierung, d. geh. Rath Erhr. v. Rochom. Ein feiner lang gereiften Erfahrungen, feines unerfoutterlichen rechtlichen Ginnes u. feines Dienfteifers megen allgemein geachteter Mann b. auch über fo manches Min-ichenswerthe in ber befiebenben Berfaffung fich teine 36 lufionen machte, u. oft febr freimuthig barüber fich außerte. Er hatte viele Jahre Die Prafidentenftelle beim Stadtpolizeicollegium ber Refibeng mit großer Gemiffenhaftigteit verwaltet, fich aber dabei nicht immer Dank verdient, da er jumal im Gefühle guter Zwecke oft sehr beftig werden konnte, u. dadurch mancher Personlichkeit ju nahe trat. Aber er hat stets nach seiner Einsicht das Beste gewollt. 519. Im Jan. ju Rabeburg der großberzogl. meds lenburg-streligische Steuercommissär Ernst Joh. Jacob Rumpff — geb. das. b. 8. Mai 1769.

#### Sebruar.

520. D. 1. ftarb ju Stralfund d. chemal. fcmebifc. Capitan Georg Friedr. Frang v. Pollet.

521. D. 1. gu Bien b. Professor in b. f. f. Ingenieur-Afademie, u. afadem. Aupferstecher Frang Brent — 64 J. a.

- 64 J. a. 522. D. 2. ju Rieden (b. Prenglau) d. Sauptmannt a. D. Sans Ludwig Cafar v. Ratte.

523. D. 2. ju Ballbaufen ber aububende Argt u. Beburtebelfer Job. Chrift. Leonbardt - im 56. Ebei.

524. D. 3. ju Munchen b. königl. baier. Generalfecretar bes Staatsministeriums b. Finangen Gottfried
w. Geiger, Ritter b. Berdienstord. b. baier. Krone —
56 J. a. Bon vielseitiger Bildung und reich an Gefchaftstenntniß, erfahren im vieljahrigen Staatsbienste, binterläßt er zugleich den Auf eines sehr rechtlichen n. wohlbenkenden Mannes, dem die allgemeine Achtung ins Grab folgt. Er war feit langerer zeit Erankeind und endete fein gehen durch einen Schnitt in den Solf

endete fein Leben durch einen Schnitt in den Dals.

525. D. 4. ju Zurich Johann Jacob Lavater, ehemal. Staatsschreiber des Standes Zurich, u. spaterhin eine Reihe von Jahren hindurch der eidgenössischen Kang-lei beigeordnet — 56 J. a. Der durch vielsache Renntmisse und Arbeitösseiß ausgezeichnete Mann war in der allgemeinen und vaterländischen Geschichte trefflich bewanzbert und hatte für diese letztere wichtige Sammlungen begonnen. Bon seinen Arbeiten find die meisten in den Ardiven ausbewahrt. Einiges, das die Zeitgeschichte bestrifft, ist im Druck erschienen, u. die seit geraumer Zeit verbesterte Einrichtung der als Handschrift gedruckten eidzgenossischen Abschiede ift, zunächst ihm zu verdanken.

526. D. 4. auf feinem Landgute zu Tiefenbach (tonigl. Landger. Neundurg vor bem Balbe) ber Freibr. Beinrich v. Reifach auf E. und Schneeberg, fürftl. Fuldaischer Domcapitular, ehemal. hoffammer- u. Finang-Prafibent, bann Probit zu Holzkirchen — im 68. 265j. 509. D. 30, ju Bad Steben d. tonigl. Berggefdworne

Georg Beinrich Gporl - im 66. 2bbj. 510. D. 31. ju Dreeben b. Prediger M. Berrmann. 511. D. 31. gu Bien b. f. t. Profeffor b. allgem. Beltgefchichte u. Geographie an b. f. f. Therefian. Ritterafabemie Eugen Raftr - geb. b. 4. April 1756 ju Salfenftein in b. ebemal. Graffcaft gl. Ramens. Bon ibm ift erfcienen: Ueb. b. Gtubium b. Gefchichte b. Philofophie ic. Burgb. 1789. — Ueb. D. Strafrecht, Ebb. 1789. 512. D. 31. ju Merfeburg D. fonigl. preuß. Juftip

commiffar und emerit, Stadtfcreiber Chrift. Gottfr. Sollegel - im 78. 268j.

513. D. 31. ju Bufterhaufen an d. Doffe b. Stadt.

gerichtsactuarius Chriftian Friedr. Bander.

514. Im Jan. ju Friedrichsftadt Dresten b. Com-miffarius J. Dieht — 40 J. a. 515. Im Jan. ju Oberberstowig die verw. Grafin Maria Therefia v. Ledebur, geb. Grafin von Sartig, Dame D. Sternfreug-Drd. - geb. b. 10. 2fug. 1785.

516. 3m Jan. ju Gt. Petersburg ber Professor b. Ebeof. b. Univers. Dorpat u. hofrath Friedr. David Leng, Mitglied b. Comite g. Entwurf einer allgem. Rir-denordnung fur b. evangel. Glaubenegenoffen in Rugland (fruber Oberpaftor baf.). Er gab folgende Berte in Drud: Baterlandifche Predigten ub. alle Gonn : u. Festtagsevangelien zc. 2 Eble. Leipz. 1786. 2. Mufl. Ebb. 1795. - Reue Sammfung vaterland. Predigten ub. D. epiftol. Terte aller Sonn: u. Festrage ze, 1. Thl. Dorpat 1791. 2. Thl. Ebb. 1792. — Liefland. Lefebibliothef 3. Berbreitung ein. nabern Renntniß unf. großen ruff. Baterfands ic. Ebd. 1797. - Predigt am Tage b. Eroffnung b. Univerf. 3. Dorpat, in Jafde'ne Geschichte b. Feier-lichfeiten zc. 1803. - Gfigge einer Geschichte b. Gtabt Dorpat, u. f. w. Dorpat 1803. 517. Im Jan. ju Dredben b. Revierjager Liebes-

tind - 49 J. a. 518. 3m Jan. ju Dregben b. Director d. einen Gec tion in d. Landesregierung, b. geh. Rath Erbr. v. Rochom. Gin feiner lang gereiften Erfahrungen, feines unerfchutterlichen rechtlichen Ginnes u. feines Dienfteifers megen allgemein geachteter Deann b. auch über fo manches Banfcenswerthe in ber beftebenben Berfaffung fich feine 31. lufionen machte, u. oft febr freimutbig baruber fic außerte. Er hatte viele Jahre Die Prafibentenftelle beim Stadtpolizeicollegium ber Refibeng mit großer Gemiffenhaftigteit

verwaltet, fic aber babei nicht immer Dant verbient, Da er jumal im Gefühle guter 3mede oft febr beftig merben fonnte, u. baburd mander Perfonlichfeit ju nabe trat. Aber er bat ftets nach feiner Ginfict bas Befte gewollt.

519. Im Jan. ju Rageburg ber großberzogl. med-lenburg-freligifche Steuercommiffar Ernft Joh. Jacob

Rumpff - geb. baf. b. 8. Mai 1769.

#### Sebruar.

520. D. 1. ftarb ju Straffund b. ehemal, fcmebifd. Capitan Georg Friedr. Frang v. Pollet.

521. D. 1. ju Bien D. Profesfor in D. f. f. Ingenieur-Alfademie, u. atabem. Rupferftecher Frang Brent - 64 % a.

522. D. 2. gu Rieden (b. Prenglau) b. Sauptmann

a. D. Sans Ludwig Cafar v. Ratte.

523. D. 2. ju Ballbaufen ber ausübende Arat u. Beburtebelfer Job. Chrift, Leonbardt - im 56. Lbdi.

524. D. 3. ju Munden b. fonigl. baier. Generals fecretar bes Staatsministeriums b. Finangen Gottfrieb v. Beiger, Ritter d. Berdienftord. b. baier. Rrone -56 %. a. Bon vielseitiger Bilbung und reich an Befcaftetenntnig, erfahren im vieljahrigen Staatebienfte, binterlagt er jugleich ben Ruf eines febr rechtlichen n. wohldenkenden Dannes, bem die allgemeine Achtung ins Grab folgt. Er mar feit langerer Beit frankelnd und endete fein Leben burch einen Schnitt in ben Sals.

525. D. 4. ju Burich Johann Jacob Cavater, ebemal. Staatsfdreiber Des Standes Burich, u. fpaterbin eine Reibe von Jahren bindurch der eidgenoffifchen Ranglei beigeordnet - 56 3. a. Der burch vielfache Rennts niffe und Arbeitsfleiß ausgezeichnete Mann mar in ber allgemeinen und vaterlandischen Befdichte trefflich beman-Dert und hatte fur Diefe lettere michtige Sammlungen begonnen. Bon feinen Arbeiten find Die meiften in Den Ardiven aufbemahrt. Giniges, Das die Zeitgeschichte be-trifft, ift im Drud erfcbienen, u. Die feit geraumer Zeit verbefferte Ginrichtung der als Handschrift gedruckten eidgenoffifden Abicbiede ift, junachft ibm ju verbanten.

526. D. 4. auf feinem Landgute ju Tiefenbach (tonigl, Landger. Reunburg vor bem Balbe) ber Freibr. Beinrid v. Reifad auf T. und Schneeberg, fürftl. Gulbaifder Domcapitular, ebemal. hoffammer. u. Finang-Prafibent, bann Probft gu Dolgfirchen - im 68. Lbsj.

eines ber wenigen, noch lebenden Glieder ber alten Re-

gierung - im 87. Ebsj.

555. D. 11. gu Galgungen ber herzogl. fachf. meining. Lieutenant u. Adjutant heinr. Wilh. Boltbardt hofmann.

556. D. 11. ju Treuen (im Boigtlande) ber Apothefer J. P. Sobnbaum, aus Rodach bei Coburg - im

28. Lbsj.

557. D. 11. ju Munfter der Baumeister Joft Ropp. Bon der Stelle eines Zimmermannes auf die bobe Grufe eines nicht gewöhnlichen Baufunftlers hat er fich felbft

burch Talent und Studium erhoben.

558. D. 11. zu Wien der berühmte Maler Joh. Baptist Ritter v. Lampi, f. f. Rath, jubil. Professor der das. f. f. Akademie der bildenden Künste, Oberstewachtmeister b. d. akadem. Corps, Ehrenbürger von Wien, Ehrenmitglied mehrerer Akademien, u. Indader d. großen gold. Civilehrenmedaille — 80 J. a. Geboren in dem Dorfe Romeno im italienischen Tyrol. Während seines Aussenthaltes in Ausland, wohin man ihn 1792 berief, um die ganze kaiferl. Familie zu malen, erwies man ihm viele Auszeichnungen, und erst 1797 kam er, mit Schrenbezeugungen und Geschenken überhäuft, nach Wien zurück, welches er seit dieser Zeit nicht wieder verließ. Unter seinen Kunsterzeugnissen verdient vorzugsweise das Porträt des bekannten Kunstenners, Grafen Czernin (im spanischen Kostüme) genannt zu werden, das sich in deifen herrlicher Gemäldegallerie besindet.

559. D. 12. ju Bien Frang v. Bohme, D. der Philos. u. Theol., inful. Pralat, f. f. wirfl. Hof. u. Confistorialrath, emerit. Defan a. d. das. hoben Schule, u. Dombechant d. Metropolitankapitels ju St. Stephan

- 84 J. a.

560. D. 12. ju Betflar der Medicinalrath D. Jordan. 561. D. 12. ju Reiffe der Divisionsauditeur Mit-

telmann. 562. D. 12. ju Strafburg ber Stadtobofifus D.

Werner.

563. D. 43. ju Berlin ber fonigl. preuß, penf. Geb. Gefreidr Joh. Jofeph Grumm - im 64. 2bbj.

564. D. 13. ju Donabrud ber D. Chriftoph Carl Mertens, Confiftorialrath, Superintendent und erfter Prediger an der St. Marienkirche — im 74. Lbsj. 565. D. 13. ju Prettin der Oberpfarrer M. Carl

Sbriftian Raud - geb. b. 6. Mai 1767. Er mar

feit 1794 Paffor ju Auerstedt (Ephorie Edartsberga), und feit 1827 Oberpfarrer ju P., Lichtenburg u. Sohn-borf.

566. D. 13. ju Doberan der Juftigkangleiadvokat,

Carl Joh. Beinr. Pely - 24 J. a.

567. D. 13. au Liben ber emerit. Rector ber baf. Stadtschule, Friebr. Aug. Schuster — 66 J. a. Er schrieb: Boltsmahrchen ber Schlesier. 1. Samml. mit 1 Rpfr. Bregl. 1801.

568. D. 19. ju Barichau ber ehemal. konigl. preuß. Domanenintendant Friedr. Bonde - im 70. Lbej.

569. D. 14. ju Freiburg (in Baben) ber Baron Carl von Baben, Großfreuz des Zahringer Lowenordens, Staatsrath u. vormal. Wiceprasident der ersten Kammer der badenschen Landstande — im 60. Lbsj. Er war gleich ausgezeichnet durch die Eigenschaften seines Geistes, wie seines Herzens, und der lette Sprosse einer alten Familie, aus der mehrere Glieder in den Annalen des Landbes glanzen.

570. D. 14. ju Bien der Lehrer Joseph Friedle

- 76 3. a. 571. D. 14. zu Laage ber Rector Joh. Carl Da-

niel Severus — 33 J. a.
572. D. 14. zu Lossa (in Thuringen) der Pfarrer M. Christian Friedr. Wolf — geb. d. 4. Mai 1756, u. seit 1785 Pastor zu L.

573. D. 15. ju Groß : Glogau der pormal. Juftige

rath C. T. Braur - im 53. Lbef.

574. D. 15. ju Dresten ber hauptmann a. D. Carl Franquet, Bibliothefar bes garften Efterbagy in Bien, fo wie Affiftenzlehrer bei bem tonigl. fachf. Cabettencorps in Dresten — im 80. Lbsj.

575. D. 15. ju Boigenburg (nach Anbern ju mib) ber ebemal. Elbjolvermalter Fritfche.

576. D. 15. ju Danau der turfurfil, beff., furfil.) u. tar. Oberpostmeister, Sofrath Frang v. Grub 577. D. 15. ju Rurnberg der Raufm. Chi Badarias Logbed — im 54. Lbbj.

578. D. 15. ju Bielau (bei 3midau) ber & u. Organist Job. Gottlieb Berner — in

579. D. 16. ju Loffen (in Schleften) ! Biewald — 60 J. a. 580. D. 16. ju Manchen Bilbelming

580. D. 16. ju Munchen Bilbelminte Abelbeib, Grafin von Einsiedel, geb. St. Edelsbeim — geb. b. 9. Marz 1778, verm R. Retrolog 8. Jahrg. Dara 1800 mit bem Grafen Carl von Ginfiedel, fachf.

Befandten ju Manchen.

581. D. 16. ju Bimmermalb (im Canton Bern) ber Pfarrer Gottlieb Gruner - geb. ju UBenftorf b. 13. Mars 1756. Er mar feit 1794 Selfer ju Bergogenbuch. fee (im Cant. Bern), bann feit bem gebr. 1795 britter Pelfer am Munfter ju Bern, u. Sefretde der das, deonom. Gefellschaft, seit d. 9. Marz 1807 Pfarrer zu Jerzogen-buchsee, und zulest seit d. 24. Juli 1811 Pfarrer zu Zim-merwald. Seine Schriften find: Ueber d. Einrichtung einer Brandaffekurans im Canton Bern. Bern 1789. — Ueber b. Ursachen b. Mangels u. b. steigenden Preises D. Butter im C. Bern. - Ueber D. Bortheile u. Rach. theile b. junehmenden Bevolferung im C. Bern; 2 gefronte Preisschriften. (Beibe fteben im 1. u. 2. Bbe. ber neuesten Samml. v. Abbanblungen b. beonom. Gefellicaft ju Bern. 1796). - Gemeinnus. Nadricten u. Bemerkungen f. Freunde b. Raturgeschichte u. b. Land. mirthschaft. Ebb. 1796.

582. D. 16. ju Wien der Magistraterath Frang Rienast - 58 I. a.

583. D. 16. ju Berlin Philippine, verm. Sof. predigerin Mebes, geb. Bernbes, Erzieherin b. Rinber bes Pringen Wilhelm v. Preugen.

584. D. 16. ju Bitterfeld M. Chrift. Dav. 3mm. Rudolph, dritter Lehrer an der daf. Stadticule -

im 63. Lbei.

585. D. 16. ju Limbach (b. 3weibruden) ber evana. Pfarrer Ludw. Friedr. Christian Beber - geb. d. 19. Jan. 1783.

D. 17. ju Pleffe (bei Buben) ber tonigl.

preug. Borfter Carl Friedr. Muller.

587. D. 18. ju Wien ber Privatlehrer Bincent Ralofca - 38 J. a.

588. D. 18. ju Reiffe ber Stadt : u. Rreisobpfifus D. Rungel. D. 18. ju Dammer (in Schleffen) ber Guts. 589.

Infpector Mitfofe - im 67. LbBi.

590. D. 18. ju Riederlauterftein (b. Marienberg) ber Revierforfter Joh. Gottlob Dufdel - im 75. 268i.

591. D. 18. ju Rovenhagen ber Oberft a. D. Chris ftian Friedr. Scheibe - 87 3. a.

D. 18. ju Bien Der Gallerieinfpector bei bem Eribergog Carl, Bottlieb Straube - 67 3. a.

593. D. 19. ju Deffau ber Caftellan Job. Chris ftian Carl Chrenberg - im 66. Lbsi.

594. D. 19. ju herrnprotich (in Schlefien) ber Forfter Mende.

595. D. 20. ju Gleiwit Der Genator u. Eriminal.

Actuarius Babia - 50 J. a. 596. D. 20. ju Berlin ber Rriegerath u. ehemal. Generalrendant der hauptforftaffe daf., Carl Gerdi. nand Chen - im 80. Lbsj.

597. D. 20. ja Cberedorf (b. Reurode) ber jubil. Pfarrer Jof. Beinge - 87 J. a.

598. D. 20. ju Bermedorf ber Amtedirurg Rarls - 48 J. a.

599. D. 20. ju Crailsheim ber fonigl. murtemb.

quiest. Genior Lobel - im 82. Ebbi.

600. D. 20. ju Potsbam ber fonial. Sofbuchbruffer Friedrich Ludwig Sommer — im 61. Lbei.

601. D. 20. ju Bien ber Dr. fammtl. Rechtsmif. fenschaften, Dof- und Gerichtsadvorat Joseph Stei-nebach - 55 J. a.

602. D. 20. zu Stolberg der regierende Graf Georg zu Stolberg-Stolberg — geb. d. 14.

Juli 1750.

603. D. 20. ju Berlin ber Rriegs . Commiffar.

Trappe.

604. D. 21. ju Mubitroff (im Boigtlande) ber Land. richter Joh. Chrift. Dietich - im 78. Lbbi. 605. D. 21. ju Sorau (in der Laufin) ber emerit. Juftigamtmann R. g. Sausding — 76 J. a.

606. D. 21. ju Breslau der Apothefer Erb. Bil.

belm Meifter - 43 %. a.

607. D. 21. ju Krempe (im Holstein.) der Raths: verwandte und Kaufmann Paul Wilhelm Pollis -

im 47. Lbej.

608. D. 21. murbe ju Gutin ermordet ber groß. herzogl. oldenb: u. konigl. dan. Gefandte, Rammerherr Rudolph Ant. Ludwig v. Qualen. Man fand am Morgen im Garten binter feinem Saufe feinen blu= tigen Rorper mit mehreren todtlichen Wunden am Ropfe bebedt. Man hatte Berbacht, baß einer feiner Diener Diefen Mord verübt; boch bestätigte fich biefe Bermu-thung nicht und ber Morber blieb bis jest unentbedt. 2. D. binterläßt eine Wittme und 6 Rinber, Die als. balb ben Ort verließen, mo Diefes Berbrechen verübt worden mar, und begaben fich nach Riel. Er genoß be **59 \***∵

Wertrauen und die Achtung Aller, die mit ibm in Ber-

bindung ftanden.

D. 21. ju Freienwalde Conrab Friebrich 609. Strubad, Raffen Controlleur Des Dberbarnimiden Rreifes - im 65. Ebei.

610. D. 22. ju Reuftadt : Dresben ber Rittmeifter

v. d. A. J. v. Bofe - im 38. Lbej.

611. D. 22. ju Elmendingen ber evangelifch pristeftantifde Pfarrer Chr. Deinrid Lambredt -

im 51. Lbei.

812. D. 22. ju Barma Abam Albert Graf v. Meipperg, oftreid. Geldmaricall . Lieutenant, mirti. Geb. Rath und Cammerer, Großfreug bes Leopolds. u. Comm. Des Marien Therefienordens, Offigier Des Ordens der Ehrenlegion, Großfreuz d. Schwerdtordene, Ritter bes Annenord. 1. Rl., des Georgeorb. 4. Rl., Großtreuz b. St. Moriz und Lazarus, des St. Ferdinands u. Ber-Dienftorbens, fo wie bes Conftantinifchen St. Bebrgsprbens, Ehrencavalier 3. Majeftat ber Bergogin v. Barma, ehemaliger Gefandter in Schweden - aeb. b. &. April 1775.

613. D. 22. ju Arolfen ber Oberforftmeifter von

614. D. 23. ju Salberftadt der Burgermeifter Muguft Carl Cherhard.

615. D 23. ju hamburg Lucie Catharine Boagart, Domina bes baf. Johannisflofters - im 88. Ebbi. 616. D. 23. ju Dredben ber tonigl, fachf. Lieute-nant Carl Eugen v. Ranoti - im 21. Lbef.

617. D. 23. ju Beimar ber Burgerfchullebrer und Stadtfantor Morit Ganger - im 28. Lbsi. Et mar ber Gobn bes Rantors G. aus Ottftebt bei Magbala. 618. D. 23. ju Bromberg ber Geconde : Lieutenant

v. 2. Bat. b. 14. Landwehrregiments Gobieranstn. 619. D. 23. ju Rlein : Gagewiß ber Rammerrath

Teidert auf R. G. - 68 3. a.

620. D. 24. ju Mannheim ber Dr. Ph. Rarbad. Prediger der das. evangel. Gemeinde - im 50. 268i.

D. 24. au Ramslau ber fonigl. großbritten. Mittmeister Schaffet.

622. D. 25. ju Weimar ber Factor im baf. Inbu-Rrie-Comptoir J. Chr. S. Runge.

623. D. 26. ju Mergdorf (b. Landsberg a. b. Ben ber Amtmann Doge.

624. D. 26. ju Bamberg der königl. baier. Rath und Leibarzt Gr. kon. hobeit des herzogs Wilhelm v. Baiern Dr. Frang Xaver Lautenbacher — im 60 Lbbi.

625. D. 26. ju Preugifch. Stargard ber tonigl. Rreis-Auftigrath Leopold Mommis - im 30. Iber.

626. D. 27. zu Burzburg ber Dekan, Stadtpfarrer und Landrath Ernst August Adermann — im 46. Ebsi. Ihm hatte sich dem Bernehmen nach, die frohe Aussicht eröffnet, als Consistorialrath nach Bairenth defördert zu werden. Da er ein ausgezeichneter Kanzelredner, ein eifriger Seelsorger und ein gelehrter, einssichtsvoller Mann war, der sein Amt mit Klugheit, Ehre und Burde bekleidete, so wird sein Berlust tief betrauert und folgt ihm die allgemeine Achtung ins Grab.

627. D. 27. Bu Berlin der Prediger Selifd -

im 57. Lbsj.

628. D. 27. ju Fodendorf (b. Altenburg) ber For-

fter Griesbammer.

629. D. 27. zu Reinbeck (im holstein.) der Geh. Conferenzraty u. Amtmann der Amter Reinbeck, Trittau und Tremsbüttel v. Low tzow, Großfreuz v. Danebrog ic. Obgleich er ein Greis von 80 J. war, so hat sein Tod doch überrascht und erschüttert, denn sein Geist war durch die 80 J. nicht gelähmt, sein Herz nicht erstattet. Bis zum lesten Athemauge war er ein überaus zärtlicher Vater, strengrechtlicher Mann, theilnehmender und belsender Menschenfreund, ohne Rücksicht unparteisscher Richter, rasios thätiger und für das Bohl seiner Umgebungen sorgsamer Amtmann; er kannte kein Bergnügen als die treueste Erfüllung seiner Pflichten und war überhaupt ein seltener Mann. Er hat geschrieben: Die 4 Alter v. Carl Pougens, a. d. Franzos. übersest. Schleswig 1820. — Erich und Abel. Ein Trauerspiel v. Deblenschläger, a. d. Danisch. übersest.

630. D. 27. Bu Dranfee der Prediger Stenger

- im 77. Lbsj.

631. D. 27. ju Solfta ber Umterath Friedrich

632. D. 27. ju Unsbach ber fonigl. Landarit 2Ba [-

ther — 52 J. a.

633. D. 28. ju hamburg ber Director des orthopadischen Institute Johann Friedr. Victor Goette — im 50. Lbej.

634. D. 28, ju Baigen ber Pfarrer Raufmann.

eines ber wenigen, noch lebenden Glieder ber alten Re-

gierung - im 87. Ebsi.

555. D. 11. gu Galgungen ber herzogl. fachf. meining. Lieutenant u. Adjutant Beinr. Bilb. Bolfhardt hofmann.

556. D. 11. ju Treuen (im Boigtlande) ber Apothefer J. P. hobnbaum, aus Rodach bei Coburg - im

28. Ebsj.

557. D. 11. ju Munfter der Baumeister Joft Ropp. Bon ber Stelle eines Zimmermannes auf die hohe Stufe eines nicht gewöhnlichen Baufunftlers hat er fich felbft

burch Talent und Studium erhoben.

358. D. 11. zu Wien der berühmte Maler Joh. Baptist Ritter v. Lampi, f. f. Rath, jubil. Professor der das. f. f. Akademie der bildenden Künste, Oberstewachtmeister b. d. akadem. Corps, Ehrenbürger von Wien, Sprenmitglied mehrerer Akademien, u. Inhader d. großen gold. Civilehrenmedaille — 80 J. a. Geboren in dem Dorfe Romeno im italienischen Tyrol. Während seines Aussenhaltes in Ausland, wohin man ihn 1792 berief, um die ganze kaiferl. Familie zu malen, erwies man ihm viele Auszeichnungen, und erst 1797 kam er, mit Shrendezeugungen und Geschenken überhäuft, nach Wien zurück, welches er seit dieser Zeit nicht wieder verließ. Unzer seinen Kunsterzeugnissen verdient vorzugsweise das Portrat des bekannten Kunstenners, Grafen Czernin (im spanischen Kostüme) genannt zu werden, das sich in desen herrlicher Gemaldegallerie besindet.

559. D. 12. ju Bien Frang v. Bobme, D. ber Philos. u. Theol., inful. Pralat, f. f. wirfl. Dof. u. Consistorialrath, emerit. Defan a. d. das. hoben Schule, u. Dombechant d. Metropolitankapitels ju St. Stephan

- 84 J. a.

560. D. 12. ju Befflar der Medicinalrath D. Jordan. 561. D. 12. ju Neifle der Divisionsauditeur Mittelmann.

562. D. 12. au Strafburg ber Stadtphpfifus D.

Werner.

563. D. 43. ju Berlin ber fonigl. preuß, penf. Geb. Gefretar Job. Jofeph Grumm - im 64. Lbsj.

564. D. 13. ju Denabrud ber D. Chriftoph Carl Merten &, Confiftorialrath, Superintenbent und erfter Prediger an ber St. Marienkirche — im 74. Lbej. 565. D. 13. ju Prettin ber Oberpfarrer M. Carl

565. D. 13. ju Prettin Der Oberpfarrer M. Carl Chriftian Raud - geb. d. 6. Mai 1767. Er mar

feit 1794 Paftor ju Muerftebt (Epborie Edartsberga). und feit 1827 Dberpfarrer ju D., Lichtenburg u. Sobn-Dorf.

566. D. 13. ju Doberan ber Juftigtangleiabvotat,

Carl Joh. heinr. Dely - 24 J. a. 567. D. 43. gu Luben ber emerit. Rector ber baf. Stadtschule, Friedr. Aug. Schufter - 66 J. a. Er fdrieb: Bolfemabrden ber Schlefier. 1. Samml, mit 1 Rpfr. Brest. 1801.

568. D. 13. ju Barichau ber ebemal, fonial, preug. Domanenintendant Friedr. Bonde - im 70. Lbbi.

569. D. 14. ju Freiburg (in Baben) ber Baron Carl von Baben, Groffreug Des Babringer Lowenordens, Staatsrath u. vormal. Biceprafibent ber erften Rammer ber babenichen Landstande - im 60. Lbei. Er mar gleich ausgezeichnet burd die Gigenschaften feines Beiftes, wie feines Bergens, und ber lette Sproffe einer alten Familie, aus ber mehrere Glieder in Den Unnalen Des Lan-Des glangen.

570. D. 14. ju Bien der Lehrer Jofeph Friedle

- 76 J. a.

571. D. 14. ju Laage ber Rector Job. Carl Da=

niel Geverus - 33 J. a.

572. D. 14. ju Loffa (in Thuringen) Der Pfarrer M. Chriftian Friedr. Bolf - geb. D. 4. Mai 1756, u. feit 1785 Paftor gu E.

573. D. 15. ju Groß - Glogau Der pormal. Juftite

rath C. I. Braur - im 53. Lbsf.

574. D. 15. ju Dreeben ber hauptmann a. D. Carl Franquet, Bibliothefar bes gurften Efterbagy in Bien, fo wie Affiftenzlehrer bei bem tonigl. fachf. Ca-Dettencorps in Dreeden - im 80. Lbei.

575. D. 15. gu Boigenburg (nach Andern gu Do.

miB) Der ebemal. Elbzollvermalter Fritiche.

576. D. 15. ju Sanau Der furfurit. beff., fürftl. thurnu. tar. Oberpoftmeiffer, hofrath Frang v. Gruben. 577. D. 15. ju Rurnberg der Raufm. Chriftoph Bacharias Logbed - im 54. 268j.

578. D. 15. ju Dielau (bei 3midau) ber Schullehrer 11. Organift Joh. Gottlieb Werner - im 63. Ebsi. 579. D. 16. ju Loffen (in Schleffen) ber Paftor Biewalb - 60 J. a. 580. D. 16. ju Munden Bilbelmine Louife

Abelbeid, Brafin von Ginfiebel, geb. Frein von Ebelsheim - geb. b. 9. Marg 1778, verm. b. 15.

M. Nefrolog 8. Jabrg.

661. D. 8. ju Gottingen ber Affeffor Dr. Eule.

mann, Privatdocent in ber philof. Fakultat. 662. D. 8. ju halberftadt ber penf. Major Friebrich August Freiherr v. Mithofen - im 79. Ebbi. D. 8. ju Jena ber großherzogl. Rentamtmann 663.

Müller.

664. D. 8. au Berlin der geb. Archivrath Bernis - im 78. Lbsi.

665. D. 9. ju Berlin ber Partifulier Johann

Friedrich Roels - im 65. Lbei.

666. D. 10. ju Raftl (im Regenfr.) ber Rechtspraftifant bei b. Landgericht Gimon Bilg aus Balbthurn - im 27. Lbei.

667. D. 10. ju Giebeneichen Ernft Dtto v. Rod rib auf G.

668. D. 11, ju hanau der Finangrath G. A. Bod

- im 83. Ebei.

669. D. 11. ju Berlin ber tonigl. Ganger Geora Gern - 70 J. a. - geachtet als Runftler und geliebt im Familien, und Freundestreife. Gin hoffentlich bleb bendes Berdienft hat er fich erworben durch die in ber Daffgen fatholischen Rirche von ihm begrundete Rirchenmufit, die er mit unermudlicher Gorgfalt in Dauer und Auszeichnung erhielt. Er mar ein trefflicher Baffift, fo wie guter Schauspieler, und als folder vielseitig, fo Daß er fowohl fur Jovialitat als fur Reprafentation fich vollig eignete, ein Talent, bas auf feinen Gobn, ben am meiften als Romiter befannten Schaufpieler G. in Berlin übergegangen ift. Er war mittlerer Grofe, fein Rorperbau fraftig, und fein Beficht ausbrudevoll.

D. 11. ju Berlin ber tonigl. preug. Dajor a. D. und Mitbirector ber allgem. Rrjegefchule, Rreiberr v. d. Diten . Saden.

671. D. 11. ju hermsborf ber Juftigrath Rie-

mann - 86 3. a.

672. Der 11. ju Ingolftabt ber fonigl. Univerfitats-fonds- und Stiftungs-Abminiftrator Georg Rober. 673. D. 12. ju Ludwigeburg ber tonigl. murtemb. Dberfthofmeifter Graf p. Gorlis, Ritter b. R. g. D.

b. golb. Ablers 2c. - 61 J. a.

674. D. 12. ju Gleiwig b. Bataillonsargt Lur im 41. LbBi. 675. D. 12. ju Berlin der ehemal. hausbofmeifter J. Memminger — im 81. Lbsj.

676. D. 12. gu Gbereborf ber furfil. reug. Rentmeifter Georg Michael Meng - im 57. 2bsj.

677. D. 12. gu Groß-Lenst (in Oftpreugen) ber Ju-

ftigrath Schmie Dite - im 50, Lbej.

678. D. 13. Bu Lauban Der Dberfebrer St. G.

Rubn - 60 J. a.

679. D. 13. ju Cofel der Major v. Poligonsfi (oder Poleczenefi), Chef d. 9. Div. - Garnif. - Comp. und

Ritter Des Drd. pour le merite.

680. D. 14. ju Stuttgart August Eduard Friedrich, Pring v. hoben fobe-Debringen, tonigf. wurtemb. Premierlieutenant im 1. Cavallerieregimente geb. d. 23. Jan. 1801.

681. D. 14. ju Bien ber Gprachlebrer Gebaft.

Mener - 87 3. a.

682. D. 15. ju Freiburg (a. b. Saale) ber Diafonus und Paftor ju 3fceiplig Ernft Ludwig Pagler — geb. b. 30. Juli 1789.

683. D. 15. ju Balbenburg (im Schönburgischen) ber Diakonus Christ. Aug. Schmidt — im 73. Lbsj. 684. D. 15. ju Bamberg der Kaufmann und Ma-

giftraterath Georg Bierrer - 60 3. a.

685. D. 15. ju Bellerswalde (im Meißn. Rr.) ber Pfarrer M. Job. Carl Theod. Berche — 40 J. a. 686. D. 16. ju Leisewih (b. Oblau) ber Dr. med.

Edard, ehem. Arzt zu Jaftrow in Westpreußen. 687. D. 16. ju Langendorf ber Pfarrer Ruble -

79 J. a.

688. D. 16. zu Cassel Friedrich Ludwig Freisberr v. Wisteben. Er ward 1808 Generaldirector der Dománen, Gemásser und Forste im Königreiche Westsphalen. 181. Staatsrath und Nitter der westphal. Krone, 1813 Freiherr, 1814 Geb. Staats und Finanzminster, Großfr. des kurbess. Ottates und Finanzminster, Großfr. des kurbess. Mitter d. kurbess. Wenord. u. Großfreuz d. königl. hanndv. Guelphenordens, auch 1817 Dr. der Phil. Zuerst war er 1779 fürstl. nasiausoran. Kammers u. Jagdjunter, ersernte 1779 – 80 in Carlstuhe das Forstwesen und die Jägerei, mard 1781 Kammers und Bergassessen und die Jägerei, mard 1781 Kammers und Bergassessen und die Jägerei, mard 1785 Obersforsmeister, und 1796 nach Cassel als Oberjägermeister berusen) – geb. zu Wollmirstädt (bei Eckartsberga) den 9. Mai 1755. Es wird ihm nachgershmt, daß er währrend einer langiährigen Laufbahn ein durch hohe Rechtsschaftenheit, gründliche Kenntnisse, namentlich durch große Verdiente um die gesammte Forstwissenschaft, und edle

Theilnahme an allem Guten und Burbigen ausgezeiche neter Staatsmann gemefen fei. Folgende Werte find pon ibm im Drud ericbienen: Diss. de portione statutaria in legitimam p. computanda. Jen. 1776. - Ueb. D. rechte Behandlung ber Rothbuchen, Soch- ob. Gaamenmalbung. Leipz. 1795. — Beittrage jur Solzfultur. Marburg 1796. 2. Aufl. 1801. - Abbandlg. fib. einige Urfacen b. Solsmangels; mit e. Borrebe v. E. D. Laurop. Frantft. a. M. 1800. — Ueb. gebeihliche Ungabl, Dicten Schluß u. period. Durchforftg. d. Solzbestandes; in p. Wilbungen's Taschenb. f. Forst- u. Jagofreunde. 1801. — B. d. Holizucht auf den m. Heide bewachs. Forstrevieren. Ebd. 1802, 3, u. 4. — Woher kommt es, Daß bas Korftwefen in vielen Landern burch b. ermunfct. Fortgang nicht gewinnt? Ebb. 1803 u. 4. - Bas wird d. funftige Schieffal ber bob. Saamenwalbungen sein? Ebd. 1807. — Borrede z. 6. Bochn. v. v. Wildungen's Beidmanns Reierabenden. 1823. - Die Direction bes Korftmefens fest faatsmirtbicaftlide Renntniffe ic. poraus, aus D. Giegenichen Forftverfaffg. erlautert; in 2B. G. v. Mofer's Forstardiv, Bb., 12. Ulm 179.. — Roch einige Auffage in v. Bilbungen's Tafchenb. f. Forft- u. Jagofreunde 1794-1800. - Ueb. Baldbut u. Beide: im Reichsanzeiger 1805.

689. D. 17. ju Berlin ber Apothefer Joh. Gott-

fried August Helming - im 61. Lbsj.

690. D. 17. ju Lommansch der Stadrichter Joh.

Georg Berb - im 54. Lbei.

691. D. 17. zu Luckau (in d. Niederlausit) Karl Wilhelm Markus, Dr. der Phil. u. Archidiakonus zu Luckau, auch Pastor zu Kahnsdorf u. Affessor d. Ephorie in d. Luckauer Dioces (nachdem er seit 1794 Lehrer an d., Nathskreichule i. Arbeitshause k. Freiwillige zu Leipzst, seit 1799 Prediger am Jucht., Armen, und Waissenhause und Director des Schullebrerseminars zu Lukkau und seit 1806 Diakonus a. d. dasigen Hauptsirche gewesen war.) — gede zu Betschau i. d. Niederlausis d. 18. Septor. 1771. Geschrieben hat er: Katechesen üb. sittl. religiöse Wahrheiten. Mit ein. Nachrede v. Director Plato. Leipz. 1798. — Reue Katechesen üb. sittl. religiöse Wahrheiten. Lübben 1800. — Neue kleine kateches unterredungen u. s. w. Meißen 1800. — Leitsaben sig 1819. — Katechet. Unterredungskunden. Leipzig 1819. — Katechet. Unterredungs üb. den hoben

Berth driftl. religibf. Gefühle; i. Berrenner's beutfc. Soulfreund, 19. 26b. 1798.

692. D. 18. ju Rebra ber Generalaccisinfpecter, Begirtscaffier, auch Juftitiarius und Rathsfyndicus Aus guft Gottlob Edenberg - im 81. Ebsi.

693. D. 18. ju Bagfendorf ber Amtmann Job.

Beinrich Muller.

694. D. 18. ju Reife ber Lieutenant im 23, Infanterie = Regimente Friedrich Weidenhammer im 32. Lbsi.

695. D. 19. ju Oppeln der Oberfilieut. u. Poft meifter v. Dunfer - 37 J. a.

696. D. 19. ju Gorlis ber Senator u. Apothefer

Soffmann - im 64. Ebsi.

697. D. 19. ju Berlin ber hofftaatsfecretar bes Rronpringen von Preugen Billmer — im 37. Lbej. 698. D. 20. ju Salle Der Ober. Butteninspector

Beraling.

699. D. 20. ju Leipzig ber Mechanitus Seinrich Aug. Boblau — im 56. Lbsi.

700. D. 20. ju Munchen ber Banquier Ifaac Marr.

701. D. 21. ju Schweidnig Ant. Bogebein, Pfarrer in Erafchen u. Gleinig (b. Guhr) - im 68. LbBj.

702. D. 21. ju Schweidniß Carl Bilb. Salb-gart, Professor und Rector am Das. Gymnafium - 65 J. a. (Er mar fruber Conrector und dann Prorector Dafelbst.) Geschrieben hat er: Psychologia Homerica etc. Zullichaviae 1796. - Tenophone Anabasis; überfest. Jena 1804. — Felerstunden. Breelau 1815.
703. D. 21. ju Bien ber penf. Rechnungerath b.

b. f. f. Oberhofpofibuchhaltung Peter v. Gaar - 68

704. D. 21. im Forstbaufe ju Grunthal der tonigl. fachf. Oberforfter Job. Gottfr. Theunert - im 57. Lbei.

703. D. 21. ju Bern Johann Rudolph Bnf, Dr. ber Philof. und feit 1805 Professor berfelben und Oberbibliothekar an ber Akademie bafelbft (vorber feit 1803 Candidat bes Bredigtamte) - geb. au Bern ben 4. Mar; 1781, mo fein im J. 1818 verftorbener P Johann David B. Pfarrer am das. Munfter m Als Schriftsteller wird er ber Jungere, als I ber Reltere genannt. Seine Werke find: Goo Runit, in ein. Gedicht. Burich 1810. — Gab mi

Meisner u. Andern Theraus: Alpenrosen, ein Schweb. zeralmanach. Bern 1811 — 1826. — Borlesungen üb. d. doch Bode Gut 2c. 2. Th. Tabing. 1811. — Gab beraus: Joh. Dav. Wyß, ber schweizerische Robinson. 2 Bodon. Burich 1812 u. 13 \*\*). — Johlen, Bolkssagen 2c. aus d. Schweiz. 1. Bd. Bern 1815, 2. Bd. 1822. — Sammlung von Schweizer Ruhreihen u. Bolfeliebern. Cbb. 181., 2. Aufl. 181., 3. Aufl. 1818. — Reife in bas Berner Oberland. 1. Bb. Cbb. 1816, 3. Bb. 1817. (Es gibt auch eine Ausgabe in frangof. Sprache). - Gtige ein. malerischen Reise burch D. Schweiz. Aus D. Eng-lischen m. Anmerkgn. Ebb. 1818. — Gab mit E. Stier-Iin beraus: Konr. Juftinger's Berner Chronif (vom Anfange der Stadt Bern bis in d. J. 1421. Ebb. 1818. - Mit ebendemfelben : B. Tichachteam's Berner Cbronif, v. 3. 1421 - 1466. 2 Bbe. Ebb. 1819, 1820. - Mit ebendemfelben: B. Anfelm, genannt Rubs, Berner Chronit, vom Anfange b. Stadt Bern bis 1526. Ebb. 1825. — Einige atabemifche Reben u. Gebichte. 1808 bis 1810. — hat auch ben größten Antheil an b. bels vet. Almanach fur b. J. 1819, 21, 22. Burich. — Antheil a. b. akadem. Archiv. Bern 181... Untheil an D. fcmeigerifd. Gefcictsforfcher. Ebb. 1818-19. -Bedichte u. einige Erzählungen im Tafchenbuch f. Damen, in 3fcoff's Erheiterungen 1811, u. im Morgenblatt 1813 — 15, 1821 — 93.

706. D. 22. ju Medesheim (Defanats Redargemund) der evangelifd-protestantifde Pfarrer Cbriftian

Auguft Diet - 54 J. a. 707. D. 22. ju Sangerhaufen ber tonigl. preug. Eriminalrichter Ernft Griedrich Edardt - im 47. Lbsi.

708. D. 22. ju Jauer der hauptmann v. Schwem-

ler — im 74. Lbsi.

709. D. 22. ju Großpobichau ber Schullebrer Job.

Mug. Trinfmann — 26 J. a. 710 D. 23. gu Alfeld (im Sannov.) Aug. Friebrich Brackmann. Er wurde 1775 Pastor zu Galz Detfurt, 1782 Paftor primar. ju Eldagfen, 1800 Dberprediger ju Alfeld, Generalfuperintendent und Confiftorialrath, blieb 1806 nach b. Confiftorialrathe Schuma.

<sup>\*)</sup> Er felbft ift ber Dauptherausgeber. \*\*) Diefes, icon von feinem Nater entworfene, und von ihm trefflig ausgearbeitete Wert, ift spater auch ins Franzosische, Engistische und Spanische überfest worden.

der ju Bodenem Tobe einziger geiftl. Rath und Genes ralift bes Landes, mard 1816 von D. theolog. Fakultat au Gottingen aus eigner Bewegung jum Dr. b. Theologie creirt, und trat 1818 nach Aufhebung b. Silbes. Desheim. Confiftoriums, als 3. geiftl. Rath in D. Confiftorium ju Sannover - geb. im gebr. 1753 ju Bebr-fladt im Silbesheimifden. Er fcrieb: Ginige Bortheile, die aus b. Anwendung ber pfycholog. Wahrheisten auf die Padagogif entfpringen; im Sannov. Magagin 1774. - Apologie D. theolog. Guftemfprache ic. Braunichmeig u. Silbesbeim 1778. - Dann in bemfelben noch mehrere Abbandlungen u. ein biographifder Auffat in Gaalfeld's Radrichten 1819.

711. D. 23. ju Gorgfe der Steuereinnehmer Job.

Gottfried Cantor.

712. D. 23. ju Bindeheim der Ratheaffeffor Job. Leonhard Find - 83 3. a.

713. D. 23. ju Dreeden ber Poftcommiffar Gred

- im 57. 268j.

714. D. 23. ju Berlin ber Theaterbichter bei bem fonial. Theater Carl Alexander Berflots - geb. b. 19. Jan. 1759 ju Dulgen (in Ditpreugen). Geine Werfe find folgende : Operetten: bas Incognito; Schmarz u. Beiß; b. Maddenmartt; bie bofe Frau. Berlin 1793. - Der Projeg, Luftip. Ebb. 1794. -Pogmalion, fprifc. Drama. Ebb. 1794. - Bor und nach Diefer Beit einzelne poetifche Auffate in Mufenalmenachen u. Beitfdriften. - D. 1791 - 1806 feftl. Theaterreben ic. - Ungefahr 70 Ueberfetan. italienis fcber u. frangof. Gingfpiele. Bu bief. Battung geboren auch einige eigne lprifch. bramatifche, einzeln gebrudte Arbeiten, J. B. Suro; b. Theaterpringipal; Gulmalla; Murmabal; Aftraas Bieberfebr re.

715. D. 23. ju Bien Der Guitarrelebrer Johann

Caspar Suber - 75 %. a.

716. D. 23. ju Berlin ber Rammergerichtereferenbar Albert Schwars aus Trachenberg.

747. D. 23. ju Bien ber f. f. Gubernialfecretar Rudolph Ebler v. Bel; - 75 J. a.

718. D. 24. ju Droffen (in Schlesten) ber Poftcom= miffar Job. Carl Chriftian Gred - im 57, Ebsi.

719. D. 24. ju Strebla ber fonigl. fachf. Elbioll-Rendant Friedr. Bernhard Tann - 66 J. a.

720. D. 25. ju Berlin der Prediger u. Profesfor am frangof, Gymnafium Jean Jacques Arlaud -

62 J. a. Er forieb: Nouveau recueil de fables et de morceaux choisis des meilleurs Poëtes français. Berlin 1820. — Pr. de Gallici sermonis cum graeco convenientia. Ibid. 1826.

721. D. 25. ju St. Betersburg Die Gemablin bes General : Feldmaricalle Grafen Diebitio . Sabal. fansti, geb. v. Tornau. Ebrendame Ibrer Maiefict ber Raiferin.

722. D. 25. ju Prosfau der ehemal. Urbar . Com-

miffdr und Generalpachter Rloß - im 87. Lbbi.

723. D. 25. ju Unsbach ber penf. fonigl. baier. Rreistaffier und Rriegerath Job. Marcus Daniel Rolb - im. 74. Lbbi.

724. D. 25. ju Berlin ber Raufmann E. 2B. Schier - 30 %. a.

725. D. 26. au Radeberg ber penf. Regimentschlerurgus Joh. Aug. Barth - 65 J. a. 726. D. 26. ju Wien ber Lebrer und Directions, verwefer an ber f. f. Normal-hauptschule bei St, Anne

- Janas Dirnbofer - 57 J. a. 727. D. 26. ju Dangig ber fonigl. Regierungerath

Lievin — im 57. Lbei. 728. D. 26. ju Bien heinrich Martiny, Dr.

der Medicin, Geburtehelfer u. Mitglied ber baf. medicin. Kafultat - 54 3. a.

729. D. 26. ju Berlin der penf. General Divi-fionsarzt Dr. J. A. Bolter - im 61. 268j.

730. D. 27. ju Corgau ber Confunftler Carl Reiche aus Griefftadt.

731. D. 27. ju Brandenburg Seinrich Beter-mann, penf Regimentsarzt und Ritter b. rothen Ablerordens 4. Rl.

732. D. 27. ju Meißen ber Steuereinnehmer Carl Gottlob Biebig - 62 J. a.

733. D. 28. ju Bien Der penf. Secretar, Caffier u. Truchfeß bei Gr. Durchl. bem gurftbifchof Sieronomus Colloredo von Salzburg, Ferdinand Gaffer - 77 N. a.

734. D. 28. ju Belden der Pfarrer Scholler. 735. D. 29. ju Burgburg ber Canbibat ber Debicin Glor aus Rotterswiel (im Schweizercanton Argan), in einem Raufhandel mit einem Meffer erftochen.

736. D. 29. ju Lubben ber Dekonomie Commiffat & B. Heinrich — im 56, 266j,

737. D. 29. ju Berlin ber Premier Lieutenant v.

7. Infanterie-Regim. Darcus.

738. D. 29. ju Schwerin ber tonigl. Rommiffions. rath. Rangleiauctionator u. Berichtsaffeffor Job. Ernft Dan. Soulbe - 64 3. a.

739. D. 29. ju Breglau ber Portratmaler Biebe-

mann - im 24. Ebsj.

740. D. 30. Bu Bien ber Rechnungerath bei ber f. f. Gefallen: und Domanenbofbuchbaltung Sacob Umbros — 56 J. a.

741. D. 30. ju Karlerube ber großberzogl. bab. Obrift-Rammerberr u. Ritter bes Militat-Berbienftorb.

Carl Graf v. Sponed - im 59. Lbei.

742. D. 30. ju Schneeberg ber Burgermftr. Christian Fr. Bierold — 67 3 a. 743. Im Mars ju Dreeden ber Ingenieur-haupt-

mann C. Ehrhardt - 59 %. a.

744. Im Mars zu Dresben ber Rathstammerfcreisber 3. Rregichmar - 68 3. a.

745. 3m Mar, ju Dresben ber Candidat M. L. Rofenberg - 58 3. 4.

### April.

746. D. 1. ju Breslau ber Ober Steuerrendant

Subner - im 53. Lbej. 747. D. 1. ju Bien ber Rechnungerath b. b. to. nigl. ungar. fiebenburg. hofbuchhaltung Joh. Rleisner - 37 3. a.

748 D. 1. ju Wien ber Schauspieler im f. f. privil. Theater in b. Leopoldstadt Frang Smoboba - 24 %. a.

749. D. 2. ju Freiburg im Breisgau der Dr. Julius Leichtlin ober Leichtlen; nennt fich auch Jul. La mpabius, großherzogl. bad. Archivrath und Borstand des oberrhein. Provinzarchivs — geb. zu Emmen-dingen (nach Andern z. Freiburg) b. 4. Marz 1791. Seine Schriften sind: Gottfauer Chronik. Carlsruhe 1809 od. 10. — Beitrage z. Baterlandsgeschichte unter b. Ramen Lampabius. Seibelberg 1811. — Sandbo. fur Studirende auf b. Univers. Heidelbg. Ebb. 1812. — Babens Rriegeverfassung im 17. Jahrb. Carlbrube 1815. - Forfdungen im Gebiete ber Gefdichte, Alterthums. funde u. f. w. Freibg. 1818. - Bollftand. Anleitung 3. Gefdwindfdreibetunft. Ebb. 1819. -

750. D. 2. au Bamburg ber Cavitan Des Schiffes Conftantia, von Altona, E. Dt. Lorengen - im34. Ebbi. 751. D. 2. ju Golbin ber Juftigcommiffarius 21 1: bert Moll - im 28. Lbei.

752. D. 3. ju Berlin ber venf. Regimentsarat v.

2. Inf. Reg. Ebiede.

944

753. D. 3. au Liegnis (nach Unbern au Eroffen)

ber penf. Steuerrath Philippi - im 80. LbBj. 754. D. 3. ju Berber (bei Reu-Ruppin) ber Rit-

tergutsbefiger Ernft Ludw. Bienede - 71 3. a. 755. D. 4. ju Alt-Bergberg (im Amte Schlieben) ber M. Chriftian Gottfried Raifer - geb. b. 22. Mai 1764. Geit 1792 Paftor ju 21. S. mit Den eingepfarrten Orten: Raxborf, Neunauendorf, Friedersdorf u. Friedrichsluga.

756. D. 4. gu Bien ber Freiherr Unton von Stuppan - 61 J. a.

757. D. 5. gu Leipzig M. Mug. Bonnard, Dr. Der Rechte und Privatdocent an b. Universitat - im 31. Lbst.

758. D. 5. ju Dofen ber Gecond-Lieutenant b. b.

5. Artillerie Brigade Carl Bilb. Saugmann.

759. D. 5. ju Mitmenda der General - Accieinfpec tor und Stadtidreiber Gottfr. Ludm. Rraufe im 63. LbBi.

760. D. 6. gu Dirfchau ber Steuerrendant S. Calow - im 72. Lbbj.

761. D. 6. ju 3widau ber Proto-Diafonus an ber St. Ratharinenfirche M. Trauerfchmidt- im 69. Lbsi.

762. D. 7. ju Denabrud Die verm. Oberhofmar fcallin Charlotte Grafin v. Munfter, geb. von Munchhaufen - geb. ben 13. Jan. 1755, vermahlt ben 22. Febr. 1773, Wittme feit b. 8. Dec. 1790.

763. D. 7. ju Mft. Jobbeim (in Baiern) D. Pfar

rer und Local-Schulinspector Dertel.

764. D. 7. auf bem Rapellenberge (bei Reuftabt) Der Inspector Frang Polfe - 63 J. a.

765. D. 7. ju Leipzig ber Buchbandler I. D. D.

Gubring.

766. D. 8. ju Bauten ber Erbelande und Gerichte berr auf Driemis Beorg Rapler - im 65. Lbei.

767. D. 8. ju Limburg (a. D. Labn) ber Titular rath Job. Repom. Rremer - im 83. Lbsj.

768. D. 9. ju Prenglow ber Generalmajor a. D.

v. Brodbufen - im 79. Lbbi.

769. D. 9. ju Berlin ber tonigl. preug. Rammer-berr und Dberfchent Gottlieb Friedrich Leopold Graf v. Eglofftein - geb. D. 1. Det. 1766.

770. D. 9. ju Minden ber Dr. med. Abolph Runt auf ber Rudfebr aus Franfreid nach Berlin -

im 27. Lbsi.

771. D. 9. ju Rrogulino ber Butten-Infpector Lo.

reng Grobmann.

772. D. 9. ju Reffin (b. Roftod) ber Prediger

Kriebrid Singe - 58 3. a.

773. D. 9. ju Konigeberg ber geh. Rath u. che-mal. hofpostdirector, Ritter b. roth. Ablerord. 3. Kl. p. Mademeiß - im 83. Lbsj.

774. D 9. ju Sobenfelbe ber Rriegerath Rieben

- im 72. Lbsj.

775. D. 9. ju Bien ber f. f. penf. Oberft Jofeph

v. Dafy - 66 3. a. 776. D. 11. gu Beimar ber Raufmann Carl Fries

brid Selmerebaugen - im 78. Lbsi.

777. D. 11. ju Dufchfau ber emeritirte Raplan

Jung. 778. D. 11. ju Briegen ber hauptmann a. D., Poftmeifter, Ritter bes eif. Rr. 2. Rl. u. Des Bladimir. Drb. Carl v. Gendlis.

779. D. 12. ju Berlin ber Generallieutenant a. D. Briedrich Abolph Ludwig v. Bigmart - im

63. Lbei.

780. D. 12. ju Faltenau ber Pfarrer Johann

Rnietid - im 55. Lbsj.

781. D. 12. ju Ratibor ber Oberlandsgerichts. Gefretar Emil Baron v. Plotho - 28 3. a.

782. D. 12. ju Reichenftein ber Dber-Greng-Con-

troleur v. Tyfffa.

783. D. 13. ju Bamberg ber fonigl. baier. Appele lations-Gerichtsrath, Abvocat, Rechtsconfulent u. Aubistor bei bem baf. Landwehrregimente Peter Chrift.

Mert - 58 3. a. 784. D. 14. ju Bonn ber Regimentsargt Dr. For-

fter - im 32. Ebsj.

785. D. 14. ju Gleina (b. Freiburg) ber Canbibat bes Predigtamte Muguft Leopold Schraber.

786. D. 14. ju Breslau Rarl Leopold Freibert

p. Unrub - im 64. 268j.

787. D. 15. ju Bien Unton Freiberr D. Shall 60 M. Nefrolog 8. Jahrg.

Rattlov, Ritter v. Radobyl, Saudinhaber u. wirkl. Mitglied b. E. t. Landwirthschafts-Gefellschaft — 59 3. a.

788. D. 16. ju Aborf der Pfarrer Carl Friedr. Dietrich — im 42. Ibbj.
789. D. 16. ju harlem die Dicterin Ratharine Wilhelmine Bilderdot, geb. Soweichbardt. 790. D. 16. ju Drees ber Prediger und Schulin- fpector Friedt. Bilb. Gegnis.

791. D. 16. ju Brieg ber Mufitlebrer J. E. Ger. barb Stribbee - im 53. Lbej.

792. D. 17. ju haarburg der Lehrer der Tochters idule und Cantor Johann Deinrid Anton Bobnborft - im 52. Lbsi.

793. D. 17. ju Naumburg (a. d. Saale) ber kon. preuß. Postdirector Job. Carl Muller.

794. D. 18. ju Wien ber Unterargt des f. f. zweit. Feld-Urtillerie-Regim. Frang Ropl - 28 J. a. 795. D. 18. ju Wien ber atabem. Maler Unton

Rtebat - 29 J. a.

796. D. 18. ju Wien der Rechnungsrath b. b. f. f. nieberoftr. Provingial . Staatsbuchaltung u. Sausinbaber Bengel Melaun - 52 3. a.

797. D. 18. ju Sammenheim (Ldg. Seibenbeim) ber protestant. Pfairer Job. Dav. Martin Derther - im 71. Lbsi.

798. D. 19. ju Breslau der Juftig-Rommiffar und

Rotarius Jungnis - im 53. Lbej.

799. D. 19. ju Dichan ber Archidiafonus M. Chriftoph Friedrich Liebe. 800. D. 19. ju Gotha ber bergogl. Kammermuft

tus Rr. 2B. Ditidel.

801. D. 19. ju Bien Johann Rechberger Ritter v. Rechtron, Rechnungs Official b. d. f. f. Dauptrollamte Gefallen Adminifration - 46 3. q.

802. D. 19. ju Somolin ber bergogl. facht. Dof. rath u. Stadticultheiß Ernft Theodor Thienes

mann - im 67. 2bsj.

808. D. 20. ju Berlin ber Capitan Carl Friebr. Rraufe - im 43. Lbbj.

804. D. 20. ju Combun ber Gerichtsamtmann

Carl Wilhelm Map — im 40. 2bbi.
205. D. 20. Bu Domit ber großherzogl. CibzoliRenfibr 30b. Bind — 28 3. a.
306. D. 21. Bu Breslau ber Schaufpieler Abolph

Maiober - 32 % a.

807. D. 21. ju Dolenis Der Ofarrer Muguft Buf-

ferriegel. 808. D. 22. ju Berlin ber Dr. med. Megibi,

pratt. Urgt ju Sagan — 35 J. a. 809. D. 22. gu Bien ber f. f. Sof- u. niederoftr. ftandifder Ausschufrath Jofeph Freiberr v. Pentler - 79 3. a.

810. D. 22. ju Breslau ber Privatlebrer Igna; Pleban - 57 J. a.

811. D. 22. ju Friedrichsberg R. L. Rabbed, Dr. philos., Professor d. Aesthetik, Theater-Director und Ritter vom Danebrog — im 70. Lbej. (Ein ausgezeichneter Schriftfteller).

812. D. 22. ju Bien ber penf. f. f. Beamte Un=

ton Thepn - 61 3. a. 813. D. 22. ju Reubrandenburg ber ebemal. braun-

fcmeig. Major Georg v. Barburg.

814. D. 23. ju Klisichen (bei Torgau) ber emerit. Paftor M. Carl Gott l. Mener - geb. D. 24. Det. 1754. 815. D. 23. gu Dreeden E. E. Pochmann, Profeffor bei ber fonigl. fachf. Maleratabemie. 816. D. 23. ju Bugom ber Gutebefiger Guftav

Gr. v. Stord - 85 J. a. 817. D. 23. gu Rnobeleborf (im Umte Leisnig) ber Paftor ju St. und Deborf Georg Griebr. Ur. nold Stura.

818. D. 23. ju Liegnin ber Regierungerath Frei-

berr v. Dogten u. Befterbach.

819. D. 24. ju Tilfit ber Poftbirector Emalb v. Lubed - 52 3. a.

820. D. 24. ju Berlin ber Rangleibirector 211.

bert v. Pleffen - 29 3. a. 821. D. 24. gu Gortingen ber bannov. Capitan b. 1. leicht. Infant. Regim. Guftav Freiberr v. Quis.

822. D. 26. ju Sagan ber Oberamtmann Soppe

- 77 3. a.

Beinrich Jubr - 66 J. a.

824. D. 26. ju Cjarnomang (in Schlefien) ber Pfar-

rer Rofubet. 825. D. 26. gu Breslau ber Major Mleranber v. Manftein, Command. D. 11. Inf. Regimts. - 48 3. a.

826. D. 27. ju Duffelborf ber fonigt. preuf. Regierungs Affeffor und geb. Oberbauinspector 5. 28. Befermann. Er bat geschrieben : Tafchenbuch f. b. Strafen- und Bergbaubeamten, Spediteurs und Land. feldmeffer ic. Duffelborf 1817. — Der Runfiftragenbau a. Beberzigung f. Regierungen u. Bolf. hamm 1821. D. Magnetismus u. die allgem. Beltfprache. Grefeld 1822. - Ueb. Traumbilbung und Magnetismus; i. Raffe's Zeitschrift f. Merate. 1821.

827. D. 28. ju Bien Johann v. Bernath, Ritter u. ungar. Edelmann, bann Berricaftsbefiger in

Ungarn — 49 J. a.

D. 28. ju Creubburg (in Schlesten) ber Dic

tonus hoffmann - 54 J. a.

829. D. 28. ju Wien Thomas Obersty, Rechnungerath bei ber tonigl. ungar, flebenburg. Dofbuchbaltung - 61 3. a.

830. D. 28. ju Bien der Buchbandler Kriedr.

Bolde.

831. D. 28. ju Leipzig ber Buchbrudereibefiger B. C. D. T. Berther - 65 J. a.

892. D. 29. ju Dresben ber hofbuchbruder Mug. Gerbinanb Meinhold - im 41. 2bgj. Er legirte unter andern fur Dreedner Sausarme, fur bas Baifen. baus, Die Bibelgefellicaft, Die Soule der Gefellicaft au Rath und That nicht unbedeutende Summen. am meiften aber, namlich 3000 Thir. ber Rirche und Soule au Marienberg, weil fie die Beburteftabt feines Daters ift.

833. D. 29. gu 3monit ber tonial. fachf. Accis.

Infpector Ernft Friedr. Meper.

834. D. 29. ju Bien Cajetan Alexander Stadtler, f. f. Sof- u. Gerichtsadvotat - 74 3. a. 835. D. 29. gu Pofen ber Regierungerath Stur. 1el - geb. d. 22. April 1767.

836. D. 30. ju Glat (in Schlefien) 3. K. L. von

Meirborff aus Braunau.

837. D. 30. ju Bien Johann Freiherr v. Das. qualati. Dfterberg, f. f. Sofagent und Sofrath Del Derjogs von Sachfen Coburg - 54 3. a.

838. 3m April ju Freiburg (in ber Schweis) er icos fich ber Dr. Dubner aus Chemnig, nachdem er

por Rurgem Jefuit geworden mar.

839. Im April ju Drebben ber fonigl, fachf. Rammerberr R. v. Schonberg - 58 J. a.

840. 3m April au Dresben ber penf. Rreishaupt. mann &. v. Bedtwiß, Dechant Des Capitels in Beis -82 3. a.

#### Mai.

841. D. 1. ju Bien ber f. f. nieberoftr. Lanbrath

Frang Ebler v. Bergenftamm - 37 3. a.

842. D. 1. ju Mobrendorf (bei Erlangen) ber Cantor und Schullebrer Job. Cbrift. &r. Strebl - im 58. Lbsi.

848. D. 2. ju Wien ber Dr. jur., hof und Ge-richtsadvocat u. offentl. Notar Johann Siegmund Rign — 71 J. a. Er gab beraus: Anmerkan. 3. allgem. Gerichtsordnung f. Bohmen, Mahren, Schleften n. f. w., und zur allgem. Concursordnung für diefe k. k. Erblander. 4. Thl. Wien 1786. 2. Th. Ebd. 1786.

8. Thi. Ebb. 1787. 844. D. 2. ju Dommibich (bei Torgau) Johann Ab. Sommer, Besiter ber baf. Commende - im 71 Lbej.

845. D. 8. ju Breslau ber Bifchof von Marocco, Dombechant und Weibbifchof von Breslau Carl Jofenb v. Aulod - im 59. Lbsi. 846. D. 3. gu Braufen ber Landrath v. Beffer.

847. D. 3. au Munden ber vormal, fonial, Staats. finanzbuchbalter Christian Obilipp Körster - im

75. Lbsi.

- 848. D. 3. ju Bien Jofeph Graf v. Pergen. Commanbeur bes tonigl. ungar, St. Stephanord., f. f. wirfl. geb. Rath, Rammerer, Oberst-Erbland Manmeisfter in Defreich und Mitglied ber t. f. Landwirthichaftsgefellichaft in Bien - geb. ben 5. Juli 1766. Er forieb: Betrachtungen über b. Revolution u. b. fo genannte bemofrat. Spftem in Franfreid. Bien 1791. Diefe Schrift erfchien auch in bemfelben Jahre gu Wien in latein. Gprace).
- 849. D. 5. ju Attel ber tonigl. baier, mirfliche Reichs, und Staatsrath, Generalmajor u. Commandant ber Landwehr bes Ifarfreifes Clemen & Graf v. Lep. Den, Befiger ber Rlofterrealitaten au 2. und b. Land. autes Sarth.

850. D. 5. ju Savelberg ber Dr. med. A. L. Rieb - im 63. Lbsi.

Mai. 950

851. D. 6. ju Ronftanz der großherzogl. bab. geb. Rath und Kreisdirector v. Kleifer.
852. D. 6. ju Munchen der erbliche Reichsrath, Kammerherr und Major Graf Friedrich Carl Rubolph v. Baldbott. Baffenheim, erbl. Ritter bes beutsch. Ordens — geb. d. 10. April 1779. Geder Erftgeborne Diefer Familie ift geborner Ritter D. beutid. Ordens, meil der erfte Großmeifter Diefes Ordens ein Baldbott-Baffenbeim gemefen.)

853. D. 7. ju Baffertrudingen (im Regattr.) ber Landgerichteregiftrator Rarl Griebr. Juftus Dfeif.

fer - im 31. Lbsj.

854. D. 8. ju Bien Undreas Mardo von

Mardo, respiencir. f. f. gelbfriegstommiffar - 64 3. a. 855. D. 8. ju Munden ber ftabtifde Baurath Carl Probft - im 52. Ebbi. Er hat fich große Ber-Dienfte um bas Baumefen Der Stadt erworben, und fein bauerndes Undenten ift Die neue Ifarbrude.

856. D. 8. ju Reuftrelin ber großbergogl. Dber gartner Friedrich Steingruber - 82 3. a.

857. D. 9. ju Bien ber Abjunct bei ber f. ton. Oberhof- Boftvermaltung Carl Ludwig Saus von Saufen - 45 3. a.

858. D. 9. ju Bindebeim ber Appellations . Ge-

richtsabvotat Derflein.

859. D. 9. ju Radel (in ber Mittelmart) ber Ge-fretar Friedr. Pott - im 61. 2bbj.

860. D. 10. zu Stuttgart ber pens. Obertribunal-rath Dr. Joh. Gottfried Benj. Harlin, gen. Tritschler — im 81. Lbsj. 861. D. 11. zu Warzburg ber königl. baier. pens. Oberst Georg Denz, Ritter d. königl. baier. Lud-wigsordens — im 71. Lbsj. Früher Platzadjutant in Manden und Commandeur bes 4. Referve Bat., ben 8. Mai 1809 Major, Oberftlieut. D. 5. Lin. Infanterie-Reg. und ben 19. Dars 1815 jum 12. Lin. Infanterie-Reg. verfest.

862. D. 11. ju Bien Unton Leopold Ritter v. Rofcmann . Sorburg, f. t. Sofrath, Inbab. Des G. E. E. R., Des faiferl. ofir. Leopold-Ord. Ritter und

nieberoftr. Landftand - 52 3. a.

863. D. 11. ju Breslau Gottlieb Gomibt. Pfarrer ju Gt. Albrecht, und ebemal. Mitglied D. Pramonftrat. Orb. ad Gt. Bincens - 60 3. a.

864. D. 12. ju Conit (in Beffpreußen) ber Superintendent Orthmann - im 74. 266j.

865. D. 13. ju Bien ber Privilegiums . Eigenthus mer und ebemal. Director Des t. f. Theaters in D. Jofepheftabt Carl Maper — 80 3. a. 866. D. 48. gu Bitterfelb ber tonigl. preuß. Du-

Rigrath und Berichtsamtmann Rabenftein.

867. D. 13. ju Bolfenhain der Stadtrichter Bette. 868. D. 14. ju Donabrud ber Major, Freib. Elemens v. Bofelager.

869. D. 14. ju Goldberg (in Schlesien) ber Rreis.

Auftigrath Evler - im 67. Ebbi.

870. D. 14. ju Brud ber Chevaurlegers Lieuten.

Rari v. Beidmann.

871. D. 15. ju Liegnis ber Landschafteregiftrator Reich - 63 J. a. 872. D. 15. qu Reumarkt (in Schlefien) ber Ba-

for prim. Odeurid.

873. D. 16. ju Strigau ber Erconv. D. Bened.

Ord. Lauren't. Beper - 65 J. a.

874. D. 16. ju Bebdenif (an der Savel) ber Rammergerichtsaffeffor und Land- u. Stadtrichter Lowis.

875. D. 18. ju Trabelsborf ber vormal. freiherrl. Maricalt v. Oftheimifde Juftigbeamte Chriftoph Bot-

tinger — im 80. Lbbi. 876. D. 18. ju Gorau (in ber Laufit) ber Prem. Lieutenant b. 12. Inf. Reg. Carl Glend — 36 J. a. 877. D. 18. ju Lugen ber fonigl. preuß. Jufife

Commiffar und Juftitiar Chriftian Friedr. Diemann. 878. D. 19. ju Moorburg der Paftor Daul Lo:

reng Eropp — im 71. 2bbj. 879. D. 10. ju Scherned (bei Coburg) ber Pfar-

rer Mug. Deinr. Defd.

880. D. 19. ju Greifsmalb ber Oberappellations. Berichtsprafident u. Ritter des roth. Ablerord. 3. 3.

v. Mublenfels - 84 3. a. 881. D. 20. ju Rieberficinpleiß ber tonigl. fachf.

Körster Christ. Friedr. Soubert — 77 J. a.

882. D. 20. ju Iden (in b. Altmark) ber Prediger Beidener.

D. 20. ju Bamberg ber tonigl. baier. Dberft und Commandeur b. 9. Linien Infanteriereg., Ritter . f. frang. Chrenlegion, Job. Gottfr. Jof. And Freiherr v. Beinbad - geb. ju Profelsbeim im t

termainfr. b. 8. Nov. 1770. Seine wiffenschaftl. Ausbildung erhielt er auf dem Gomnafium ju Burgburg und trat bann 1791 in fürfil. warzburg. Militardienfte als Sahndrich, und in baierifche als Oberlieutenant 1802. 3. 1804 wurde er hauptmann, 1809 Major, 1813 Dberfilieutenant und 1822 Oberft. Er machte bie Felbjuge von 1795, 6, 7, 99, 1800 gegen Frantreich, von 1805 und 1809 gegen Defterreich, von 1806 u. 7 gegen Breusen und von 1812 und 18 gegen Rufland mit. Er ward nie verwundet und gefangen genommen. Er wat unverebelicht.

884. D. 21. ju Samm Job. Friedr. Schind-ter, emerit. Rector D. baf. Gomnaflums - geb. im J. Der Berftorbene bat ben langen Beitraum von 52 Jahren bem Lebrberufe gelebt; eine große Menge Boglinge verdanten ibm grundlichen, gediegenen Unter-Er bat viel gemirkt, und mar ein überaus braver, rechtlicher Mann, ber fich bie Liebe aller, Die in nabern Berhaltniffen ju ibm fanden, in reichem Dage erworben bat. 218 Schriftfeller bat er eine Menge Abbandlungen als Soulprogramme gefdrieben

885. D. 21. ju Kaboliburg (nach Anbern ju Fried-berg bei Augsburg) ber erfte Landgerichtsaffeffor Karl

Ferdinand Start - im 50. Lbbj. 886. D. 22. ju Radwicz ber Apotheter Frang

Gottschalf - im 34, Lbsj,

887. D. 22. ju Berlin ber penf. Sanger Rarl David Solzbeder - im 51. Lbej. Er trat nur felten und in menig bedeutenden Rollen auf. Bon Geftalt mar er febr groß.

888, D. 23. ju Goldin der Dekonomie Commiffer

R. Braun.

889. D. 23. ju Conigsberg ber General-Lanbichafts. Agent und Banquier Ifaac Caspar - im 74. 266j.

890, D. 23. ju Sibbenhaufen (bei Berforb) ber Major a. D. Chriftian Gottlob v. Anorr - im 70. Lbsj.

891. D. 23. au Wien der Ingroffift b. d. f. f. Cameral - Hofbuchaltung Erneft Edler v. Manern - 74 3. ä.

899. D. 24. ju Berlin die Stiftsdame Louise Greiin v. Altenftein.

893. D. 24. ju Otterndorf der Apotheker G. M. Repn.

Mai. 953

894. D. 24. ju Breslau ber Regierungsfalfulator Roder - 40 3. a. Berlin ber Rechnenlebrer R.

Spener - 56 J. a. 896. D. 25. ju Sforifchau ber Beneral-Pachter ber herrichaft Buchelsborf Berbin. Buch malb, 897. D. 25. ju Beilau (b. Reichenbach) ber Umt-

mann Gottlieb Raller - 55 3. a.

898. D. 25. ju Bordbeim (b. Erlangen) ber fon. quies. Gensbarm. Dberfilieutenant D. Dublmich l. 899. D. 26. ju Leipzig ber Universitatstanzmeifter

Rlemm.

900. D. 26. ju Biesbaben ber Sauptmann im fon. niederlandifchen Generalftabe Goblf.

901. D. 26. Bu Lublinit ber Kreisphpfifus Dr.

Temmel - 38 J. a. 902. D. 27. ju Barin ber Kommiffionerath und

Burgermeifter Umand Ric. Fr. Erull - 78 3. a. 903. D. 27. ju Konigeberg ber Collegienrath 21 b. Chriftian Gaspari - geb. ju Schleusingen ben 18. Nov. 1752. Er mar feit 1790 Dr. ber Phil., feit 1795 außerordentlicher Professor berfelben auf der Universität gu Jena (vorber privatifirte er ju Samburg, Erfurt und Beimar, nachbem er Sofmeifter bes jungen Grafen von Moltfe ju Roer im Bergogthum Schleswig gewefen mar). Bon 1797 bis 98 mar er gußerorbentlicher Profeffor ber Geschichte und Geographie a. D. Gymnafium au Oldenburg; privatifirte fpater ju Bandebed b. Samburg, murbe 1803 faiferl. ruff. hofrath und ordentlicher Professor ber Beschichte, Statiftif und Beographie Des ruffifden Reichs und ber Provingen Liefland, Ebftland ac. auf ber Univerfitat ju Dorpat, und 1810 ordentlicher Profeffor in felbiger Eigenschaft auf ber Univerfitat ju Ronigeberg. — Geine Werfe find folgende: Gtatift. Tabelle über D. vornehmften europaifden Staaten. Gotha 1778. — Briefe eines alten Landgeiflichen an fei-nen Gobn, die offentl. Andacht betr. Stendal 1780. — Bab mit 3. S. Stover beraus: Sandbuch furs icone Befchlecht, jum Rugen u. Bergnugen. 1. Jahrg. Alto. na 1785. — Urkunden und Materialien jur nabern Renntniß d. Geschichte u. Staatsverwaltung nordischer Reiche. Hamburg 1786. 2. Bb. Ebb. 1789. 3. Bb. Ebb. 1790. — Ueb. ben Unterricht in der Geographie auf Schulen, und Die Sulfemittel Dagu. Ebb. 1789. 4. Muff. 1800. - Berfuch über b. polit. Bleichgewicht b. euros

paifchen Staaten, m. Tabellen. Ebb. 1790. - Ueb. b. method. Unterricht in b. Beographie, u. Die zwedmaßig. Shlismittel Dazu. Weimar 1791. 2. Aufl. Cbb. 1796. — Lebrbuch D. Erbbeschreibung 3. Erlauterung D. neuen methob. Schulatlaffes 1. u. 2. Rurfus. Cbb. 1792 und 93. 2. Aufl. D. 1. Rurf. 95. D. 2. Rurf. 96. 3. Aufl. 98. 4. Aufl. 98. 5. Aufl. 1801. — Georg Spriftian Raff's Abrif d. atigem. Weltgeschichte für die Jugend; nach d. Tode des Verf. von ibm fortgefest. 4 Thi. Gottingen 1792. — Repertorium zu Salzmanns Atlas d. preuß: Staaten. Samburg 1794. — Abbandlung ub. b. phy-fiofrat. Spftem; i. beutich. Mufeum 1779. — Beforgie v. 1792 — 95 b. Derausgabe b. neuen allgem. Deutsch. Bibliothef. — Bollftanb. Sandbuch b. neueft. Erbbefcreibung. 1. Bb. Beimar 1797. 2. Aufl. 1802. 2. Bb. Ebd. 1799. 2. Abtbla. Ebd. 1801. - Allgem. Sabrb. Der Geographie u. Statistif. Ebb. 1800. — Augem. genealog. Regentenalmanach v. Europa. Ebb. 1800. -Sab beraus m. F. J. Bertuch v. 1800—1808: Die all-gem. geograph. Ephemeriden, monatl. 1 Std. — Der frangol. ruff. Entichadigungsplan zc. Regensburg 1802. - Der Deputations-Recef zc. 2 Thle. Samba. 1803 \*). - Uebersicht b. neueft. geograph. Beranderungen i. b. Jahren 1799 und 1800; in b. allgem. geograph. Epbemeriden. 1801. — Seit feiner Entfernung aus Dentschland wurden die neuen Auflagen seiner Lebrbucher von Andern beforgt, querft v. verstorb. Ehrmann, fpater von Haffel. Mit Diesem und mit Cannabic bearbeitete er: Bollfiandiges Sandb. d. neuest. Erdbeschreibung 1 bis 5. Bd. Weimar 1819.

904. D. 27. ju Wien Unton Graf von Lansto, ronsti, f. f. wirklicher Geh. Rath und Rammerer, Ritter bes goldenen Bließes, Großtreuz des polnischen weißen Abler: und des tonigl. dan. Danebrogordens, dann Oberst-Landhofmeister im Ronigreiche Galizien und

Lodomerien - im 69. Lbej.

905. D. 27. ju Falkenberg (in Schlesten) ber kon. pens. Regierungerath Dr. Joh. Gottl. Peuker — geb. zu Schweidnit ben 28. Juli 1764. Er war früher hofmeister in dem Hause des königl. preuß. Obristlieuftenants v. Boß zu Falkenberg, dann 1791 auf kurze Zeit außerordentlicher Professor der Philos. an der Universie

<sup>. . )</sup> Eigentlich eine umgearbeitete neue Ausgabe ber vorherges henben Schrift. —

tat ju Salle, feit 1792 Rammercommiffionerath ju Breslau, feit 1795 Kammerrath ju Petrifau (in Cubreus Ben), fpater Rammerrath ju Breblau und julent Regierungsrath ju Balfenberg. Er bat geschrieben: Berluch einer Glaubenblebre für Rinder aus den bobern Bolfs. tlaffen. Breslau 1787. - Biograph. Radricten ber vornehmft. folefischen Gelehrten ic. Grottfau 1788. - Bersuch einer Moral f. gebilbete Junglinge aus b. bobern Bolteflaffen. Breslau 1788. — Darftellung b. Kantifden Spftems nach feinen hauptmomenten ac. Grottfau und Leipzia 1790. - D. de argumentis indirectis pro veritate indealismi critica. Halae 1790. - D. Cur Moses doctrinam de animarum immortalitate Ebraeis. apertam, perspicuam et planam facere nolucrit? Ibid. Bab mit Lowe beraus: Oberfchles. Mongtes forift. 1. Jahrg. 1788. — Buntte aus Der folefischen Literaturgefchichte; in d. Beilage a. d. folefischen Provingialblattern 1795.

906. D. 28. ju Nurnberg Job. Beinr. Albert

Grbr. v. Gunther auf Defereborf.

907. D. 28. ju Bien ber Oberlieutenant Jofeph

Mourmale v. Maubege - 67 3. a. 908. D. 28. ju Blen ber penf. f. t. Capitan Lieu-

tenant Abolph Sabetfp - 53 J. a. 909. D. 29. ju Bornborff ber Amtmann Preuß. 910. D. 29. ju Erfurt ber hauptmann im fonigt. preuß. 32. Linien-Infanterieregimente, Deinrich Ste. felebofer — 44 J. a.

911. D. 30. ju Daing ber tonigi. preuß. geb. Rei

gierungerath v. Muer - im 82. Lbei.

912. D. 30. ju Ronneburg ber Conrector ber Stadt-foule Job. Bilbelm Preugner — im 26. Lbbj.

913. D. 30. ju Frankfurt a. b. D. ber Sofrath u. Deposital Caffen Mendant beim Oberlanbesgericht Ro. ftell - im 66. Lbei.

914. D. 31. ju Wien ber. Pfarrer an der Pfarre b. St. Carl von Borroma und Commanbeur Des Rreut berrn-Ritterordens Joseph Kurka — 54 J. a.

915. D. 31. ju Celle der Juftigrath Arnold Bernbard Carl Reinbold.

916. Im Mai ju Manden der konigl. Landbaumeifter Carl Beramann.

917. 3m Mai ju Burgau (in Baiern) ber tonigl. ameite Landgerichtsaffeffor Bernbard Siller.

918. 3m Mai au Mfarrfirden (in Baiern) ber Landgerichtsarat Dr. Lindner.

3m Mai ju Dresben ber Rammerfecretar 919.

Muller. 920. 3m Dai ju Dresben ber Landichaftsmaler M. Dalber - 65. 3. a.

## Juni.

921. D. 1. ju Bien ber Rechnungsofficial bei ber f. f. Staatsbuchbaltung Frang v. Deber Thall. berg - 60 3. a.

D. 1. gu Breslau ber Apothefer Gamuet 922.

Bottlob Beber - 54 3. a.

923. D. 2. ju Lowenberg (in Schleffen) ber Dberft a. D. Ritter b. fachf. St. Beinrichs. u. b. frangof. Ch.

renleg. Ord. Beinrich Suthfteiner - im 68. 2bbi. 924. D. 2. ju Bien ber Rath bei ber ton, preuß. Gefandtschaft am f. f. hofe Joseph Friedr. Mato-

925. D. 3. gu Bien ber chemal. f. f. Dberlieute-nant Graf Leopold p. Tattenbad - 55 3. a.

926. D. 3. ju Groß-Billau (in Schlefien) ber Das

ftor Beibmann - 61 3. a.

927. D. 4. auf Mingenmalbe (in ber Mittelmart) ber Rittmeifter a. D. v. Uhlimb - im 81. Lbsj.

928. D. 5. ju Rodlin ber ton. fachf. Geleitsmann und Burgermeifter Joadim Ferdinand Sader im 65. Lbsj.

929. D. 5. ju Bien ber afadem. Bifbhauer Beorg

Rubid - 50 J. a. Dreeben ber außerordentl. Profesor an ber Univerfitat ju Ronigeberg und Dedicinalaffeffor im Medicinal Collegium fur Die Proving Preugen, auch Director bes Sebammeninftitute ju Ronigsberg, Dr. Ernft Ludwig Senne - im 41. Lbbj.

931. D. 6. ju Beimar ber großberjogl. Rentamt-

mann J. G. Schuchardt - im 73. 168. 932. D. 6. ju Leipzig ber Caffirer bei ber fonigf. fachf. Steuer-Creditcaffe Johann Rarl Bunbid im 68. Lbej.

933. D. 6. gu Bremen ber Dr, med. herrmann

Burbemann - im 25. Lbsj.

934. D. 7. ju Gottleuba (bei Pirna) ber Pfarrer Frang Balentin Bled - 48 3. a.

Juni. 957

935. D. 7. ju Btazoma (in Galizien) Johann Beinrich Joseph Georg Graf v. Flemming, gemefener Aron . Groß . Comerttrager von Dolen, Ercelleng, herr ber herrichaften Btajowa, bes Umtes Crof-fen, Pofterftein u. Bollmershepn - geb. ben 9. Marg 1752.

936. D. 8. ju Gelby (Grafichaft Jort) in England auf ber Rudreife von Liverpool nach hannover ber ton.

bannov. Artillerie-Oberfilieutenant Cleeves.

937. D. 8. zu Königsberg (in Preußen) ber kön. Regimentsarzt Dr. med. Wilh. Engel — im 41. Lbsj. 938. D. 8. zu Dresden die Gröfin Johanna Christiane Sophie v. Harrach, geb. v. Rapska, Gattin des preuß. geh. Raths Grafen v. H. und Mutter der Fürstin v. Liegniß — geb. d. 44. Mai 1767.

939. D. 8. zu Wien Michael Ritter v. Held, Witslied der f. piederstireich Landmirthkartenseld.

Mitglied ber f. f. nieberoftreich. Landwirthichaftsgefell-

fcaft und Sausinhaber - 70 J. a. 940. D. 8. ju Bohlau ber ehemal. Prior Joh.

Rern - 38 3. a. Beiligenhafen Eggert Chriftoph 941. D. 8. ju Beiligenhafen Eggert Chriftoph v. Linftow, Juffigrath, Bollvermalter und Inhaber ber Ehrenmedaille v. 1801 — im 59. Lbej.

942. D. S. gu Liegnig ber ebem. Poftmeifter gu Strehlen Dittag, fruber in Gobolfa bialpft. Boup.

943. D. 9. ju Binnig der Erb-Lehn. und Gerichts. berr C. B. L. Des Granges.

944. D. 9. ju Bien ber penf. f. f. Sauptmann und Cafernen-Bermalter Jofeph Saud - 55 %. a.

945. D. 9. gu Mustau (nach Undern gu Steinis) ber tonigl. preug. Rittmeifter a. D. v. Stofd auf Steinig.

946. D. 10. ju Gera der Stadtichreiber Chrift.

Seinrich Beder - im 69. Ibej. 947. D. 10. gu Bien ber pormal. Director ber Rirde b. Gt. Rupredt Deopift Eblinger- 743.a. 948. D. 10. ju Frankenftein Der emerit. Forftcom-

miffar Filit - im 84. Lbbj.
949. D. 10. ju hargerode ber Bergrath Johann Gottfr. Regler - im 76. Lbbj. Er lieferte viele

Beitrage jum allgem. Unzeiger b. Deutschen. 950. D. 11. ju Ifcopau ber fon. fachf. penf. Premierlieutenant Carl Duller, Ritter mehrerer Ord. - im 47. LbBi.

951. D. 11. gu Bien ber magiftr. Rangellift Job. Mitter v. Daffel - 28 3. a.

952. D. 11. 3u Dresden der Obersteuer Calculator Joh. Gott fr. Scherh — im 65. Lbsj.
953. D. 12. 3u Wien der Dr. med., Bice: Director und Primararzt im f. f. allgem. Krankenhause Andr. Bellecity - 59 3. a.

954. D. 12. ju Breslau ber penf. Dremierlieuten.

Garl hinginger - 36 3. a.

955. D. 12. ju Dimptic ber Burgermeifter Toad.

Friedr. Soppe - 65 J. a. 956. D. 12. ju Spandom Der Major ber Garnifon-Compagnie D. 1. Barde-Divifion Muguft v. Ref. fenbrint.

957. D. 12. gu Bittbrigen ber emer. Prediger Job.

Samuel Schrober.

958. D. 13. ju Bielau (b. Reiffe) ber Juftigcoms miffar und Rittergutsbefiger auf B., Rlette - 63 J. alt.

959. D. 43. ju Bamberg ber ton, baier, Major Joseph Bottersberg vom 3. Chevaurlegere-Regimente (herzog Dar), Ritter ber fonigl. frangof. Ebrenlegion.

960. D. 13. ju Rigingen ber Kammeramtmann Spiegel - im 71. Lbej.

961. D. 13. ju Webrau (in b. Oberfaufit) ber graffic Golmiche Rath und Gerichtsbirector 2B. L. Binger.

962. D. 14. ju Gorlig ber Canbibat ber Theologie, Administrator u. 1. Lehrer am Baifenhause J. E. DR. Forfter — im 80. Lbej.

963. D. 14. (ob. 13.) Bu Lubowit (b. Ratibor) ber Pfarrer Luge - 58 J. a.

964. D. 14. ju Bien ber f. f. mirfl, geb. Rath, Commandeur des fonigl. ungar. St. Stephanordens, Kangler b. faiferl. offreich. Leopoldordens und Sections. chef ber Juftis-Abtheilung im f. f. Staatsrathe Leop. Ritter v. Plencis — 81 J. a.
965. D. 15. zu Berlin ber ehemalige Regierungsrath Heinr. Detlev Hellmuth v. Regemann.

966. D. 15. ju Bargftebt ber Baftor u. Superintendent D. harfefelbichen Guperintendentur Daniel Philipp Bilb. Coaumburg. 967. D. 15. ju Breslau ber Sprachlehrer Chrift.

Bottl. Thielemann - 60 3. a.

995. D. 7. 3n Bragoma (in Galigien) Johann Deinrich Joseph Georg Graf v. Flemming, gemefener Kron. Groß. Schwertträger von Polen, Excelleng, herr ber herrichaften Btajowa, bes Amtes Eroffen, Pofterftein u. Bollmersbenn — geb. ben 9. Marg 1752.

936. D. 8. ju Gelby (Graffcaft Dort) in England auf ber Rudreife von Liverpool nach Sannover ber ton.

bannov. Artillerie-Oberftlieutenant Cleeves.

937. D. 8. ju Konigeberg (in Preußen) ber ton. Regimentbarzt Dr. mod. Wilh. Engel — im 41. Ibsj. 938. D. 8. ju Dresden die Grofft Johanna Christiane Sophie v. Harrach, geb. v. Rapsta, Gattin bes preuß. geh. Raths Grafen v. h. und Mutter ber Fürstin v. Liegnis — geb. b. 14. Mai 1767.

939. D. 8. ju Bien Michael Ritter v. Delb, Mitglied ber f. f. nieberoftreich. Landwirthschaftsgefell-

fchaft und hausinhaber — 70 J. a. 940. D. 8. ju Wohlau ber ehemal. Prior Joh.

Rern — 38 J. a.
941. D. 8. ju heiligenhafen Eggert Chriftoph
v. Linftow, Juftigrath, Bollverwalter und Inhaber ber Ehrenmedaille v. 1801 — im 50. Lbbj.

942. D. 8. ju Liegnig ber ebem. Poftmeifter ju Strehlen Mittag, fruber in Gobolfa bialpft. Gouv. - 62 J. a.

943. D. 9. ju Binnig ber Erbetehn und Gerichts-berr C. P. 2. bes Granges.

944. D. 9. ju Wien ber penf. f. f. hauptmann und Cafernen-Bermalter Jofeph Saud - 55 J. a.

945. D. 9. ju Mustau (nach Andern ju Steinis) ber konigl. preuß. Rittmeister a. D. v. Stofch auf Steinit.

948. D. 10. ju Berg ber Stadtschreiber Chrift.

Deinrich Beder - im 69. Ibbj.

947. D. 10. ju Bien ber vormal. Director b-Rirde b. St. Ruprecht Deppift Eblinger- 74 948. D. 10. ju Frantenftein der emerit. Forf

miffar Filis - im 84. Thei.

949. D. 10. ju Dargerobe ber Bergrath 31 Gottfr. Refler - im 76. Lbbj. Er liefe Beitrage jum allgem. Anzeiger b. Deutschen. 950. D. 11. ju 3fcopau der ton.

Premierlieutenant Carl Ruller, Ritter #

- im 47. 266i.

983. D. 24. au Kriedrichftadt (in Golesm.) Der Beneralfriegecommiffar und Bollvermalter G. F. Ul-

984. D. 25. gu Quedlinburg ber Dr. Johann Lubw. Gottfr. Cunow.

985. D. 25. ju Wien ber jubil. f. f. mabr. fcblef. General-Cars und Expedits-Amte. Director Xav. Chernp - 74 3. a. 986. D. 25. ju Diepholy ber Rentmeifter Mug-

Martin Gint.

987. D. 26. au Schonewerba ber Paftor Chrift.

Bottlieb Benndorf - im 48. 268i.

988. D. 26. ju haarburg ber ehemal. Premier-Lieutenant und Dofthalter Joadim Lubolph Dietrid

p. D. Bettern - im 34. Ebej.

989. D. 26. ju Frauenmart (bei Parchim) ber Dres biger Ernft Juftus Gottfried Biedard - 79 3. a. Er geborte mit ju ben murdigften Beiftlichen bes Lanbes, mar fruher feit 1784 Rector ber Schule ju Lubmigfluft und feit 1787 im Umte ju Frauenmarf, von mo aus er auch eine Beitlang einem Uffefforat bei ber meflenb. Bittmen . und Baifen : Berpflegungegefellichaft poritand.

990. D. 27. ju Bien ber Gecretar bei b. f. f.

nieberoftr. Landrechte Unton Billed - 61 3. a.

991. D. 27. ju Bien Der Rechnungsofficial b. D. f. f. hoffriegebuchhaltung Chriftian Bleifchader - 53 7. a.

992. D. 27. ju Oppeln (in Schleffen) Der Dber-

Berg-Ractor Gorfe - im 60. LbBi.

993. D. 27. ju Brieg (in Schlefien) Der Artilles

rie-Sauptmann Deis - im 60. Lbei.

994. D. 27. ju Giegersborf (bei Freiftadt in Die-Der-Schlefien) ber als Schriftfteller und Diplomat befannte Graf Deinrich Bilbelm Abolph v. Ralt-reuth - 63 3. a. Er mar ebebem fonigl. preug. Gefandter ju Caffel und privatifirte gulett auf feinem Gute au Giegereborf. Gefdrieben bat er: Die Staatsform. Berlin 1809. — Die Idee, po angoapatinov moisμαρων, u. f. weiter. Ebb. 1809. - Der Dia-log. Rurnberg 1811. - Biberlegung jenes Schreibers und Urtheilers, marum Die Gdrift Des Orn. von Stourdag nur eine einzelne vorübergebenbe Ericeinung ift. Leipzig 1819.

995. D. 27. ju hamburg ber Kaufmann u. Brand. Director in ben Memtern Rorburg und Sonderburg Bernbard Carl lud mig Roffom - im 48. Ibbj.
996. D. 27. ju Gottingen D. Johann Friebr.
Stromener. Seit 1810 ordentlicher (vorher außerordentlicher) Professor ber Heilfunde an das. Universe tat, feit 1817 hofrath, ordentl. Professor ber Chemie und Pharmacie, Generalinspector fammtl. Apothefen im Konigreiche hannover u. Ritter Des Guelphenorbens (vorber von 1802 - 1805 Privatbocent und 1806 Director des chemischen Laboratoriums) - geb. d. 2. August 1776. Folgende find feine Berfe: Grundrif b. theoret. Chemie. 2 Thie. Gottingen 1808. - Comment. inaug. sistens historiae vegetabilium geographicae specimen. Goett. 1800. — Labellar. Uebersicht ber chemisch einfaden u. jufammengefetten Stoffe. Ebb. 1808. - Untersuchungen über Die Difdung ber Mineraltorver und anderer damit verwandten Substanzen. 1. 8d. Ebd. 1822. — De gas hydrogenii arseniati natura atque indole; in ben Commentat. societ. reg. Goetting. ad A. 1804 -1808. Vol. XVI. - De connubio hadrargyricum acido acetico; in Commentat. recentior. ad A. 1808 - 1811. Vol. I. - Experimenta et observationes de terrae siliceae reductione, carbonis et ferri ope data, nec non analysis ferri siliceo-carbonei chemica; Ibid. - De Arragonite ejusque differentia a spatho calcareo rhomboidali chemica. Ibid. Vol. II. — De Polyhalite, nova e salium classe fossilium specio; Ibid. Vol. IV. — Reduction D. Riefelerbe u. Darftellung mehrerer Barietaten von Gle-licium-Gifen; in Gilbert's Annalen ber Physit. Bb. 37. (1811). - Berfuce u. Beobachtungen über Die Re-Duction ber Riefelerbe burd Roble, Gifen u. demifde !! Analpfe bes toblenftoffhaltigen Silicium Gifens. Cob! 23b. 38. - Analyfe Der Gilfenger Schwefelmaffer! ameier thierifcher Blafenfteine und bes Schembif Conits. - Analyfe Des fogenannten Conits vom 2 ner. Cbb. Bb. 41. — Chemifche Unterfuchung bei 15. April bei Errleben gwifden helmflabt u. M burg berabgefallenen Meteorfteines. Ebb. Bb. Entbedung ber mabren Ratur Des Arragonits ner demifden Berfchiebenbeit von bem Raltipati 28b. 43. - Chemifche Untersuchung b. Bleigla Bellerfeld auf D. Darie. Cbd. Bb. 44. - Uebe ragonit, und morin er von bem rhomboibalen R. demifc verfchieben ift. Cbb. 30. 45. - Ebe. R. Refrolog 8. Jabra.

terfudung D. froftallifirten Arfeniffreifes ober Mifpidels von Freiberg. Ebb. Bb. 47. — Chemifche Untersuchung Des Magnetfieses von der Trefeburg am harz u. ber Gegend von Bareges in ben hautes Pyrendes, nebft einer Untersuchung uber bas Berbaltnig, in welchem Gifen fic durch Runft mit bem Schwefel im Minimo pereinigen lagt. Ebb. Bb. 48. - Chemifche Untersuchung eines Unborite von Blefelb am Barg. - Ueb. ein boch empfindliches Reagens f. Die Jobe. Ebd. Bb. 49. - Beitrag gur dem. Kenntnig bes Strontians u. feiner Galge. Cbb. Bb. 54. — Chem. Unterfuchung bes Ro-baltglanges von Stutterud in Normegen u. bes froftallifirten Speiskobalts von Riegelsborf in Beffen. Ebb. Bb. 56. - Ueb. bas Dorfommen bes Robalts in bem Deteoreifen. - Chem. Untersuchung Des fcmefelfauren Barote von Ruffield in D. Graffchaft Gurry in England. Des faferigen Coleftine v. Dornburg bei Jena, und bes Bulpinits von Bulpino unweit Bergamo. Ebb. 8b. 60.

Ueb. bas Cadmium, eine Darftellung ber Resultate
b. 1. Theils seiner Untersuchungen ub. Dieses von ibm
in bem Bint u. ben Bintoppden entbedte neue Metall. - Chem. Unterfudung ber naturl. Borarfaule v. ber Infel Bulcano, bes Cifenpederzes aus Cachfen u. bes Picrophamacolits v. Riegelsborf in heffen. Ebb. Bb. 61. — Chem. Untersuchung einiger v. dem hrn. Prof. Biefede in Gronland neu entbedten Foffilien. Ebb. Bb. 63. - Chem. Berlegung bes am 13. Oct. 1819 unmeit Konrin im Reußischen berabgefallenen Meteorfieines. - Chem. Untersuchung b. Wodanfiefes. Ebd. Bb. 64. 9) -Chem. Untersuchung D. ftrabligen Arragonits v. Burt-beim im Breisgau; in Schweigger's Jounnal f. Chemie'u. Phyfit Bb. 13. - Chem. Unterfuchung D. barten Magnefits aus Schlefien. Ebb. Bb. 14. - Rotig fib. einige mit ber v. orn. Dr. Marcet angegebenen Somelagerathichaft angestellte Berfuche. — Chem. Un-terfudung bes Aluminite. Ebb. Bb. 19. — Cadmium, ein neu entdectes Metall, u. Analpse eines neuen Mi-nerals. Ebd. Bb. 21. — Untersuchung ub. bas Cad-mium. Ebb. Bb. 22. — Analpse b. Wodankiefes. Ebb. Bb. 28. - Mineralogifd . dem. Untersudungen fib.

<sup>\*)</sup> Fast die meisten biefer Abhandlungen befinden fich auch boch in einer andern Ordnung, in Schweigger's Journal fur Chemie u. Phosit vom 10 – 20. Bebe., und ertractsweise in den Gotting. gel. Anzeigen auf die Jahre 1811 – 1820.

ein neues foffiles Gals. Ebb. Bb. 29. - Chem. Unterfuchung bes berben Rupfernidels u. ber bichten Ridel. blutbe v. Riegels in Seffen; in b. Gott. gel. Ung. 1817. - Gemeinfchaftl. mit Job. Er. Lubm. Sausmann fle-ferte er nachftebende Abhandlungen: Ueb. einen ju Munber am Guntel im Sannover, entbedten blattrigen fcmes felfauren Strontian; in Gilbert's Unnalen 20. 46. (1814). - Beitrage jur dem, und mineralogifden Reintniß b. Arragonite. Ebb. Bb. 51. - Bemertungen ub. ben Gilbertupferglang. Ebb. Bb. 54. - Bemerfungen ub. Den Allophan von Grafenthal im Gaalfeldifchen \*). - Bemerfungen ub. ein froftallin. Rupferbuttenproduft, ben fogenannten Rupferglimmer; in Ochweigger's Jour: nal für Chemie und Phpfif Bb. 19 (1817). — 997. D. 28. ju Pleifa (bei Chemnig) ber tonigt, fach Revierforfter Chriftian Friedrich Rubel im 49. 2661.

998. D. 29. ju Munden ber venf. General-Mubis

toriatsfefretar Clemens Grienmalb.

999. D. 80. ju Steinbaufen ber bannov. Land. broft Paul Levin Freiberr von Elverfelb - im 69. Lbsj.

1000. D. 30. ju Salgbrunn (in Schlefien) ber Broreetor am Gomnafium in Dels Chr. Bertraugott

Kalle — im 62. Lbsi.

1001. D. 30. ju Bamberg ber penf. Rittmeifter Jofeph Freiherr v. Din niter.
1002. D. 30. ju Sangerbaufen ber Burgermeifter und Beravogt Kriebr. Bilbelm Tantider - im 68. Ibsi.

1003 D. 30. ju Polgin ber Stadtricter Kriebr.

Bilbelm Bittfdeibe - im 62. 268j.

Im Juni ju Dunden ber tonigl, Brofef. for ber polptednifden Soule Rajetan Egger, (fra. ber Gomnafiallebrer baf.)

1005. 3m Juni ju Berned ber tonigl. Lanbrichter

1006. 3m Juni ju Rothenburg (ob b. Tauber) ber tonigl. baier. 2. Affeffor Des fonigl. Landgerichts Rothenburg Loreng Albrecht Seiffert — 44 3. a. 1007. Im Juni ju Munden der tonigl. Regierungeregistrator Carl Erbr. v. Thiboust.

<sup>\*)</sup> Erfteres befindet fic auch in b. Editing. gel, Ang. m. tes u. brittes ebend. sowie in Schweigger's Journal.

Juli. 964

1008. Im Juni gu Illerberg (in Baiern) ber Patronatepfarrer und Defan d. Beigenbornifchen Defanate, Chrift. von und ju 3 mergern.

#### Tuli.

1009. D. 1. au Burgburg ber Unterlieutenant Thomas Eulenhaupt.

1010. D. 1. ju Monigeberg ber Oberlandegerichtes

Oberregiftrator Rruger - im 59. Lbsi.

1011. D. 2. gu Alt: Strelit Carl Bott I. Bobm.

Cantor u. 2. Lehrer ber baf. Schule - 66 3. a.

1012. D. 2. ju Braunichmeig ber Apothefer Maffenfen.

1013. D. 3. ju Potsbam ber tonigl. penf. Dufif-

Director Untoni - im 76. Lbsi.

1014. D. 3. gu Geftenberg ber emerit. Galginfpece

tor Rlatte - im 90. Ebsi.

1015. D. 4. auf d. Erdfohlenbergmert ju Gcoplau und Leipnit (bei Coldis) Chriftian Deinrich Cramer, tonigl. fachf. Oberfteiger b. bafig. Erbtoblenberg-werte - geb. bu Freiberg 1796.

1016. D. 4. ju Munchberg (im Dbermainfr.) ber Stadtapotheter Friedrich Bilbelm Reller - im

45. Ebei.

1017. D. 4. ju Berger (bei Oblan in Schlefiem)

ber Amtmann J. Fr. Ochneiber - 60 %. a.

1018. D. 5. ju Magdeburg Friedr. Rudolph Brentung, Paftor an der dort. St. Jafobi-Kirche. 1019. D. 5. ju Breslau ber emerit. Regierungs

Ralfulator Regel - im 68. LbBi.

1020. D. 5. ju Raufdwig (bei Glogau) ber 21mt.

mann Redtel - im 34. Ebbi.

1021. D. 5. ju Ropidenbroda Benjamin Chris ftian Beber, Cantor, Schullebrer u. Organift, Inbaber d. fonigl. fachf. goldenen Civil Berdienstmedaille -

1022. D. 5. ju Breslau ber fonigl. Universitats Duaftor, hofrath Bochow - im 59. Lbei. 1023. D. 6. ju Rieber-Erlenbach (bei Friedberg in

ber Betterau) Der emerit. Pfarrer Fr. Dan. Latter. mann.

1024. D. 6. gu Deligich Louife Friederife Bibelmine, verwittw. Grafin v. Golms : Connenmalde, geb. von Bahr, Tochter b. gurften Bicter

Ariedrich von Anhalt-Bernburg - geb. d. 20. Mai 1752, permablte fic den 12. Nov. 1765, und ift feit bem 3. Mara 1815 Bittme.

1025. D. 7. ju Jena Seinrich v. Bunau, Rreis-

Secretar bei b. Rreisbaupimannicaft au Dlauen.

1026. D. 7. ju Bresben ber Finangfefretar J. Mannfelb - 67 J. a.
1027. D. 7. ju Wien ber jubil. f. f. niederoftreich.

Landschaftseinnehmer Joseph Ebler v. Mannftein im 85. Ibsi.

1028. D. 7. ju Berlin der konial, ervedirende geb. Gefretar und Calkulator Rabuste — im 42. Lbbi.

1029. D. 7. ju Stettin ber penf. tonigl. Oberforfter Job. Ludolph Leop. Richter - im 74. 266j.

1030. D. 8. ju Bien ber penf. f. f. Dberft Carl Freiherr v. geuchtereleben - 78 J. a.

1081. D. 8. ju Leipzig ber Candidat ber Theol. Carl Gogelt aus Langenau (bei Freiberg).

1032. D. 8. ju Potsdam der fonigl. Robarit Aus

auft Rleinert - 74 3. a.

1033. D. 8. ju Greis ber Tertius a. b. Stadt-fcule Guftav Bilhelm Robe - im 27. Lbsj.

1084. D. 9. ju Riebling (bei Marienburg) ber emerit. Pofibirector u. Ritter bes roth. Ablerorbens 4.

Al. Job. Gerdinand Gord — im 75. Ibbi. 1085. D. 10. ju Offig (b. Striegau) ber Pfarrer

Runte - 55 J. a. 1036. D. 12. ju Danzig ber penf. Regierungscals tulator Auguft Pflugt - im 61. 2bej.

1037. D. 12. in Berlin ber fonigl. geb. Gefretar

Carl Ludwig Schneiber — 37 3. a. 1038. D. 13. ju Berlin ber tonigl. preuß. gebDber-Finangrath und erfter Director ber Geebandlungs. Societat Wilhelm Ludwig Erull - im 51. 2561. 1039. D. 13. ju Ochonau ber tonigl. preug. P

confistorialrath Deinr. Stephan von Forester im 72. Lbsj.

1040. D. 13. ju Graubeng ber Capitan p. 1. Des 21. Landwehrregiments Friefe.

1041. D. 13. ju Rienftabten (im Soffein.) rich Reegel, ebemal. Schiffstapitan - im 81.

1042. D. 18. ju Silbburgbnufen Der Dofte Organif und Lehrer am Geminar 3. C. Ratting tm 70. Lbsi.

1043. D. 13. ju Gneveborf (bei Blau) ber em-

Daftor Job. Beorg Dolfmann, porber Rantor und Lebrer Der Domfdule ju Buftrom.

1044. D. 13. au Berlin ber Rentier Job. Bott.

lob Bimmermann - im 52. Ebsj.

1045. D. 14. ju Gt. Petereburg Johann Doris Bartels, faiferl. ruff. hofrath und Ritter aus Sam-

1046. D. 14. ju Rempen (in Schlefien) ber Paftor

Bintler - 75 3. a. 1047. D. 16. ju Bien ber t. t. mirel. Rammerer, nieberoftreid. Regierungsrath, Ehren . Daltheferritter u. Sausinbaber Frang Jofeph Freiberr v. Raiferftein - 67 3. a.

D. und penf. Dolginfpector bes Bufterhaufenich. Dolgmartis gerdinand v. Ralten : Placetti.

1049. D. 17. ju herrnftadt (in Schlefien) ber Ritt-

meifter im 2 Sufarenregimente Felgentreu.

1050. D. 17. auf dem Pfarrbaus Balbfirden (bei Reichenbach im Bogtlande) der Pfarrer Joh. Gotts lieb Mertens - im 71. 2bsj.
1051. D. 17. ju Rorig ber fonigl. preuß, St.

Jobanniter : Ordensritter und Gecond . Lieutenant a. D. Carl Griebr. v. Wartenberg, aus bem Saufe

Uenbe - 59 3 a. 1052. D. 18. ju Berlin ber hofrath, Dbertirdenporfteber ber Jerufalemer und Reuen Rirche und bes Sospitals, Ritter D. roth. Ablerordens 4. Rl. Peter

Bruggemann - im 84. Lbbi.

1053 D. 19. ju Laudenbach ber großbergogl. Frantfurt. Rammerer und Beb. Rath Jofeph Greiberr p. Sechenbach auf Laubenbach.

1054. D. 19. ju Reuftrelig ber LegationBrath Carl

Matthaep - im 90. Lbbj.

1055. D. 19. gu Breslau ber Dber Regierungsrath. Dirigent fur Die Rirchenverwaltung u. Das Schulmefen, Jufitiar bes Confiftoriums u. Ritt, b. roth Ablerordens 3. Al. Gottl. Ludwig Cabarth - im 57. Lbej. 1056. D. 20. ju Johanngeorgenstadt ber tonigl.

fachf. Tranffteuereinnehmer, Burgermeifter u Abvocat Gottbold Beinrid Dorffel - im 61. Lbbi.

1057. D. 20. ju Frenftabt ber Sauptmann v. b. 21. und ehemaliger Poftmeifter von Ragmer - im 72. Lbsi.

Juli. 967

1058. D. 21. ju Potsbam ber RegimentBargt ber

Barbe bu Corps Dr. Comib.

1059. D. 21. ju Goleis ber furftl. Reug. Geleits, Commiffar und Genator Friedr. Bilb. Zaubert im 61. Lbej.

1060. D. 22. ju Reuftabtel ber Cantor u. 1. Lebrer b. evangel. Schule Joh. David Elener - im

77. Lbei.

1061. D. 22. ju Gorau (in ber Laufit) ber Dri-

vatlebrer Bertraugott Schorifd - 69 3. a.

1062. D. 22. ju Goldmanneborf ber Gutebefiger

Erdmann v. Gfrbensti - 65 3. a.

1063. D. 24. ju Lengefeld (im Beimarichen) erfcof fich in einem Unfall von Schwermuth ber Umt-mann Ufter. In feiner Melancholie befürchtete er als Beiftesfranter einft jur Laft ju fallen und wollte Diefes Durch Endigung feines Lebens verbinbern, melde Borte er felbft foriftlich binterließ. Er war febr reich , foon an Rorper und in feinem Jache fo geschieft, bag er, obgleich erft 27 3. alt, im April 1830 als Beamter eingeführt murde.

1064. D. 24. ju Samburg ber Schiffsfavitan Job.

Briedr. Rolle - im 56. Lbej.

1065. D. 24. ju Scheibenberg ber Didbchenfebrer und Organift Carl Chriftoph Friebr. Liebicher.

1066. D. 25. ju Berlin Der geb. Dber . Tribunal-

Rath Conrad Philipp Funfe - im 81. Lbbj. 1067. D. 25. ju Bunglau ber fon, preug. Steuer-Infpector u. Inbaber bes roth. Ablerord. 4. Al. Ser-

1068. D. 25. ju Raufe ber Sauptmann a. D.

Rerb. Friedr. Muguft Baron v. Plotbo.

1069. D. 25. ju Marienbad ber Rreisbeputirte, Johanniter-Ritter u. Gecond : Lieuteuant a. D v. Quaft auf Rabensteben - im 55. Lbbi. Er fdrieb: bas Reitpferd, bargeftellt u. burd 23 Rupfertafeln erlautert. Berlin 1809. 2. Mufl. Cbb. 1815.

1070. D. 25. ju Bien ber Dr. juris, Sof- u. Berichtsadvofat Berbinand Edler von Bitichenthall

- 83 J. a. 1071. D. 26. ju Brieg (in Schlefien) ber Maler

3. B. Thiel - im 46 Ebsj.

1072. D. 27. ju Groß : hartmanneborf (bei Bunglau) ber Cantor und Schullebrer Job. Gottfried 250 bm - 59 3. a.

1073. D. 27. gu Bunglau ber Salfe Baifenhaus. Lehrer Joh. Gottl. Sahrnholg — im 24. Lbbj. 1074. D. 27. gu Pirna ber Burgermeifter Joh.

Traugott Theobor Saafe - im 64. 2bbi.

1075. D. 27. ju Breblau ber Juftigcommiffar und Motarius Leon b. Aug. Schol v — 51 3. a. 1076. D. 28. ju Noffelb (bei Crailsbeim im Bar.

tembergifch.) Der ehemal. Pfarrer Daf. M. Job. Georg Beigel (fruber Pfarrer zu Gedenheim in Franken) - geb. ju Jpprebeim b. 9. Gept. 1755. Gefchrieben bat ger. Das Rondo; ein Luftspiel f. Kinder. Leipz. 1781. — Moral. Betrachtungen ab. d. Werth d. Lebens; a. d. Frangos. übersett. Frankft. u. Leipzig 1787. — Brief-wechsel ber Selvier od. d. philosoph. Provinzialen (a. b. Frangof. Des Exjefuiten Barruel) 3 Eble. Burgburg u. Bamberg 1787. — Bergiers biftor. u. bogmat. 20bandlung von b. mahr. Religion 2c.; aus b. Frangof. 10 Bbe. Ebb. 1787 — 1790.

1077. D. 28. ju Landsbut ber penf. Rittmeifter

Job. Schneegans.

1078. D. 28. ju Burgburg ber penf. Sauptmans

Balthafar grbr. v. Gedenborf.

1079. D. 29. ju Clausthal ber Juftifanglei-Affefor Dr. Bernhard Sans Georg Serbert von Dammerftein aus Dannover (beim Baben) - im 27. Lbej.

1080. D. 20. ju Bien Igna; Riebermaper, bes außern Rathe Mitglied, Eriminal-Berichts-Beifiger, gemes. Apotheter und Sausinhaber - 69 3. a.

1081. D. 30. ju Gnabenfrey ber tonigl. preuf. penf. Oberft von ber vormal, fchlef. Art. Brigabe, von

Slafenapp — im 79. Lbbi. 1082. D. 30. ju Breslau ber Oberlandsgerichts-Referendar E. A. g. Leudert — 40 J. a. 1083. D. 30. ju Pilgramsborf ber Cantor u. Soullebrer grd. Aug. Dublicen - im 50. Ebbj.

1084. D. 30. ju Gottingen ber fonigl. großbritfan. Sannov. Universitatbrath Chrift. Friedr. Bilbelm Ulrich - im 46. Lbsj.

1085. D. 30. ju Wien der f. f. Oberarit Joseph

Baliner - 63 3. a. 1086. D. 30. ju hannover ber meklenburg. Dob rath u. tonigl. Sannover. Sauptmann a. D. Mugut v. Bebre - im 43. Lbej. Er bat gefdrieben: Rad. erinnerungen, Stigen u. Bemertan. mabrend u.

tein. franzof. Kriegsgefangenschaft. Hannover 1817. — Der Darf u. ber Zingft, ein Beitrag z. Kenntniß von leuvorpommern. Ebb. 1820. — Einige Aufsche i. allgem. nzeig. b. Deutschen. 1814, 18, 19. — Die Schwanensigd in Pommern; in v. Wildungen's Weidmann's Feiersbenden, 4. Bodn. 1818.

1087. D. 31. gu Danzig ber Oberftlieutenant Phisipp heinrich Leopold von Botticher — im

1. Ýb8í.

1088. D. 31. zu Marienbad der hofrath, Ordinar es Pramonstratenser. Stifts Tepl, Stifts und Brunsenarzt Dr. Fibelis Sheu. Er hat sich durch folsende Schriften rühmlichst bekannt gemacht: Ueb. Krantzeitsanlagen der Menschen. 1. Thl. Wien 1821. — Reine Beobachtungen üb. d. eigenthuml. Wirkungen d. 3dder in Marienbad und d. Trinkquellen daselbst. Prag 322.

1089. Im Juli ju Dreeden der Partifulier C.

'n a b -- 58 J. a.

1090. Im Juli ju Dresben ber praft. Argt Dr. G., 2B. Reutter — im 47, Lbbj.

# August.

1091. D. 1. ju Barmalbe der Rriegs u. Steuers ith Joh. Ludw. Dieterich — im 76. Lbbi1092. D. 1. ju Baireutb der Oberlieutenant v. 3.

agerbataillon Nomedius Wieser.

1093. D. 2. zu Schorndorf (im Würtender. Friedrich David Gräter. Er ward irrer kehrer am Gymnassum zu Schwäbische Dumonrector daselbst, 1792 auch Correspondent veizigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1796 sign, 1804 Nector und Oberinspector des Konlums zu Llm, 1826 aber mit Beibehaltung beigarchats als Nector in den Rubestand verzielcher Zeit er in Schorndorf lebte gebischer Zeit er in Schorndorf lebte gebischer Berfasser: Nordische Blumen. Levy wei anakreontische Lieder zergliedert U.

bb. 1790. — Bragur, ein literar. Magazin nd nordisch. Borzeit. 8 Bde. Ebb. pon

<sup>\*)</sup> Die letten & Banbe biefes Berbis erband

- Perlen ber morgenland. Dichtfunft bes Mittelalters, aus dem Abulfeda; in Bielands neuem Deutich. Dertur 1794. - Ueb. einige große Mleinigfeiten in ber Deutsch. Sprache. Im Reichsanzeiger 1796. — Erfte Unlage gu einem Borterb b. Somabifd. Sallifd. Mundart; in Rudigers Bumache ber Gprachfunde. Gt. 5. -Untheil a. b. Murnberg. gel. Beitung feit 1788, a. b. allgem. Literaturata, feit 1790, a. b. oberbeutich. allgem. Lit. 3tg. feit 1793, an Archenholgens neuer Literatur- u. Bolferfunde, an Bertuchs Journal bes gurus u. ber Doden, an bem Theateralmanach, an ber Ginfieblerin aus den Alpen, a. d. 3tg. f. Theater u. andere icone Runfte, a. D. Rheinifchen Mufen, a. b. theolog. Annafen, a. b. Efterettninger om ubenfandft Literatur, und an Reinbards Mufenglmanach. 1796. - Radricht von Den Sandidriften im Ritterftift Comburg b. Comab. Sall; i. D. allgem. Lit. 3tg. 1796. - Epitaphium Viri perill. P. F. Suhmii s. p. M. Clavigeri et Historiographi Regii, defuncti Hafniae, Halae Suevor, 1798. - Kunigunde von Sobened; eine Rittergefdichte a. b. 13. Jahrhundert. 1799. - Ueb. Burgere Quellen u. beren Benubung; i. Wieland's beutid. Mertur 1797. - Much ein Bort ib. Begel'n; i. b. Reichsanzeiger 1799. - Ginige Recensionen i. b. Erlang, Lit. 3tg. - Barben-Almanach ber Deutschen. Reuftrelig 1802. - Bet. Frbr. v. Gubm's Befdicte ber Danen, ins Deutsche überfest. Leipzig 1803. - Gomnafiaft. Mufeum. 1. Dft. Leipig. 1804. - Progr. bei ber Feier b. Ginweibung 3. Cbriftuereligion D. Pringen &. C. 21. v. Bartembg. Sall. 1808 - 5 Progr. ub. b. Merfwurdigtin. ber Comburg. Bibliothef. Ebd. 1805 — 1807. — Progr. & Feier d. Geburtsfestes d. Konigs Fr. v. Burtemberg. Ebd. 1807 — Progr. b. d. 2. Jahresfeier der Konigs-wurde d. Hauses Burtemberg. Ebd. 1808. — Progr. ub. b. Alter u. d. Urfprung beutich. Ronigstitel. Gbb. 1808. - Radrichten von bem ju erfcheinenden Practs werf ub. b. nord. Mythologie. Ebb. 1809. - Lprifche Gedichte. Beibelbg. 1809. - Helga - Quida Haddingia Scata, Ibid. 1811. - Jounna u. Bermode; eine Alterthumszeitung. Brest., Dinfelsbuhl u. Soillings-furft von 1812-16. - Sammtl. Schriften ub. nord. Mythologie und Dichtfunft. 1. Ehl. Eslingen 1812 -Rectorats- und Ephoratereben. 3 Sfte. Ebb. 1815. -

bem Titel: "Braga und hermobe, ober neues Magagin fur b. vaterland. Ulterthumer, Runfte und Sitten."

Mollendete und beforderte jum Drud b. 6. u. letten Bb. b. Bieland'ichen Ueberfegung v. Ciceros Briefen. Burich 1818. - Beitrage j. Erich-Gruberichen Encyflopadie. - (Gein Bildniß befindet fich in b. Rurn: berger Sammlung von Gelehrten (1793) und por feinen Eprifchen Gebichten (1809). Much ift es außerbem noch von Graf gemablt, und von Lips geftochen).

1094. D. 3. ju Langenbernsborf (bei Werdau) ber

Paftor M. Gottlob Gerbarb - im 80. Ebsi.

1095. D. 4. ju Bien ber penf. f. f. Major und Inhaber Des Marien . Therefien : Orbens Dich. Arbr. D. Tebreur - 54 3. a. 1096. D. 5. gu Darmftadt ber großbergogl. beff.

Sauptmann Cberbart aus Erfurt - im 75. Lbbi.

1097. D. 6. ju Tarnau (bei Munfterbg.) ber Dberft a. D. und Ritter bes Drb. pour le merite, Frang

1098. D. 6. gu Berrnftadt (in Schleffen) ber fon. Rittmeifter a. D. Graf v. Sade - im 30. Ebsj.

1099. D. 6. ju Gilenburg ber penf. Burgermeifter, Patrimonialrichter und Juftig- Commiffar Chriftoph Gottfr. Lager - 86 3. a.

1100. D. 6. ju Breslau ber Raufmann und Dit-Director ber Ronigsfelder Stabl- u. Gifenfabrit Gabr. Phil. Rudolph - im 84 Lbbi.

1101. D. 7. ju Bolfenbain ber Rreis-Steuer . Ein-

nebmer Berner - im 62. Ebsj.

1102. D. 8. ju Butom ber fonigl. Dberftlieuten.

p. Zimmermann.

1103. D. 9. ju Manden (nach Unbern zu Mannbeim) Der Frhr. v. Clofen, fonigl. baterifder Ram-merherr, ebemaliger frangofischer Mareschal de Camp, Ritter D. Cincinatus. Ord. - im 75. Lbsj. (Er mar ein Begleiter bes Marquis be Lafapette nach Morbamerifa).

1104 D 9. ju Berlin der Dr. med. u. Accoudeur

R. Friedlander - im 54. Ebej.

1105. D. 9. gu Mublhaufen Job. Beinr. Sopf. ebemal. freiberrl. von Gedendorfficher Datrimonialrich= ter ju Beingartsgreuth.

1106. D. g. ju Swinemunde ber Generalmajor v.

Dauls borff.

1107. D. 10. gu Beibersborf ber Dberamtmann

Ebrenberg - im 50. 2bsi.

1108. D. 10. ju Stetten (bei Stuttgart) Frie br. Bilb. Dbilipp, Bergog von Burtemberg, fonigl. martemberg. Reldmaricall, Ritter b. Elephanten., Groß-Breug b. gold. Abler- und Militar-Berbienftorbens, auch Commanbeur b. Orbens b. Ehrenlegion — geb. b. 27. Dec. 1761.

1109. D. 11. qu Liegnit ber Regierungsfecretor

3. 9B. Bartid - im 34. 2bei.

1110. D. 11. auf Dem Rammeraut Gorbis Tab. Carl Daugel, tonigl. fachf. Rentverwalter u. Pacht inhaber bes baf. Rammerguts — im 39 Lbbj.

1111. D. 13. ju Giegen Job. Friebr. Reuß, großherzogl. beff. Geb. Rath und Director bes Rirchens und Schulrathe. Früher Regierungerath ju Buchemei. Ier, feit 1903 Regierungerath ju Gießen, feit 1822 quies. eirt — geb. ju Pirmafens b. 5. Nov. 1740. Ein Mann bis in fein bobes Alter thatig und von feinen Mithurgern geachtet.

1112. D. 13. ju Leonberg (im Regenfreis) 3gnaj v. Rhein i, Pfarrer, Ebler von Großhaufen, Jubel-priefter und Mitglied bes tonigl. baier. Ludwigorbens

— im 77. Lbsj.

1113. D. 13. ju Potedam ber penf. Geb. Calculator Ge efifch aus Berlin - im 76. Lbej.

1114. D. 15. ju Ibeborf (bei Steinau) ber Ober-amtmann Subner - 64 J. a.

D. 15. ju Rrotofdin der Ober-Lands. Ge-4115.

richterath Rosmeli.

1116. D. 16. ju Berlin ber Schulvorfteber Bilb. Lemme.

1117. D. 17. ju Coln der Dr. Jacob Rugbaum. Oberlebrer am fathol. Opmnafium (Berf. eines Brogr.

de publica et domestica erudiendi ratione).

1118. D. 17. ju Bolfenbuttel ber Dr. Johann Mug. Gotthilf Pauli, feit 1798 prattifder Arat u. in den legten Jahren Stadtphpficus-Adjunct Dafelbit. -Er war am 8. Juli 1769 ju Alein-Binnigftebt i. Braupfcweigischen geboren und wurde 1798 in Jena gum Dr. med. et chirurg. promovirt. - Geine Divertation banbelte de cancri vera natura. Bet feiner ausgebreiteten Braris mar er fruber correspondirendes Mitalied ber naturforidenden Gefellicaft ju Jena und Mitarbeiter an mehreren medicinifden Beitidriften. — Gebr ju wunfden ift, daß aus feinen mit vieler Gorgfalt geführten aratliden Tagebuchern einzelne intereffante Aufzeich. nungen aum Drud beforbert merben mochten. -1119. D. 18. ju Bien Lubmig Graf v. Drafch. b. Verrichtung bes erst. beil. Mesopfers u. b Einführung eines neu angehenden Seelforgers. Breslau und Sirichberg 1789. — Die Sinbe, als b. Urfache bes Leidens u. Todes Jesu Christi. Ebd. 1790 — Reben üb. b. feiden u. Sterben Jesu Christi. Ebd. 1790. — Predigten auf alle Festtage des Herrn. Ebd. 1791. — Trostgründe des leidenden Ehristen in dem Leiden und Sterben seines Erlösers. Ebd. 1791. — Jesus Ehristus als Lehrer der Wahrheit vorgestellt. Ebd. 1793. — Predigten auf alle Sonntage d. Jahrs. 1. Jahrg. Ebd. 1793. 2. Jahrg. 1799.

1153. D. 5. ju Rorin ber Prediger Ludwig

5em vel - im 47. 2681.

1154. D. 5. gu Charlottenburg ber Rentier Da.

1155. D. 5. ju Friedeberg (a. Q.) Der emerit. Pa-

ftor C. 2B. Rubn aus Lungendorf - im 68. Lbsi.

1156. D. 5. ju Berlin ber tonigl. Major u. Commandeur des Jufilier-Bataillons 2. Garde-Regiments Auguft v. Petery, Ritter d. eif. Rr. 1. u. des faif. ruff. Bladimirord. 4. Kl. — 40 J. a.

1157. D. 6. ju Bien ber penf. Rangellift von ber tonigl. ungar. Softanglei, und Gerichtstafel. Beifiger b. Liptauer Comitate Gimon Mattyaffoveget be Ea-

dem - 49. 3. a.

1158. D. 6. gu Manden ber fon. baier. Ctaberath d. fonigl. Oberftallmeifterftabe Chrift. Beymar. 1159. D. 7. gu Manden ber penf. hauptmann

Beorg Lau.

1160. D. 7. ju Berlin ber tonigl. Saupt 30lf-Umte-Controlleur Lubm. Bellier be Launay - im 43. Lbei.

1161. D. 8. ju Riedergraffenhapn (bei Geithapn) ber Pfarrer Gottlieb Johann Jofeph Bott der im 72. 266j.

1162. D. 8. ju Rigebattel D. D. Dume, Notar

und Procurator - im 40. Lbsj.

1163. D. 8. ju Rarlerube ber bergogl. hofrath Jofeph Gruner - im 52. Lbej.

1164. D. 8. ju Bodenheim ber fon. baier. Sof-

fammerrath Piaggino - im 79. Lbsj.

1165. D. 9. ju Altdorf (bei Nurnberg) Die ebemals fehr beliebte Sangerin und Schauspielerin Cannabich geb. Bolared, nachherige Furftin v. Pfenburg-Bierftein — 57 I. a.

Geptembe med. R. Charleville - im 976 1167. D. 9. ju Gidenbub Philipp Fortenbach von der Commandantschaft Ro D. 9. ju Bernbu D. Sorben. v. Munchhaufen auf Cali Teplin nach E. — geb. d. 3.
1170. D. 9. iu Tetron
Jobann August Ludw 1171. D. 9. zu Roczni 69. 2661. leninspector glaftor Butg nift) — im 47. Lb3; 1172. D. 10. 3u L 1173. D. 10. 811 Bartid. Gerichtsadvotat Jacob - im 56, Lbsj. 1174. D. 10. 3u Detonomie-Commiffar u 1175. D. 10. 31 Lubm. Albert v. Lieutenant im großen 1176. D. 10. 31 Strobbach im 47. 1177. D. 12. benfdule germeifter von 2 b ! 53. Ybsj. Del - im 75. gbei 1179. D. 12. tonigl. baier. Regl im 70. Ebej. 12 1180. D. 12 Pring v. Solms geb. d. 18. Juni 1181. D. 13 malige Apothefer 50001

1183. D. 14. ju Liffabon Abolph Friedr, Linbenberg, General-Conful der hanseftabte und Chef bes baf. handlungshauses Lindenberg et Comp. — im 63. Lbbi.

1184. D. 14. ju Baumgarten (bei Greiffenftein) ber Gutebefiger E. g. M. Rirdorf - im 54. Ebbi.

1185. D. 14. ju Muschwig (bei Merseburg) ber Pfarrer Friedrich Traugott Rabl — geb. d. 10. Dec. 1760. Als Candidat schrieb er: Werth der Bebauptungen Jesu und feiner Apostel. Leipzig 1791.

1186. D. 14. ju Friedrichswillen ber Rammerrath

Somidide.

1187. D. 14. ju Großgestemig ber Paftor M. Gott.

fried Gendemis - geb. b. 28. Det. 1745.

1188. D. 15. ju Bien ber penf. f. f. Rechnunge. Official Carl Freiherr v. Ertel - 82 3. a.

1189. D. 15. ju Munchen ber hauptmann à la

Suite Muguft Fabris.

1190. D. 15. ju Altenburg Carl Friedr. Sempel, hofadvocat und Gerichtsdirector, hauptmann und Regimentsquartiermeister bei bem berzogl. Linienbatailon Altenburg und Beisither bes Militarcollegiums — im 46. Ebs.

1191. D. 15. ju Stargardt ber Juftigrath Mede -

82 T. a.

1192. D. 16. ju Radolzburg ber fonigl. zweite Pfarrer Johann Friedr. Beftelmeper - 42 J. a.

1193. D. 16. ju Salle ber ebemal Paffor ju Reufen (b. Torgau) Frang Beinr. Albrecht Buffe -

aeb. D. 1. Mai 1801.

1194. D. 16. auf einer Reife nach Ungarn ju holitich in Ungarn ber fonigl bannov. Major ic. Pring
Joh. heinr. Friedr. ju hobenlobe-Langenburg, Bruder des Fürsten zu hobenlobe-Langenburg —
im 21. Lbsj.

1105. D. 16. ju Leipzig ber Schaufpieler 2. Rorn

aus Altona (bei hamburg) - 42 J. a.

1196. D. 16. ju Berlin ber geb. Regierungerath und Polizeiintendant Joh. Wilh. Ruck — geb. d. 4. Aug. 1771.

1197. D. 16. ju Bien ber vormal. Primararst und Phyfifus im t. f. Findelhaufe Dr. Leopold Coler von

Scheibebauer - 74 J. a.

1198. D. 16. ju Lunichena (bei Leipzig) ber Pfarrer Job. Gottlob Theile - 66 J. a.

R. Nefrolog & Jahrg.

1199. D. 17. ju Altemalbe ber Pfarrer Brofig 58 J. a.

1200. D. 17. gu Ratibor ber ehemal. Rentmeifter Friedrich Belb - 66 J. a.

1201. D. 17. ju Chersborf (b. Coburg) ber Pfarrer Beorg Galomo Rrauß, nachdem er 34 Jabre theils ju Doppenhaufen, theils ju Chersborf als Pfarrer nicht obne Gegen gemirtt batte - im 60. Lbst. Er lebte wie er lebrte. Bieber, gerecht, gemeinnang und erleuchtet, mar berfelbe feiner Gemeinbe ein treuer Geelenbirt. Des Beremigten große Liebe jur Ordnung, Genauigfeit, fo wie feine Regelmäßigfeit mabrend feiner Umteführung, mirb icon ruhmlich gedacht in ben Beitragen jur Befchichte bes Bergogthums Bilbburgbaufen pom Superintenbenten Lomfer.

1202. D. 17. ju Bubjig (bei Bolbenberg) ber Major Ludwig Theodor v. Aurowsti, aus dem Saufe Eichen - im 55. Lbej.

1203. D. 17. ju Stettin Der fonigl. Regierungs. Conducteur Buftav Michaelis - im 26. Lbsj.

1204. D. 17. ju Burgburg Der Dberftlieutenant v.

2. Artillerieregiment Deter Ulmer.

1205. D. 18. ju Geega ber Amtmann Dufffer. 1206. D. 18. ju Beibenheim (im Regotfr.) Da. rimilian Joseph Ropitsch, Rechtspraftifant im fon. Landger. S. - im 28. Ebsi.

1207. D. 19. ju Wien ber Dberlieutenant vom f. ton. General : Quartiermeifterftabe Carl pon Bid -

30 3. 0.

1208. D. 19. ju Altotting ber penf. Dberftlicute.

nant Carl v. Sagens.

1209. D. 19. ju Berlin ber Rentier Johann

Sigismund Lente - im 79. Lbsj.

1210. D. 19. ju Altona ber fon. ban. Sof : 3abn. arat Unton Udilles Manini - im 54, Ebsi. 1211. D. 20. ju Stettin ber Militararat Chuard

Brunnarius.

1212. D. 20. gu Bafebom (i. Medlenb.) ber fon. Rammerherr und St. Johanniterord. Ritter Carl Friedr. Bilbelm Graf v. Golippenbad.

1213. D. 21. gu Berlin ber Lieutenant v. b. M.

1214. D. 21. ju Calbe (an D. Saale) ber Ilms mann Chrift. Bottfr. Starde.

1215. D. 21. ju Rattomis (in Dber Schleffen) 3

3. Bebbing, Ober-Bergrath, Saften-Baubirertor und Ritter bes roth. Ablerord. S. Al. — im 72. Losj.

1216. D. 22. ju Rigenhagen ber Baftor Geora

Beter Biefeler - im 67. 266i.

1217. D. 22. ju Dels ber hauptmann a. D. im Ingenieur-Corpe Laurens v. Sulfen.

1218. D. 22. ju Schwebt ber penf. Oberlieutenant v. 21. Inf. Reg. v. Dergen.

1219. D. 23. ju Wien der penf. Oberlieutenant u.

Rechnungsfabrer 30 fepb Dana fced. 1220. D. 23. ju Drebben ber tonigl. fachf. Rriegsratb Chriftian Gottfried Rrebs - 84 3. a.

1221. D. 23. ju Bamberg ber Baron Jofeph v. Geraing, Rammerberr Gr. Maj. bes Ronigs von

Baiern u. Ritter bes St. Michelord.

1222. D. 24. ju Parchim ber Canbibat bes Pre-bigtamtes Job. Friebr. August hermes - geb. baf. ben 28. Gept. 1774, und fruber vieliabriger Leb. rer ber Rinder Des perftorb. Rammerberen v. Ransom att Marnis.

D. 24. ju Spremberg ber Capitan vom 2. 1223.

Bat. d. 32. Landw. Regiments Ulrich.

1224. D. 25. ju Muncheberg ber tonial. Guverin-

tendent Johannes Gottlieb Noad.

1925. D. 26. ju Groß. Galze (b. Magdeburg) ber Controlleur ber baf. 3mangbarbeitsanftalt Bilbelm Sauerland - im 83. Lbej.

1226. D. 27. ju Bien Peter Joseph Bictor Baron v. Cellin Biniere, Ritter mehrerer Orben, und penf. Commiffar ber ehemal. f. t. Ginlbfungs. und

Tilgungsbeputation — 70 J. a. 1227. D. 27. ju Rurnberg ber fonigl. baier. Rreis. und Stadtgerichtsfecretar Conrad Mattbaus Dieze

- 63 T. a.

D. 28. ju Soulenburg ber bannov. Oberft-1228. D. 28. ju Schulenburg ber hambo. Oberfilieutenant und Schaftrath im Fürstenthume Obnabrack Sans v. Dindlage.

1229. D. 28. ju Frankenbaufen ber fürftl. fcmarib: Rudolstadt. Regierungsrath Leopold v. Holleben.

1230. D. 28. ju Ludwigeburg Ferdinand grpr. v. Barnbabler. Er mar fruber Lieutenant unter bem berjogl. murtemberg. Rreibinfanterie Regimente ju Stuttgart, murbe fpater Dajor und Flugelabjutant ju Lud. wigsburg, bann Generalmajor und Generalabintant, u. gulett Generallieutenant, Generalquartiermeifter. Mit. 62 \*

glied ber Rammer ber Stanbesberrn und Ritter meb. rerer Orben - geb. im 3. 176. ju Stuttgart. Er forieb: Ueb. b. Feldjug ber beutich. u. frangof. Armeen in Deutschland im Commer und Binter D. J. 1800. 1801. — Auch gab er noch fruber mit bem Lieut. v. Schnadow in Gemeinschaft beraus: Ausguge aus Brie fen ub. beutich. Staatsfachen, betr. bie Organifation eis nes vaterland. Militars; an Die murtembg. Landesverfammlung. 1797.

D. 29. ju Erlangen ber Rantor und Goul. 1231.

lebrer Bilbelm Kriedrich - im 39. Lbsi.

1232. D. 29. ju Gr. Derner (bei Bettftabt) ber Dberamtmann Friedr. Ludwig Roch - im 47. 2061. 1233. D. 29. ju Ropenid Friedr. Bilbelm v. Schonfeld, penf. hauptmann vom aufgeloft. Inf.

Reg. Pring von Oranien. 1234. D. 30. gu St. Betersburg ber als naturfore fcenber Reifenber rubmlicht befannte Dr. S. Mer-tens, Abjunct ber faiferlichen Atabemie ber Biffenfcaften - 34 3. a. Mit reicher Ausbeute von Ratur-ichagen aller Art belaben, mar er von feiner Reife um Die Belt gurudgefehrt, um fich ganglich bem Dienfte Der Biffenfchaften und ber Bearbeitung feiner reichen Materialien ju midmen, als ibn die Mufforderung ju ei ner neuen Geereife, Die ibm Gelegenheit ju neuen Roo foungen verbieß, von feinen rubigen Arbeiten abrief. Rach amonatlicher Abmefenheit fehrte er gurud, um balb Darauf in ber Bluthe bes mannlichen Alters von feiner fo rubmlichft begonnenen Laufbahn abgerufen ju merben.

1235. 3m Gept. ju Eroem (bei Ratibor) ber fath.

Dfarrer Bimmermann.

## October.

1236. D. 2. ju Gomiebeberg ber hauptmann D. 2B. 2l. v. Dresty - im 75. 9681.

1237. D. 2. ju Brieg ber Rittmeifter a. D. 28. 4

v. Rammefe - im 67. Ebsi.

1238. D. 2. ju Moos ber penf. hauptmann Gies

D Enge m

mund Oberlander.

1239. D. 2. ju Driefen ber Apothefer Chriftigt Bilbelm Gigismund Rabete - im 61. Ibsi. 1240. D. 5. ju Graubeng ber fonigl. Ingeniem

Lieutenant 2Bid - im 30. Lbsj.

1241. D. 6. ju Solitich (Marttfl. in Ungarn) a

ber Reife von Prefburg nach Ratibor bie Lanbgrafin Elife v. Beffen Rothenburg, Bergogin von Ratibor, Furftin ju Corvey, Grafin ju Rabenellenbogen, Diet, Ziegenhain, Ribba, Schaumburg u. f. m., gestorne Prinzeffin von Sobenlober Langenburg, Grafin v. Gleichen, Freiin von Kranichfelb u. f. w. — geb. b. 21, Nov. 1790, und vermablte fic ben 10. Sept. 1812. 1242. D. 6, ju Jeltich ber Rentmeifter A. Ulbrich — 61 J. a. 1243. D. 6. ju Graubeng ber Capitan v. 1. Bat.

bes 21. Landw. Regiments Borloff.

1244. D. 7. zu Wien der peuf. k. k. Major Jo-feph Frbr, v. Ertl — 72 J. a. 1245. D. 8. zu Dorum der Superintendent und Pastor prim. J. H. Steudel — im 65. Lbbj. 1246. D. 9. zu Carlsbad der Second-Lieutenant v. 6. Infanterie-Reg. Beinrich von Manderobe -

1847. D. 9. au Leipaig der konigl, fachs. Juftigamtmann Seinrid Sieamund Vitterlin - im

40. Lb8i. 1248. D. 10. ju Augsburg der Bataillonsquartier-

meifter Jof. Rraus.

1249. D. 10. ju Salfenhain (in Schleften) ber evangel. Paftor Ernft Salomo Bimmermann geb. ju Greifenberg ben 15. Jan. 1755. Er mar ber Sohn bes Jufitiarius 3. ju G., und flubirte auf bem Gymnasium zu Liegnis und Hirfchberg, 1776 — 79 auf ber Universität zu Halle, wurde ben 10. Oct. 1793 in Breslau ordinirt, und verwaltete das Waftorat aerade 47 Jahre.

1250. D. 11. ju Berlin ber Rammergerichtsaffeffor

Dr. Carl Lubw. Caplid - im 31. Lbbj.

1251, D. 12. auf feinem Gute Dannenwalde (im Medlenb. Strelig.) ber vormalige f. preug. Major und nachberige Dice-Erblandmaricall ber herricaft Gtargardt Gerdinand Deinr. v. Baldom, Ritter Des St. Johanniter-Malthescropens ").

1252. D. 12. ju Bernigerobe (am Darg) ber Ram-

merrath Beisberg - im 70. Lbsi.

<sup>\*)</sup> Die Biographie feines alteften , am 27. Dct. b. 3. verftor- benen Sobnes, bes Unterlieutenants Carl v. MB. ju Canbeberg c. b. MB., fiebe oben G. 777.

1253. D. 13. ju Sapelberg ber Superintendent 1. Dherprediger Carl Lubm. Gabemaffer. D. 13. ju Wembing (im Rejattreib) bn 1254. Apotheter Chriftoph Som ibt - 50 J. a. 1255. D. 14. du Augsburg ber penf. Unteraryt b. griebrich Bauer. D. 16. au Merfeburg ber ton. preug. Die Regierungsrath Dr. Carl Gotflieb Beffel, Ritter Des roth. Ablerorbens 3. Rl. - im 59. Losi. 1357. D. 16. ju Robrbed ber Daftor A. G. Dt. Bold - im 75. Lbbi. 1258. D. 16. ju Spandow der Major a. D. 31. bann Briebr. Philipp v. Roebel. 1259. D. 17. ju Bifcofsmerder (bei Liebenmalt) ber Inspector und Erain-Controlleur Saufen. 1260. D. 18. ju Glas der Juftig Commiffer beis rid Saffe. 1261. D. 20. ju Manderbleben (bei Gotha) ber Dr. med. und Amtephpfitus Grang Bilb. Anton Jacobi - im 71. Lbbj. 1262. D. 21. ju Gorau (in ber Riederlaufit) ber tonigl. Juftig . Commiffarius und Rotarius G. A. Rebner. 1268. D. 21. ju Leipzig ber Bunbargt Gottfr. Briebr. Whillert. D. 21. ju Breslau der hauptmann Kreiben p. Geiblis - im 66. Lbbj. 1265, D. 21. ju Breslau der Oberft a. D. Carl p. Tempsty - 53 3. a. 1266. D. 22. Bu Cofel ber Prem. Lieutenant Mo. dry - im 65. 208j. 1267. D. 22. ju Afchach (bei Riffingen im Unter maintr.) ber freiherrl. v. Pollpig. Patrimonialrichter Frang Molitor D. 22. ju Burgburg ber freiherrl. v. fuch fifde Oberamtmann und Confulent Job. Ricol. 301. Soleretb. 1269. D. 23. ju Elenig (b. Reuftabt in Schleften) ber Landrath Grbr. v. Dungern - 51 3. a. 1270. D. 23. ju Goeft der Superintendent und Ritter des roth. Ablerord. 3. Rl., Prediger a. b. Da rienfirche ju Biefe Eb. B. hennede. 1271. D. 23. ju Sannau ber Rittmeifter u. Elch

bronichef b. 1. Ubl. Regim. v. Ledebur.

1272. D. 23. 14 Magbutte ber fürfil, fomarab. Rubolfabt. Bilbmeifter Job. Stephan Robm - im 84. Ebsi.

1273. D. 23. ju harburg Detlev Bartholb v. Schraber auf Culpin, ban. geb. Conferengrath, Lanbrath im Dergogthum Lauenburg, bannov. Lanbbroft, aber Die Remfer Darburg, Doisburg, Bilbelmeburg u.

Binfen, Groffreu Des Buelphenordens - im 81. Lbbi. 1274. D. 23. ju Berlin ber geb. Ober Tribunalrath friedr. Bilb. Giese, Ritter bes roth. Ablerordens 3. Al. - geboren ju Treuenbriegen b. 16. Au-

aut 1771. 1275. D. 23. ju Rirchberg der Oberpfarrer u. Abjunct ber Ephorie 3midau Job. Chriftoph Bal. ther - im 75. 268i.

1276. D. 24. ju Bingig der Stadtrichter Somidt. 1277. D. 25. ju Berlin Briedr. p. Rleift - im

42. 2bsi.

1278. D. 25. ju Berleberg ber Stadtmundargt Roppebl.

1279. D. 25. ju Rlein-Banbau ber Gutebefiter Job. Bottl. Leitgebel.

1280. D. 25. ju Breslau Dr. Johann Benjamin Bunfter, Sofprediger, Rirden und Soulrath und Superintendent ber evangel. reformirten Rirden und Schulen in Schlefien, (vorber feit 179 . Pre-Diger a. b. reform. Kirche, 1803 Mitinspector berfelben, 1808 Oberconsiftorialrath und 1810 reform. Consistorialrath) - im 80. Ibbi. Er gab beraus: Rebe am Garge bes Oberconfiftorialrathe Dr. D. D. Deringe. Bredlau 1807. - Musführliche Radrict v. Der reformirten Friedrichsichule ju Breslau. 6 Stude. Ebb. 1808 - 13.

1281. D. 26. ju Breslau ber Dberft und Brigg. Dier b. 6. Genb. Brig. Baron v. Slorden, Ritter b. Ord. pour le mérite und St. Job. Ord. Ritter - im

1282. D. 26. ju Berlin ber tonigl. preug. General-Major a. D. Carl v. Busow — im 81. Ibsi.

D. 26. ju Goldberg ber Gutebefiger und Lieutenant Schneiber auf Seiffersborf.

1284. D. 27. ju Bredlau der Beltpriefter u. Dom-

vifar Bilb. Dittmar — 47 J. a. 1285. D. 27. ju Rom ber großbergogl. weimarische Rammerherr und geb. Rammerrath August Baltber v. Gothe - geb. D. 25. Dec. 1788.

1286. D. 27. ju Streblen ber Sauptmann v. D. 21. Georg Leopold v. Grumbfom - im 65. 268j. 1287. D. 28. ju Reiffe ber Capitan bom 1. Bat. b. 23. Landw. Regiments Philippi.

1288. D. 29. Bu Marienwerder der Oberft a. D.

p. Dallmis.

1289. D. 29. ju Dreeben ber fonigl. fachf, Sofrath und Binang. Confulent Dr. Moris Bilb. Subel, - im 72. Lbei.

1290. D. 29. ju Ronigeberg ber Premierlieutes

nant und Train Controlleur Dietromsfi.

1291. D. 30. ju Cannamurf Der Umtevermalter Bobenftein - im 49. Lbei.

1292. D. 30. Bu Berlin ber Muftlebrer Mug. Frang - 27 3. a.

1293. D. 30. ju Reichenbach ber Regierungsfecre-

tar grb. Conft. Odultes.

1294. D. 31. ju Coblens ber vormal. Eurfürftl. baier. Oberftlieutenant und Rammerberr Alexander Friedr. Frbr. v. Trauttenberg - im 83. Ibbj.

1295. 3m Det. ju Gt. Petersburg b. mirtl. Gtaatisrath und Mitglied Des medicin. Collegiums Dr. Georg

Eliffen (aus dem Sannov. geburtig).

1296. 3m Oct. ju Barichau ber Dr. med. u. Bro. feffor ber Botanit Jofeph Friedrich v. hoffmann - 72 3. a.

## to vember.

1297. D. 1. auf Schloß Rurftenftein Unna Emis lie Grafin v. Sochberg, geb. Pringeffin von Unbalt Rothen - geb. D. 20. Dai 1770 und vermablte fic ben 20. Mai 1791.

1298. D. 1. ju Altenburg ber Sofabvocat Gott.

lob Leonbardt Reliner - im 70. Lbei.

1299. D. 2. ju Eborn ber Oberfilieutenant und Commandeur Des 37. Regiments v. Tilly.

1300. D. 3. ju Pleg ber fürftl. Juftigrath Stepb.

Buds - 54 J. a. 1301. D. 3. ju Bien Johann Rautich, Mitglied des außern Rathe, f. f. Armenvater, Criminal-Berichtsbeifiger und Sausinhaber - 61 3. a.

1302. D. 3. ju Raundorf ber Pfarrer M. Friedr.

1507 - 310 . U. C. VII. - 3 6 4 5 C

Carl Berde - im 67. Lbsi.

1908. D. 4. ju Balbheim ber Dausgeiftliche in ber Girafanftalt Rerb. Daafe - im 33. Ebbi.

1904. D. 4. ju 3ulf ber Burgermeifter Rammel. 1305. D. 7. ju Reibed ber tonigl. preug. und metlenb. ftrelit. Rammerberr, Domfaptiular ju Magbeburg, Ritter b. Johannit. Ord. und b. Ord. ber Sprenslegion, Beinr. Leopold August, Graf v. Blumenthal - geb. D. 14. Gept. 1765.

1906. D. 7. ju Boogen der Paftor Rattel - im

65. Lbsi. . 1307. D. 7. ju Regenmalbe ber Apothefer Bolnom - im 67. Lbsj.

1308. D. 7. ju Celle ber Oberft und Commandeur ber Garde Du Corps, Flugelabjutant, Command. Des. Guelphen- und Ritter D. Bath-Drd. Aug. v. Reigenftein.

1309. D. 7. ju Wien der quiedz. f. f. Kreid-Forke-

Commissar Carl v. Suden — 45 J. a.

1310. D. 7. ju Bredsau ber Dr. Siegmund.
Gottlob Tscheggey. Seit 1822 war er Superintendent, Pastor prim. und Inspector der Airchen und Schulen daselbst Guerst feit 1798 Pastor zu Bertwigswaldau im Fürstenth. Sagan, 1800 zweiter Piacon und. 18 . . Superintendent und erfter Pfarrer ju Frepftadt in Golefien) - geb. ju Frepftadt ben 18. Det, 1770. bat geschrieben: Wie wichtig es fet, auch bei eignem Unglud unfer Berg far frembe Roth ftets offen gu erbalten. Bullicau 1808. - De vera, non adulterata Josu Christi doctrina per apostolos nobis tradita, In memoriam religiouss ante hos CCC annos per Lutherum instaurata. Glogau 1818. - Communionrede bei Eroff. nung ber Provinzialspuode ju Bunglau, 1819. - 3mei Einführungbreden. Glogau 1820. — Reden und Bre-Digt bei Unnahme feiner Memter als Paftor prim. und Inspector ju Breslau. Breslau 1822. — Mit D. Kruger und R. E. Fischer gab er gemeinschaftl. beraus: Reden und Predigten, bei befondern Feierlichkeiten gebalten. Ebb. 1822. - Die Ginigfeit ber evangelischen Rirde. Gine Wredigt am Reformationsfefte D. 31. Dct. 1822 gehalten. Ebb. 1822.

1311. D. 8. ju Bien ber penf. t. f. hofrath Io.

bann Debrois Ebler v. Brund.

1312. D. 9. ju Bendishann (bei Leifnig) ber M. Carl Gottlieb Friedrich, Paftor Daf., fruber Ardidiatonus in Bifcofewerda - im 61. Ibsi.

1313. D. 9. ju Grimma ber Dr. med. Tobann Seinr. Ludm. Grolid.

1914. D. 9. gu Dichan ber emerit. Rector Abolph Carl Florens Gottlober - 66 J. a.

1315. D. 9. ju Breslau ber Lieutenant Arb. 9Bei

fen - 71 3. a. 1316. D. 11. ju Glogau ber Second Lieutenant

1317. D. 11. ju Lindau (b. Neuftabtel) ber Db .-Amtmann und Polizei-Diftr. Commiffar Grb. 2Bilb. Soult - im 52. This.

1318. D. 12. ju Friedrichftadt Dresben Johann Undreas Reller, erfter Lebrer an ber bafigen Frei-

foule.

1319. D. 13. au Buftrom ber conceffionirte Buch. bruder hartwig heinr. Lubm, Chert aus Babe-buid, Berausgeber bes Guftrowichen gemeinnunig. 2Bodenblatts feit 1816 und Berleger bes medlenb. fomerinifden Rirden-Befanabuchs - 41 7. a.

1320. D. 13. ju Alt-Bilmedorf ber Pfarrer Mu.

guft Rober - im 62. Lbej.

1321. D. 14. ju Rog (im Regenfreife) ber Stadt-

pfarrer Job. Bapt. Gebiner.

1322. D. 14. auf Cofel ber Umtevermefer Mug. Glaud, Erb. Lebn. und Berichtsberr auf Cofel - im 43. Ybsi.

1323. D. 14. ju Debelow (bei Prenglow) ber Drebiger Chriftian Friedr. Beinrich Rornemann

- geb. D. 19. Nov. 1761.

1324. D. 15. ju Bien ber M. der Pharmacie Carl

Blenner - 43 3. a. 1325. D. 15. ju Elbing ber Stadtrath Gidel im 54. Lbsi.

1326. D. 15. ju Bien der abfolv. Juriff u. Eriminal : Gerichte = Prafticant Jofeph Eifenbad -32 7. 0.

1327. D. 16. ju Comeibnig Carl Giegmund v. Bagenboff, penf. Major v. d. 21. - im 71, 968i.

1328. D. 17, ju Preußifch : holland ber Gec. Lieu. tenant vom 2. Bat. Des 4. Landw. Regiments pon Manftein.

1329. D. 19. gu Bafebom ber Defonomie : Infpece tor Ernft Schmidt - im 47. Lbsj., nachdem er 5 Tage guvor von einem milben Schmeine tobtlich permundet morben mar.

1330. D. 20. ju Regensburg ber bochfarft. Thurnund Tarifche Oberrevifor Johann Sid - im 40. Phij, 1331. D. 20. ju Begau ber Dr. philos. Carl Gott. Iob Stop. Geit 1803 Ardidiafonus Dafelbft (querft 1798 Rachmittageprediger an der Peterefirche gu Leipzig und 1802 Digfonus in Degau) - geb. ju Penig ben 24. Juni 1775. Befdrieben bat er: Commentationcula super Psalmo XVI. Lips. 1796. - Berfuch einiger Rangelvortrage. Ebb. 1801. — Ueb. b. Erinnerungen und Entidliegungen junger Chriften b. b. erft. Feier bes heil. Abendmable. Ebb. 1808. - Ueb. b. mirfl. noth. mendige und munichensmerthe Biederberftellung bes verfallenen Cultus. Ebb. 1810. - Das Regierungsjubi. laum bes Ronigs. Ebb. 1818. - Friderico Augusto justo, Regi Saxonum potentissimo, patripatriae clementissimo, auspicia imperii ante hos quinquaginta annos solemniter suscepti rite pie gratulatus est. Ibid. 1818.

1332. D. 22. ju Sanau Der Dberft und Comman-

Deur d. 3. Seff, Inf. Reg. Freiherr v. Saller. 1333. D. 22. ju Bien Joseph Rittinger,

Mitglied ber f. f. hoffapelle - 53 3. a.

1334. D. 23. ju Labfe (in Schleffen) Max von Jobnfton, ebemal. Profitdent ber tonigl. General-Comm. auf L. — 58 J. a.
1335. D. 24. ju Dannewif (bei Bernau) ber Pre-

Diger ju D. und Rubenis, DR. Gottlieb Beinrich

Diefmann.

1336. D. 24. ju Schweidnig ber Lebrer an ber

evangel. Stadtidule Carl Lubewig.

337. D. 24. ju Bien ber Dr. med, et chirnrg. 3gna; Jager v. Balbau - 70 J. a.

1338. D. 25. ju Paffau ber Dombecan Dr. Dester Bellmaier, Ritter bes fonigl. Endwigsorb, und Director bes bifcoft. Orbinariates - im 82. 268i. Er war fruber in Paffau Gomnafials und Lycealprofeffor.

1339. D. 25. ju Bien ber Dr. jur., Sof- und Ges richtsadvocat und f. f. offentlicher Rotar Philipp Le.

ban - 73 %. a.

1340. D. 25. gu Bien ber f. f. Muditoriatsprafti,

cant Jacob Rubefd - 28 J. a.

1341. D. 25. ju Bittau der General-Accis. Commiffår und Begirteinfpector Johann Auguft Ebiele geb. D. 15. Mug. 1765 gu Dresben. Er erbielt feine Bilbung bafelbft auf ber Reuftabter : Goule und begab fic, mit ben beften Zeugniffen verfeben, im Jahre 1784

auf Die Universitat ju Leipzig, mofetbft er bis jum Jahre auf bie Universität zu Leipzig, woletelt er die zum gabe 1788 die Rechte ftudirte. Kurze Zeit nach seiner Radzehr in seine Vaterstadt, wurde er, durch bobe Gonner unterküht, als Accisinspector angestellt. Sein Wunsch, bei einer Beranderung in Zittau, als Acciscommissär angestellt zu werden, ging im J. 1802 in Erfallung. Wie sehr er seinen Farsten ergeben war, und nur auf den Vortheil berselben, besonders mabrend des Arieges, bedacht war, werden diesenigen bezeugen können, die ibn naber fannten.

1942. D. 25. ju Bien ber f. f. niederoftr. Regies rungspratticant Conrad Bilfer - 27 3. a.

1343. D. 25. ju Cameese (in Schlessen) der Pfare

rer Ba che - im 66. 266, 1344. D. 26. 38 Blen ber penf, f. f. Rittmeifter

Ignaj Baar - 56 J. a. 1845. D. 26. ju Bunftorf ber Senator Saberlin. 1846. D. 26. ju Budiffin Ernft Gottlob Jan. cobius. Genator und Oberamte-Regierungsabvocat -**62** J. a.

1347. D. 26, ju Rgiau (in Schlesien) ber Maga-

An-Rendant Lebmann aus Spandau.

1348. D. 27. ju Salberftabt ber erfte Collaborator Erdinand Dubm, Lebrer am baf. Domgomnafium - im 33. Lbei.

1349, D. 27. ju Gatereleben (Reg. Bei, Magbeb.)

ber Dred. Mart. Aug. Rlein.

1350. D. 27. ju Lubigtflief (in d. Reumart) Der

tonigl. Oberforfter R. Robite - im 61. 268i.

1851. D. 27, ju Reinfeld ber Kammerrath und Amteverwalter Bacar. Saffe Imann - im 73, 266j. 1352. D. 28. ju Unna ber Steuerrath Dietric Beinrich Doert aus Trier — im 39. Ibsi.

1853. D, 28. ju Gramschip (in Schleffen) ber Da-

for Dennig - im 78. Lbei.

1354, D. 28. ju Berlin ber Stabtaltete Johann Carl Chriftoph Ratorp — im 80. 2bbj.

1355. D. 29. ju Bien ber f. f. mirfl. hofrath, Schagmeifter bes oftreich, faiferl. Leopolborbens und Dausinbaber Frang Ritter v. Glang - 80 3. a.

1356. D. 29. ju Donaumorth Friebr. von En-nefdloß, fonigl. baier. Oberfilieutenant, Commandant ber Beteranenanstalt, Inhaber Des tonigl. Ludwiggord.

- 85 3. a. und im 60. Dienfti.

1357. D. 29. ju Rofenberg (in Schleffen) ber Dberftlieutenant v. b. 2l. Georg v. Pripelmin.

1359. D. 30. ju Strafburg Carl Lubw. Bern : barb v. Borde aus Blankenburg. (Er ertrant im

1359. D. 30. ju Groß Blogau ber Ratheberr und

Rirdenrevifor L. G. Erfd - im 71. Lbej.

1360. D. 30. ju Gludftabt ber Dbergerichterath

Friedrich Lorengen - im 38. Lbej.

1361. D. 30. ju Braunschweig ber Oberft Schonbut, Lebrer ber Mathematif am Collegium Carolinum, und Mitglied bes Directoriums Diefer Anstalt — im 79. Lbei.

1362. 3m Rov. ju Dreeben ber Dberft ber fonigl.

fachf. Artillerie 3. Birnbaum - 84 3. a.

## December.

1363. D. 1. ju Lippehne ber tonigl. Stadtrichter Carl Soffmann - geb. b. 9. Febr. 1802.

1364. D. 1. ju Breslau ber penf. Regimentsargt

Lubm. Mathies - 64 3. a.

1365. D. 1. ju Berlin ber Prorector am Gomnafium jum grauen Klofter Johann Friedr. Schabe - im 66. fbej.

1366. D. 1. ju Rupp (bei Oppeln) der Juftig. Ge-

cretar Schotten - im 60. Lbsj.

1367. D. 2. ju Gagan ber penf. geh. Rath und Regierungsbirector in Breslau Aug. Gottfried Un-

1368. D. 2. ju Bien ber f. f. Sofburgtheaters

Bundarst Anton Dungendorfer - 77 3. a.

1369. D. 2. ju Augsburg Jobann Baptift Cherle, ber Rechte Licentiat, Rangleibirector b. bochs bifchofiichen Konfiftorium bafelbft — im 76. Lbsi.

1370. D. 2. ju Munchen Michael Salter, ton. penf. Lieutenant — 54 J. a. Er bat bie Feldzüge von 1793 — 1801 gegen Frankreich, 1805 gegen Deftreich, 1806—1807 gegen Preußen, und 1813, 14 und 15 gegen Frankreich mitgemacht.

1371. D. 3. ju Bien ber f. f. Professor ber Landwirthicaft an ber baf. hoben Schule Frang Rettner

- 43 J. a.

1372. D. 3. ju Cichftabt Raimund Unton Erbr.

von Dw. Rapitular des vormaligen boben Domfifts Eichadt - im 55. Lbsj.

1373. D. 3. ju Festenberg (in Schlessen) der penf.

Dauptmann v. Uttenbofen.

1374. D. 3. ju Bien ber vormal. f. f. Oberlieutes

nant Jofeph v. Burmeften - 40 J. a. 1375. D. 4. ju Bien ber penf. f. f. Gubernial Becretar Frang Gromling - 85 J. a.

1376. D. 4. ju Altleisnig Friedrich Gottlob Miffelwin, Paftor ju M. und Tragnin — im 72. Ibbi. 1377. D. 4. ju Mannheim ber großherzogl. bab.

Generallieutenant, Commanbeur b. bab. Millidrordens und Ritter b. tonigl. baierifd. Militarverbienftorbens Brang Auguft v. Bincenti.

**1378.** D. 4. ju Bien ber magiftr. Steueramts.

Caffier Dichael Bigmullner - 67 3. a.

1379. D. 5. ju Pampow (bei Schwerin) der Kanbibat Des Bredigtamts Carl Georg Briebrid Rurge bauer, geb. ju Bieftom (bei Roftod) und ein Gobn bes bafigen Organiften Job. Lub. Friedr. R. 1380. D. 5. ju Bien ber penf. t. f. hoffriegs.

Buchbaltunge : Rechnungerath Griedr. Rieben Edler

p. Riebenfeld - 62 3. a.

1881. D. 5. ju Schnabelmaid ber Apotheter Geora Conrad Sponsel.

1382. D. 5. ju Durlach ber venf. Sauvimann Kranz v. Stockborn.

1883. D. 6. ju Wien ber penf. f. f. Major und Dausinhaber Brang Burger - 70 %. a.

D. 6. auf bem Ritteraut Großiena ber ton. preuk. Kammerrath Christoph Wilbelm Lok — im 68. Lbsi.

1985. D. 7. ju Borit (bei Meißen) der M. Job. Muguft Bluber. Geit 1786 Dompicar ju Deigen, und feit 1796 Paftor son ju B. - geb. ju Ehrenfriebersborf im fachf. Ergebirge b. 30. Jun. 1735. Er forieb: Betrachtungen über b. Abfichten ber Borfebung bei Anordnung verheerender Raturbegebenheiten. Dresben 1784. - Betrachtungen und Andachten auf alle Tage im Sabre, aus ben Schriften ber berühmteften Gottesgelehrten gefammelt. 2 Thle. Ebb. 1793.

1386. D. 8. ju Altmittwenda der Paftor M. Jo-

bann Friedr. Baldauf - im 71. Lbbi.

1387. D. 8. ju Schievelbein der tonigl. Guperin-

tenbent und Ritter bes roth. Ablerorbens Kriedr. Benetenborff - 75 3. a.

1388. D. 8. ju Worms ber großbergogl, beffifche

penf. Archivrath Ruber.

1389. D. 8. ju Bien ber jubil. Soullebrer und Inhaber D. Civil-Ehren-Debaille Georg Steinagfi. ner - 79 % a.

1390. D. 9. au Salle ber Dr. Georg Griebr. Raulfuß, Profeffor ber Botanie an baf. Univerfitat.

1391. D. 9. ju Dresben ber fon, fachf, Dberft v. b. A., Carl Albert Frang Freiberr v. Lobfomis - im 67. Ebbj.

1392. D. 10. ju Reuftadt (a. b. Doffe) ber Ober-

amtmann Laue - im 82, Ebej.

1393. D. 10. ju Bien ber f. f. Rammerberr Jo-feph Lothar Clemens Graf v. Metternich (Bruber bes Staatstanglers) - geb. baf. b. 14. Rov. 1774.

1394. D. 11. ju Galgbrunn (in Schleffen) ber Ran-

tor Rubn, Inbab. b. allg. Ehrenzeichens. 1395. D. 12. ju Landsberg (in Schleffen) ber Dr. med., Stadt: und Kreisphpficus Frante - im 45. Lbsj. 1306. D. 12. ju Sameln ber geb. Rammer= und

Rlofterrath, auch Probft baf., und Ritter bes fonigi. Guelphenordens. Georg Griebr. Carl Abolph v. Der Benfe.

1397. D. 13. ju Belit ber tonigl. preug, penf. Dberfilieutenant und Ritter D. Ord. pour le merite, Freiberr Carl Ludwig Bilbelm v. Degberg -

im 83. Lbsj.

1398. D. 13. ju Riemegt (bei Bitterfeld) ber penf.

fonigl. preug. Forfter Puttrid - 63 3. a.

1309. D. 13. ju Boburg ber Dr. ber Theol., Confiftorialrath und Mitglied bes Gt. Bladimirorb. 4. Al., Drobft Mug. Gottfried Babl, Dberpaftor D. Deutsch. evangel.-luth. Gemeinde - geb. d. 11. Gept. 1746.

1400. D. 14. ju 3midau ber Rathstammerer und Genator Chrift. Bottlob Buttner - im 52. Lbbi.

1401. D. 14. ju Schlesmig ber fonigl. Juftigrath und Dberfachmalter Deter Friedr. Detleffen im 71. Lbsj.

1402. D. 14. ju Bien ber f. f. Militar : Appella: tionerath Bilb. Kreuger - 65 J. a.

1403. D. 14. ju Gagan (in Schleffen) ber emerit. Paftor Der Dreifaltigfeitefirche Gotthilf Muguft MIR. Soels — geb. zu Bitschlan bei Soran in b. Rieberlaufit) D. 6. Juli 1758. Er war ber Cohn bes Pafters & G. Soels zu Pitschlau, erhielt seine Bild bung seit 1774 auf bem Gymnasium in Sorau, pon 1779—83 auf ber Friebericiana in Wittenberg, murde 1784 Rector ber Stadtschule in Sagan, 1791 Diakonus, 1816 Pastor ber Stadtschule, und ftarb, nachdem er

turg vorber fein Umt niedergelegt batte.

1404. D. 14. zu Ronneburg ber Dr. Friedrich Gabriel Sulzer, geb. Hofrath und Brunnenart (früher seit 1784 als berzogl. sacht. Gort. Rath und Hosmenart (früher seit 1784 als berzogl. sacht. Gort. Rath und Hosmenster son Gomedicus zu Gotha) — geb. das. im Oct. 1749. Er war ein wahrhaft liebenswürdiger Mann, von sansten, mildem Charakter, voll Eifer und Begeisterung für als les Wissenschaftliche, besonders für Arzneikunde und Naturwissenschaftliche, besonders für Arzneikunde und Naturwissenschaftliche, besonders für Arzneikunde und nehm eine Gesichtszüge sich beleben zu sehen, wenn ihm etwas, in seiner Wissenschaft noch Undekanntes mitgetheilt wurde. Bis an seinen Tod war sein Geste, wenn ihm etwas, in seiner Wissenschaft noch Undekanntes mitgetheilt wurde. Bis an seinen Tod war sein Gestigen Gesche, doch einnehmenden Zügen und seelenvollen blauen zuzgen. Das Alter batte ihn wenig gebeugt und die Kraft seines Geistes schien sich auch durch die edle Haltung seines Körpers zu bewähren. Er dat geschrieden: D. inaug. An in plantis sal essentiale ammoniacum haereat? Goottingiae 1768. — Natürl. Geschichte des Hamkers, m. Kpfrn. Edd. 1774. — Beschreibung der Hannboer. Epidemie, nehst Warnung gegen die Lentinischen Pulver. Altenburg 177.. — Ueder d. Strontianit, ein schotlisches Fossel, das ebenfalls eine neue Grunderde zu enthalten scheint, u. über einige andere naturdikor. Merkwürdigkeiten; im Magazin für d. Neueste aus d. Physik. Bd. 7. (1791).

1405. D. 15. ju Stargard der Generallieutenant, Commanbeur d. 4. Division und Ritter mehrerer Drben v. Borde; an ben Folgen eines Schuffes, ben er fich felbst aus Unvorsichtigkeit auf ber Jagd jugefügt batte.

1406. D. 15. ju Billenburg der bergogl. naffanische Obermedicinalrath Dr. Forell — im 73. Lbbj.

1407. D. 15. ju Wien der f. f. wirkl. hof- und Staatsrath und Rangleidirector C. Anecht - 76 J. a.

1408. D. 16. au Wien ber Wund: u., arat Unbreas Stingel - 38 %. a.

1409. D. 17. ju Duffelborf ber Prem. : Lieutenanb. 16. 3nf. Reg. und Ritter b. eif. Rr. 2. Ml. Friedr. p. Carlowis - im 32. Ebsj.

1410. D. 18. ju Geredorf ber Major a. D. von

Dallwig.

D. 18. ju Sedingen ber furfil. geb. Rath 1411.

p. Biegling.

1412. D. 18. ju Bulg (in Schlefien) ber Apothefer Frang Goldammer - im 43. Ibsj.

1413. D. 19. ju Tungenhaufen (bei Beiffenfee) ber Rittergutebefiger Ludmig Boutin.

1414. D. 20. ju Barbn der Rammer : Commiffions:

Rath Joh. Gottfr. Diene - im 67. Lbei.

1415. D. 21. ju Unsbach der tonigl. baier. Appellationerath Julius Debefind - im 63. Lbej. 1416. D. 21. ju Blanfenburg (am Barg) ber Eri-

minalrath Rithat - im 80. Lbef. 1417. D. 22. ju Berlin ber Major a. D. Lud wig Bilbelm Rudolph v. Bedell - im 73. Ibbj. 1418. D. 23. ju Berlin Reymond Felix Deinrich bu Bois, feit 1817 tonigl. preug. Sofrath, feit 1814 mirfl. geb. expedirender Gecretar bei bem fonigl. Minifterium ber auswartigen Ungelegenheiten; in ben Jahren 1813 und 1814 Gecretar bei bem Beneralftabe Des Kronpringen von Schweben, als Generalifumus ber vereinigten Urmee von Nordbeutschland (fruber Lebrer bei bem tonigl. Cabettencorps in Berlin) - geb. ju St. Gulpice im Gurftenthume Reufchatel b. 21. August 1782. Er bat folgendes gefdrieben: Ueb. allgem. 211phabetif u. Sprachmechanismus, in d. neuen Berlin. Monatsschrift, herausgegeben v. Biefter; Berlin 1811. Cabmus ob, allgem. Alphabetif; in b. norbbeutich. Beitfdrift: Die Dufen, berausgegeb. v. Fr. Baron De la Motte Fouque und Bilb. Reumann. Ebb. 1812. -Das Schweizer Bachthal im Neufchatelfden als Mufter eines Bereins freier Landbewohner, i. D. freimutbigen Blattern f. Deutsche ic. Ebb. 1815 u. 1816. - Reue Umbildungelebre D. frangof. Beitworter, nach Dem auf D. Deutsche Sprache ebenfalls anmendbaren Grundfage Der Zeitvorgangigfeit. 1. Bb. Ebb. 1818.

1419. D. 23. ju Liffa (bei Breslau) Job. Gottl.

Sarrid, penf. fonigl. Dberforfter - 66 3. a.

M. Nefrolog 8. Jahrg.

## December.

polen. D. 23. ju Rurnberg ber Rechtspraftifant Frang Joseph Christoph Bilbelm Freib. Rreg p. Rregenftein - im 24. 2bbi.

1421. D. 23. ju Schlieffenberg (bei Buftrom) ber großbergogl. medlenb. frelit. Rammerberr Chriftoph

1422. D. 24. ju Erin der konigl. Hauptmann u.

Postcommiffarius v. Dernberg.

1423. D. 24. ju Spandau ber tonial. Stadtaes richtebirector Rolbe.

1421. D. 25. ju Beinit (im Meien. Kr.) ber 94 ftor Job. Mart. Leng. 1425. D. 26. ju Luglow ber Paftor Carl Colla-

fius - im 53. Lbsi.

1426. D. 26. ju Steinau a. b. D. (in Schlefien) ber Areissenior und Paftor Job. Gottfr. Badler - im 76. Lbs., und im 48. Dienfti.

1427. D. 28. ju Unsbach Der Regimentsernt Dr.

Immel. 1428. D. 28. ju Stuttgart ber Minifter bes In-

nern geb. Rath v. Schmidlin.

1429. D. 29. ju Bien Die berühmte Schanfpiele rin Rrones - im 29. Ebsi.

1430. D. 29. ju Magbeburg ber tonial. Eriminele Director Gucro.

1431. D. 30. gu Rarnberg ber Dr. jurls Johann Michael v. Mannert auf Reuenburg.

1432. D. 31. ju Potebam ber fonigl. Dofapothefer

Job. Ferb. Frant - im 55. Lbej.

1433. D. 31. ju Degau ber Rreibsteuer - Revisor u.

Umtofteuer-Einnehmer Rorge.

1434. D. 31. ju Blankenbann (im Beimar.) ber Commergienrath Gped, befannt burd Granbung ber baf. Porzellanfabrit und burch feine gemeinnubige Ebe tigfeit.

3m Jahr 1830 Berftorbene, beren Tobestag nicht ausgemittelt werben tonnte.

1495. Bu Oconemerba ber M. Chriftian Gotts lieb Bennborf, zuerk Sulfeprebiger zu 3meinent-borf (bei Leipzig), bann 11 Jahre Pakor zu Langenrade (Ephorie Sangerhaufen), bierauf feit 1812 Paftor zu Ochonewerda, mit d. eingepfarrten Efmanneborf (Ente rie Artern) - geb. b. 29. Jan. 1783,

1436. Bu Todtenried (Canbger, Hichach in Baiern) ber Mfarrer Daul Deman.

1437. Bu Munden ber Pfarrer u. Decant Dufdl. 1438. Bu Roggenburg ber Erconventual Barna =

bas Einberger.

1439. Bu Allersberg (Ebger, Silvoltftein) ber Re-

pierforfter Erbner.

Bu Frankfurt a. DR. ber ebemalige fathol-Priefter und Studienlehrer Jof. Fell, Der befanntlich por einigen Jahren jum protestantifden Glauben übergetreten mar.

1441. Bu Unterschneitbach (Ebger, Michach i. Baiern)

ber Schullehrer Jofeph Finkengeller. 1442. Bu Neufiadt a. D. Nifch der Landgerichtsargt

Dr. Kritich.

1443. Bu Leutershaufen ber Landgerichts = Affeffor

Gidmindler.

1441. Bu Mannefeld Johann Friedrich Sel-Ier. Er mar 2 Jahre Gubrector in Rathenom und 12 Sabre t. pr. Feldprediger, murbe 1784 Dberprediger gu Mannsfeld, und ipaterbin Superintendent Dafelbit. Er feierte im Jahre 1822 fein Umtejubilaum, und mar Ritter D. roth. Ablerordens 3. Rl. Gein Benehmen war ungemein offen und obne Rudbalt.

1445. Bu Munden ber Regiftrator bei ber tonigl. Bergmerte: und Galinenadminiftration Frang Paul

Silburger.

1446. Bu Munden ber tonigi. baier. Medicinal-rath und bi. Geift-Spitalsphnfitus Stephan Solger.

1447. Bu Bien ber f. f. Dberft im Generalftabe und Militar-Referent beim Soffriegerath Grbr. v. Rapanab.

1448. Bu Munchen ber General : Lotto 20min. Re-

aiftr. Rarl Rraft.

1449. Bu Siltefingen (im Oberdonaufr.) ber Mfare rer Unton Aronner.

1450. Bu Umberg ber ton. erfte Landgerichts. Affef-

1451. Bu Gublau ber Schullehrer &. 2B. Lu= Demig.

1452. Bu Dilebiburg ber Abvocat Job. Bapt. Marti.

1453. Bu Coelin ber Dr. med. Moe d. 1454. Bu Wien Die berühmte Schauspielerin Go: phie Muller.

1455. 3u Munchen ber fonial. Appellationegerichte. Abvofat und Bechfelgerichts-Rotar Alvis Clemens

Rappolt - 51 3. a.

1456. Bu Munchen ber Regiftrator bei ber fonial. Steuer : Ratafter : Commission Lorena Unton Reis saber.

1457. Bu Reichenhall ber Salinen - Raften- Bermal-

ter Jofeph Carl Rifner.

1458. Bu Burgburg Der tonigl. Lieutenant Rif. Mober.

1459. Bu Agovang (Ebger. Busmarshaufen in Baiern) der Pfarrer Unton Rollenmuller.

1460. Bu Arefing (Loger. Schrobenhaufen) ber Pfarrer Job. Bapt. Schmib. 1461. Bu Mindelaltheim (in Baiern) ber Pfarrer und Rammerer bes Landfapitels Jettingen Grang 3g. naj Steichele — 74 J. a.
1462. Bu Neuburg (in Baiern) ber quiesz. Landgerichtsaktuar Franz &. Strobel — 87 J. a.

1463. Bu Bolfertehofen (Db. Donaufr. Baierne)

ber evangel. Schullehrer Joh. Georg Unbold. 1464. Bu Munchen ber tonigl. Kreis- und Stadtgerichts-Rath Georg Baas.

1465. Bu Reichertsbofen (Oberdonaufr.) ber Goul-

lebrer, Organft und Definer Job. Bapt. Beber. 1466. Bu Reuftabt (in Baiern) ber Landgerichtsarat Dr. Boblaemutb.

Beim Berleger biefes ift erschienen und in al-

Volens lette Unftrengungen für Matios nalität und europäische Greibeit; oder aufammenbangende Darftellung des pol; nischen beldenkampfes feit dem 29. Mov. 1830 bis zur Wiedereinnahme von Wars fchau durch die Auffen am 7. Gept. 1831. Mit einem Unbang, enthaltend die volls standige Geschichte Polens von feiner Entstehung an. Den Freunden Diefes beldenmutbigen Voltes gewidmet von Dr. S. S. Ungewitter. Mebft Chlovidi's Portrait. 12. in Trauerumichlag. 11 Rtbl. ob. 2 fl. 24 fr. Die Bebe 1831 Rr. 127 fagt: Mit Breuden erbliden wir Diefen neuen Stein gum Tempel bes polnifchen Ruhms. Darftellungen, Re-flerionen und Schluffe beweifen, bag ber Berf. Kopf und Berg auf ber rechten Stelle bat. Beds Repert. 1831. II. beurtheilt es ebenfalls gunftig, noch vortheilbafter aber Die Blatter fur literar. Unterhaltung 1832. Dr. 17., Die nicht nur mertwurdige Musguge Daraus mittheilen, fondern es auch ale einen febr brauchbas ren Beitrag gur Beitgefdichte nachbrudlich empfehlen.

Wenn die Genien der Freiheit, Menschlichkeit und Gerechtigkeit ihren Blick weinend auf ein Bolk besten, das Europa durch das Unglaubliche in Staunen sehend weniger der Gewalt der Waffen als der auch dier endslich erwachenden Hober der Uneinigkeit und Verräthereit erlag, so muß dem denkenden Erdenburger, der nicht nach den Erfolgen urtheilt und richtet, die Geschichte dieser letten Anstrengungen ewig denkurdig bleiben. Borstehendes Werk stellt solche mit furchtloser Unpartheilichkeit in einem so zusammenhängenden und abgesschlichen Ganzen historisch auf, daß es schon dieses Borzugs wegen über allen bisherigen fragmentarischen

Erfcheinungen ftebt.

Ronigthum und Freiheit. Ein Wort an die preußischen Provinzials Landstände.

Motto: "O ber ist noch nicht Konig, der der Welt gefallen muß! Aur der ist's, der bei seinem Thun nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen."
Gr. 8. 1 Athl. od. 1 fl. 48 kr.

,Mit großem Scharffinn und fiegender Beredtfamfeit bat ber Br. Berf. Die Unvertraglichfeit fonftitutio: neller Institutionen im Beifte ber frangofifchen, belgi= fchen, englischen ic. Berfaffungen mit bem in Deutschfand gultigen Staatbrecht, Die Unerreichbarfeit einer ibealen Bolfevertretung, Die Gefahren, Die aus beren Erftreben bem allgemeinen Boble broben, Die Unbaltbarfeit ber Doftrinen von Bolfsfouverginitat, polit. Freiheit ber Bolfer ic. bargeftellt, Die Lebre von ber Berantwortlichkeit ber Minifter aus einem neuen Gefichtspunkte aufgefaßt, bas segensreiche Bestehen landeftanblischer Berf. mit bem Gefahr brobenben Birken ber Babl- und Abelstammern in Bergleich gezogen, Die reine Monarchie als vollfommenes Regierungefoftem jur Unerfennung gebracht und ben Beweiß bis jur Evidens geführt, bag Die Freiheit ber Bolfer lediglich auf ber Steuerverfaffung ber Staaten berube. - Diefem mich. tigen 3meige ber Staatsmiffenschaften ift ber gweite Saupttheil gewidmet. - Sieruber bat ber Dr. Berf. Augenmert auf Preugen, find boch bie angemandten Grundfage fo gemeingultig, daß ihre 3medmaßigfeit fur alle Lander in die Augen fallt. — Intereffant find bie Bergleichungen über ben Ertrag ber Steuer nach ber befiebenben Erhebungsart und nach ber bes Berfaffers, welche dem Entwurf eines Ratafters angehangt find. Der Berf. bat nachgewiesen, daß nach feiner Steuererbebungsart in einem einzigen Dorfe von c. 400 Geefen bei einer Staatseinnahme von 1827 Rthfr. 7 Glar. 8 Df. jabrlid, den Steuerpflichtigen eine Erleichterung pon c. 700 Rtbir. gemabrt wird, magrend Die bermalige Ginnahme von jener um c. 300 überfliegen wirb. In Begiebung auf Preugen fann bas Bert ber Central : Bereinigungspunft fur alle Land: und Rreistagebeputirte genannt merben."

un trott nit . Andis-2 can middinkipate.

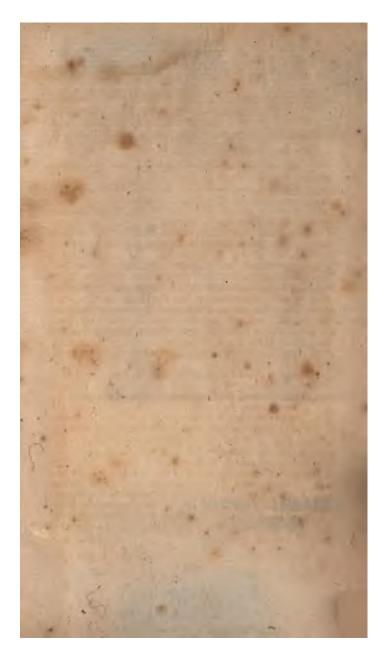

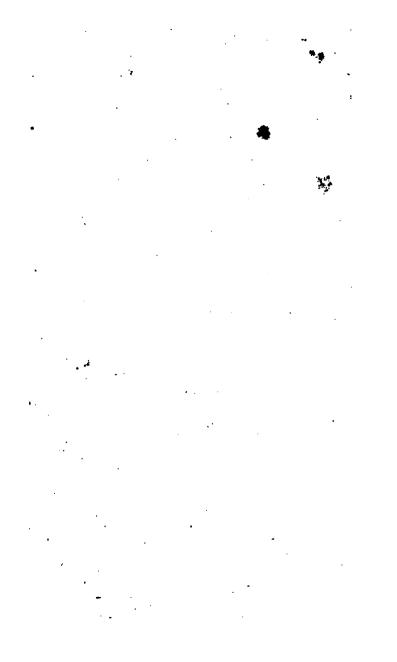



1050 NE V.8

|       |          | V   | -1   |
|-------|----------|-----|------|
|       | DATE DUE |     |      |
| 77457 |          |     |      |
| - 60  |          | 100 |      |
|       | 000      |     | 11-5 |
|       | 13       |     |      |
|       | W.       |     |      |
|       |          |     | 100  |
| -     | 8        |     | -    |
| -     |          |     |      |
|       |          | -   |      |
| -     |          |     |      |
|       | 1        |     |      |
| 200   |          | 6)  |      |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

